

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

EXC.

•

.

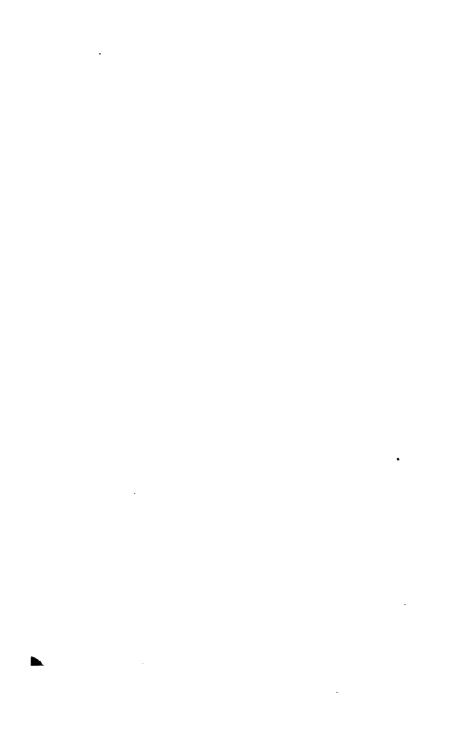

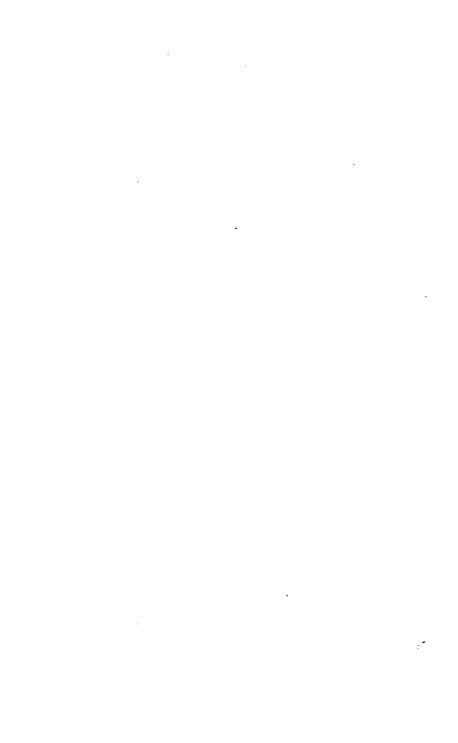



v Sum h 89

# Shakespeare.

Sein Leben und feine Werke.

2100

Rubolph Wener.

Breidt | Thir.

Silbburghaufen.

Britag ben Bintiographifchen anftitule

1872.

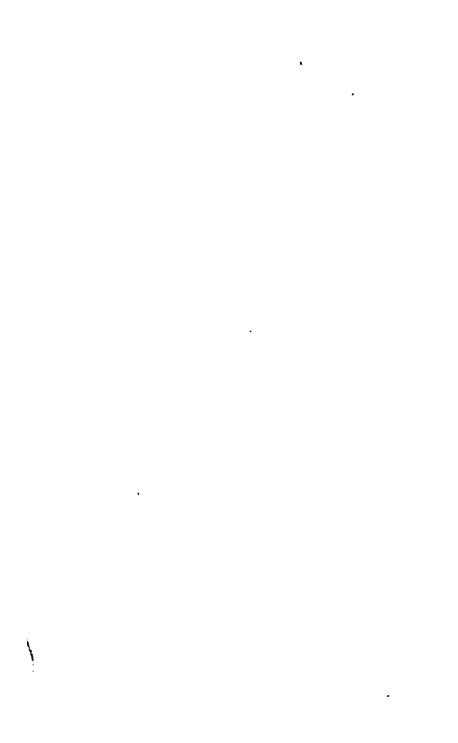

## Bibliothek ansländischer Klassiker.

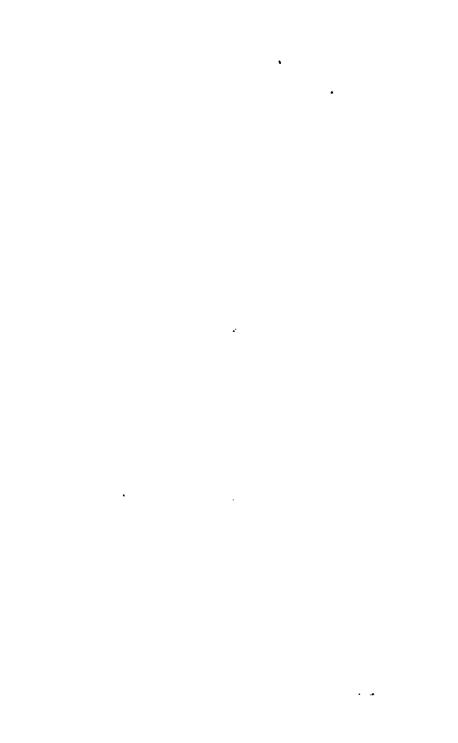

## Bibliothek ausländischer Klassiker.

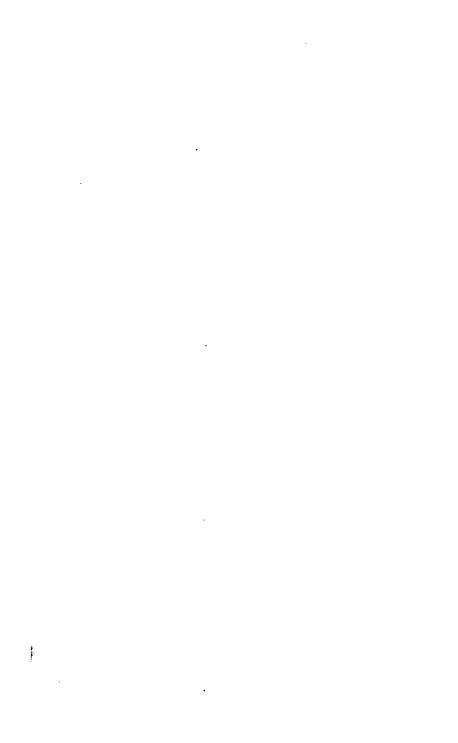

### Shakespeare's

## Leben und Werke.

Bon

Rudolph Genée.



Hilbburghausen.

Berlag bes Bibliographifchen Inftituts.

1872.



### Borbemerfung.

Bei einer neuen Arbeit auf bem Gebiete ber Shafespeareliteratur muß ber Berfaffer fich gang befonders gedrungen fühlen, bieselbe mit einigen Worten über ben 3med bes Buches einzuleiten. Eine Rechtfertigung ber Arbeit wird man - ich gebe mich ber Soffnung bin - in bem Inhalte bes Buches felbft finden. Dicht etwa, baß ich mir einbilbete, unfere reiche, ja überreiche Shafefpeareafthetit burch Entbedung und Darlegung neuer Wefichtspuntte noch weiter bereichern zu tonnen; im Gegentheil: Ich habe bei biefer vorliegenben Schrift ebenfo, wie bei meiner unlängft erschienenen "Geschichte ber Shatespeare'ichen Dramen in Deutschland", an bem Grundsat feftgehalten, daß eine Erfenntnig ber mahren Große und Schonheit Diefer außerordentlichen Ericheinung nur erichwert merbe, wenn man ben Weg, ber gu biefer Ertenntniß führen foll, mit pfpchologischen Experimenten, afthetischen Spetulationen und mit moberner Runfiphilosophie überbeckt. Bon diefer Ueberzeugung geleitet, bin ich vor Allem bemuht gewesen, bas geschichtliche Material, bas wir bem enormen Rleife ber englifden Gelehrten verbanten, aufs beste gu verwerthen; die beutichen Shatespearefreunde merben baber, trot bes verhältnigmäßig geringen Umfanges biefer ichwierigen Arbeit, barin manches ihnen neue Material gur Beurtheilung und richtigen Erfenntnig bes unvergleichlichen Dichters finden, mabrend baneben ber afthetischen Seite ber Abhandlung nur so viel Raum belaffen ift, als bem Berfaffer nothig icien, um die großen Sauptguge ber betreffenden Dichtungen und ihrer bedeutenoften Charaftere, mit Janorirung aller vermirrenben Details, flar und verftanblich hervortreten zu lassen. Daß diese Schrift nicht für ben Shakespearegelehrten kat'erochen bestimmt ift, brauche ich hiernach kaum erst zu sagen, ich hoffe aber, daß eben beshalb bem gebildeten Laien ein um so größerer Dienst damit erwiesen wirb.

Berleitet burch bie große und gerechte Anerkennung, welche bie geiftvollen Arbeiten unfers A. 28. Schlegel auch in England fanben, bilbet fich die deutsche Shatespearefritit feit langerer Beit etwas barauf ein, bie Englander in ber richtigen Burbigung ihres Dichters überflügelt zu haben, und biefe Anficht bat bei uns auch im großen Bublitum willige Bustimmung gefunden. Das ift aber eine bebentliche Selbstäuschung. Die Englander find von ben Deutschen nur burd eine Unmaffe zwedlofer, ja zwedwidriger - weil vom Befen ber Sache abichweifenber — Experimente überflügelt worben. welche bem lefenden Bublifum ben Weg jum Berftanbniffe Shatespeare's geradezu versperren mußten, wenn nicht bes Dichters eigene, urgefunde und ungerftorbare Rraft ibn auch gegen folche Gefahr icute. Es ift nicht ju leugnen, bag in berartigen philofophifch-afthetifden Musichweifungen oft viel Geift entwidelt ift. Wenn aber bas Geiftreichsein an bie Stelle ber objektiven Rritik tritt, fo wird die Gefahr ber Abirrungen mit jedem Schritte größer. Bas neben allerlei Absonderlichem die beutsche Shakespearekritik Ausgezeichnetes geleiftet, wie viel fie gur weitern Renntnig und Burdigung bes Dichters beigetragen bat, bas brauchen wir babei nicht zu verfennen. Aber mir tonnen beshalb auch um fo weniger bas Berfahren vieler unferer Shatefpearegelehrten gutheißen, welche auf bie englische Rritit mit Geringidagung bliden, und babei boch gang und gar auf bem Aderland bauen, bas Jene uns zugewiefen haben. Und alle feit mehr als anderthalb Jahrhunderten von ber philologifden Rritit und ber hiftorifden Forfdung gewonnenen Resultate, ohne welche eine volltommene Burbigung bes großen Dichters nicht möglich mare, haben wir in ber That bem erftaunlichen Fleiße und bem unermudlichen Forschergeifte ber Englanber zu verbanten. Es ift beshalb auch eine pollfommen faliche Annahme, bag in Deutichland die mabre Große Shatefpeare's fruber ertannt worden fei als in England, bag bie Beitgenoffen bes Dichters noch gar nicht gewußt haben, mas fie an ibm batten. Man wird auch bierüber in ben nachfolgenden literarbiftorifden Mittheilungen bas Thatfachliche, fo weit es uns ein Intereffe erregen muß, bargelegt finden.

Bas bes Dichters Berfonlichfeit betrifft, fo mag es für Biele, bie ibn in feinen Dichtungen mahrhaft lieben, genügend fein, ibn eben nur ba aufzusuchen, wo er zu uns spricht; ibn felbft aber unfichtbar, "wie die Gottheit hinter bem Beltgebäude", zu miffen, wie bies Schiller fo groß und icon außerte. Anderseits aber, ba er nun einmal feine Gottheit ift, fondern ein Denich, ben uns die Gottheit gur Wonne geschenkt bat, ift es febr begreiflich, wenn wir binter jenen Schöpfungen auch ben Menfchen gu ertennen, gu meffen fuchen. Sat bod, außer ber unendlichen Bielgeftaltigfeit feines Genius, auch Die Dürftigfeit ber Nachrichten über feine Berfon und feine verfonlichen Beziehungen viel bagu beigetragen, bag man mit feinen fo inhaltreichen Schöpfungen ben ichnodeften Migbrauch trieb. Bas hat man nicht Alles baraus zu bestilliren verfnot! Die Sucht, aus ben bramatischen Charafteren bes Dichters Shafespeare's Berfonlichteit zu tonftruiren, bat babin geführt, bag man ibn auf ber einen Seite jum Ratholifen, auf ber anbern jum eifrigften und infarnirten Protestanten gemacht bat; bag man ibn bier als Atheisten, bort als Bietisten ichilberte: bag man in ibm gleichzeitig einen eingefleischten Ariftofraten und einen Bolfefreund, einen Weltburger und prononcirten Englander zu erfennen borgab!

Mit berlei Erperimenten baben wir es bier nicht zu thun; wir wollen uns nur mit bem außerorbentlichen Dichter beidaftigen, und über feine perfonlichen Berhaltniffe nur bas berichten, mas ein reales Fundament bat. 3m Grofen und Gangen bat fich ber Berfaffer nachfolgender Abhandlung gur Aufgabe gemacht, bas gefdichtliche Material, bas im Laufe von Jahrhunderten über Shatefpeare ans licht gebracht worben, fofern es für bie Beurtheilung und Erfenntnig feiner Gigenthumlichteit und feiner Größe wesentlich ift, in überfichtlicher Darftellung ju geben. Bon ben bafür mit Sorgfalt benutten und ju Rathe gezogenen Werten ber englischen Literatur mogen bier nur bie wichtigften genannt fein. Bon ben besten und anerkanntesten fritischen Shakespeareausgaben lagen mir gur Benutung bor: die burch ihre biftorifden Erläuterungen, Brolegomena 2c. am reichften ausgestattete Ausgabe von Robnfon und Steevens (in ber Bearbeitung von Reeb. 1793), und bie fpatere Ausgabe beffelben Bertes von Bosmell (1821); ferner die fogenannte Cambridge-Edition: "The Works of W. Shakespeare", herausgegeben von B. G. Clart und B. A. Bright

(Cambridge und London 1864), welche namentlich für die Geschichte ber Textkritik, die Kenntniß der verschiedenen Lesarten und das Berhältniß der Folios zu den ältern Quartos das werthvollste und znverlässighe Buch ist. Bon den ältern Ausgaben waren mir die von N. Rowe (1709), Pope (1714) und Barburton (1747) zu Bergleichungen zur Hand; ebenso die vier Folios in den Originalbrucken. Für die Kenntniß der Quartausgaben dienten mir Steedens', "Twenty of the Plays etc." und die vereinzelten neuen Drucke in den Publikationen der Shakespeare-Societh und in der Cambridge-Edition. Bon der bei J. B. Lippincott und Co. in Philadelphia erscheineden neuesten Bariorum-Edition (cd. by Horace Howard Furness), welche die umsassende ihrer Art zu werden verspricht, liegt bis zu diesem Augenblick nur der erste Band vor, welcher "Romeo und Julie" enthält.

Außer ben genannten Ausgaben wurden für die vorliegende Arbeit benutt: Halliwells "Life of Shakespeare" (1848), sowie besselben Berfassers großartige Prachtausgabe der Werke Shakespeare's\*), die musterhaste zweite Ausgabe von Alex. Once (1866); Hubsons "Account of the Life etc." (The works of Shakespeare, 11. Bd., Boston und Cambridge 1853); Colliers "History of the English Poetry etc." Daß den Berken der Zeitgenossen Shakespeare, peare's dabei die ihnen gebührende Ausmerksamkeit geschenkt werden mußte, ist selbstverständlich, und was sonst aus den sehr zahlreichen größern und kleinern Schriften der englischen wie auch der deutschen Shakespeareliteratur zu erwähnen wäre, wird man im Texte selbst, oder in den Anmerkungen angegeben sinden.

Der biographische Theil mußte gerade wegen ber Mangelhaftigfeit bes Materials die größten Schwierigfeiten bieten. Seit
Nicolas Rowe's erstem Bersuch einer zusammenhängenden Biographie (1709), für die wir außerordentlich dankbar sein muffen,
sind die Nachrichten über Shakespeare's Leben hauptsächlich durch Arbeiten von Malone, von Collier und von Halliwell mehr
und mehr bereichert worden. Es war ursprünglich mein Bunsch,
aus dem Stüdwert von wirklich beglaubigten Nachrichten und hopo-

<sup>\*)</sup> The Works of William Shakespeare. The Text formed from a new Collation of the early Editions, to which are added all the Original novels etc. London 1853 ff. Der Berth dieses höchst fostbaren Berks wurde noch dadurch gesteigert, daß der Herausgeber nur 150 Exemplare davon drucken ließ.

thefen einmal ein abgefchloffenes lebenbiges Bilb bes Dichters, feines Werdens und Wefens zu geben; aber ich fah bald ein, bag bie Durchführung einer folden Form bei bem ludenhaften Material und bei den durch die leidige Shakespeare. Controversy ber letten Jahre noch mehr gehäuften Schwierigfeiten unmöglich fei, wenn man nicht willfürlich die Luden ju flopfen und burch eine mehr poetische als historifche Darftellung die vorhandenen Widerfpruche au lofen entfoloffen ift. Ich glaube aber, wenigstens bas forgfältig gefichtete und von überfluffigen Nebendingen befreite Stoffliche Diefes Abichnittes pollftanbiger gegeben zu haben, als es ben beutiden Leiern bisber geboten wurde. Bon ber Ginrichtung ber alten englischen Bubne, beren Renntniß fo fehr wichtig ift für bie Beurtheilung ber Stude Shatespeare's, habe ich versucht, ein möglichft auschauliches und jugleich zuverläsfiges Bilb zu geben; bie genaue Chronologie ber älteften Ausgaben von ben einzelnen Studen und ben gesammelten Werten, bie genauen Mittheilungen aus ber erften Folioausgabe, bie vollständigen Titel ber Stude, wie fie in den alten Quartausgaben gegeben find, - bas Alles burfte nicht fo unwesentliches Beiwert fein, und wird, bas mage ich zu hoffen, befondere benjenigen beutschen Shatespearefreunden willfommen fein, welche fein Bedurfnig nach einer neuen afthetischen Rritit bes Dichters empfinden. Dag die Aefthetit babei nicht gang ausgeschloffen warb, ift felbstverftandlich, und wenn in diefen Theilen einige Bolemit eingefloffen ift, - mas heutzutage bei einer Arbeit über Shakefpeare fcmerlich zu vermeiben fein burfte, - fo mar ber Berfaffer besonders in folden Fallen bagu genothigt, mo es galt, feine Grundfage über bie Chatespearefritit im Großen und Bangen ausbrudlich berboraubeben; und auch in folden Fallen fonnten oft gang turge Binweisungen genfigen. Dieselben werben bei ben Besprechungen ber einzelnen Dramen zu finden fein, wie auch in ben Schlugbemerfungen, in welchen bem Lefer Rechenschaft abgelegt werben foll über die Art ber Behandlung, die ich für ben großen Gegenstand gewählt habe.

Wenn aber auch bieses Buch weber eine eingehende Shakespeareästhetik, noch eine umfassende Geschichte des Dichters und
seiner Werke sein soll, so wünschte ich dennoch, daß es seinem
ganzen Inhalte nach — vornehmlich durch die Kürze und verhältnißmäßige Bollständigkeit des literarhistorischen Materials —

fic als nützliches handbuch, als Begleiter und Rathgeber für ben bentichen Leser erweisen möge. Nebenbei tann es vielleicht Einiges bazu beitragen, die Anschauung bes unvergleichlichen Dichters wieder etwas mehr auf seine großen, einsachen und erhabenen Züge zurückzulenken. Solche Aufgabe kann nicht von einem Einzelnen gelöst werden, am wenigsten in einer Arbeit wie diese, deren Begrenzung soeben angedeutet ist. Wohl aber möchte ich diese Schrift als einen Beitrag für die Lösung jener Aufgabe betrachtet wissen.

Dresben, im Juli 1871.

Andolph Genée.

Erfter Abschnitt.

### Das Leben Shakespeare's

und das englische Theater seiner Zeit.

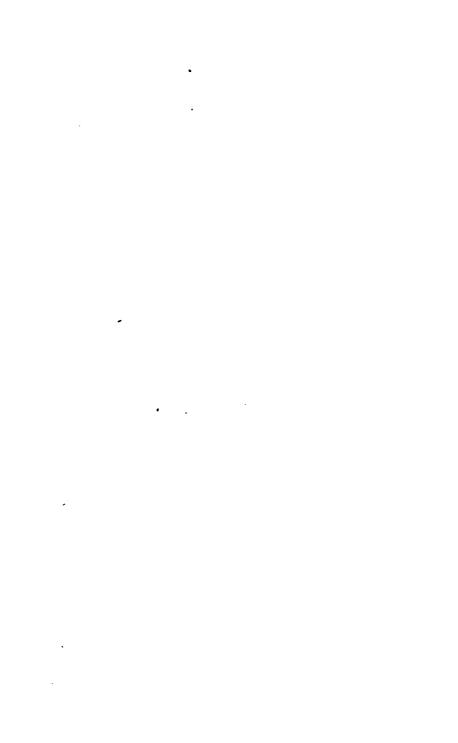

Entwidelung des englischen Drama's. "Gorboduc". Shakespeare's Borgänger: Lith, Kyd, Green u. s. w. Christopher Marlowe und seine Bedeutung.

Ehe wir den Dichter an seiner Geburtsstätte aufsuchen, um von hier aus die Verhältnisse seiner Familie, seiner Jugendjahre kennen zu lernen und ihn auf seiner künstlerischen Laufbahn zu begleiten, müssen wir den Blick nach dem Boden richten, aus welchem er als Dichter erwuchs. Die Grenzen einer Monographie hierbei berücksichtigend, werden wir aus der frühesten Geschichte des englischen Drama's und Theaters nur die Hauptabschnitte ganz kurz kennzeichnen. Wir werden daraus zu erkennen suchen, was Shakespeare auf dem von ihm betretenen Boden vorfand, als er die bedeutungsvollste Epoche der Bühne und der dramatischen Dichtkunst vollendete, die ein Bolk der neuern Zeit aufzuweisen hat.

Wie in Deutschland und bei andern europäischen Bölfern so war auch in England das Theater und die dramatische Poesie aus den geistlichen Spielen des Mittelalters hervorgegangen. Wenn auf jenem Boden die Keime des Drama's auch in England später sich zeigten als bei uns in Deutschland, so war doch dafür — sobald die Richtung gegeben war — dort die Entwickelung eine viel beständigere und deshalb schnellere als bei uns, wo nach den ersten so bedeutenden Anläusen (Hans Sachs) durch sortwährende Reaktionsperioden auch wieder die gewonnenen Resultate verloren gingen. Die Entwickelung des englisch en Drama's war aber zugleich auch eine viel selbständigere als bei irgend einem der christlichen Bölker — die Spanier ausgenommen. Es ist begreislich, daß bei den

Anfängen eines eigentlichen Drama's eine starte Scheidung in der Richtung der germanischen und romanischen Bölker erst mit der Resormation eintrat. Und in der Zeit dieser Scheidung beginnt auch zugleich die Selbständigkeit des englischen Drama's.

In England reichen bie ficheften Spuren ber fogenannten Mofterien ober Miratelfpiele bis in ben Aufang bes 12. Nabrhunderts gurud. Auch dort eine urfprünglich nur den Rlöftern angehörende Sitte, murben biefe Spiele lange Reit hindurch bon ber Beiftlichkeit fo ftreng umgaunt, bag mir uns über bie mehrere Jahrhunderte hindurch bauernde Stagnation auf Diefem Gebiete nicht mundern tonnen. Obwohl auch diese miracle-plays in fich mancherlei Bariationen aufzuweisen haben, fo tonnte boch erft im 15. Jahrhundert mit ben fogenannten "Moralitaten" (ober moral - plays) eine neue Gattung bramatifder Spiele fich Beltung verschaffen, indem an die Stelle bes ausschlieklich religiofen Inhalts die Tendens allgemeiner Moral trat. Diefe Moralitäten blieben aber tropbem von wirklich bramatifchem Leben noch fehr weit entfernt: fie hatten es nur mit Berfonificirungen allgemeiner fittlicher Begriffe, mit allegorifchen Darftellungen ber verschiedenen Lafter und Tugenben gu thun. auch bei biefen Moralitäten anfänglich bie lateinische Sprache porherrichend mar, fo murben fie vielfach in Schulen u. f. m. bargeftellt, bis fich mit ber machfenden Anwendung der engliichen Sprache auch ber Schauplat mehr und mehr erweiterte. Mit dem Beginn der Moralitäten hatten aber noch feinesmegs die Mufterien oder Mirafelfpiele aufgebort. Diefe blieben vielmehr baneben bestehn, in manchen Gegenden bis gegen bas Ende des 16. Jahrhunderts.

Daß ein kunstlerischer Fortschritt in der Form aller dieser Spiele nicht früher stattsand, ist um so bemerkenswerther, als in England doch schon um die Mitte des 15. Jahrhunderts ein eigentslicher Schauspielerstand sich gebildet hatte. In einer Parlamentsatte vom Jahre 1464 werden schon "players of interludes" erwähnt, und Richard III. hatte schon als Herzog von Gloster seine eigene Schauspielertruppe. Gegen Ende des

15. Jahrhunderts waren in allen Theilen Englands theatralische Darstellungen bekannt. Wir sinden einzelne Truppen unter den Bezeichnungen "the King's players", "the Prince's players", "the players of the Chapel" 2c. erwähnt. Schon damals also war die Sitte aufgekommen, daß von einzelnen fürstlichen Personen Schauspielertruppen gehalten wurden, die dann die Erlaubniß hatten, den Namen ihres Protektors als Firma anzunehmen und unter solcher im Lande herumzureisen.

Die bier icon ermähnten "Interludes" maren feinesmeas aus den moral-plays hervorgegangen; fie find vielleicht eber älteren Urfprungs und bestanden neben denfelben. fand auch eine Busammenlegung beiber Gattungen ftatt, und fie murden anfänglich auch als moral-interludes bezeichnet. auch in ihnen noch die Bersonificirungen abstratter Begriffe, Allegorien von Tugenden und Laftern, vortommen, fo nahm boch mehr und mehr die realistische Sandlung einen breitern Raum ein, und somobl die altere Beschichte, mie auch bas burgerliche Leben ber Gegenmart, in Bertretern verschiedener Stande, biente bereits der Buhne ju ihren Zweden. Wie in Deutschland, fo waren übrigens auch in England in ber erften Balfte bes 16. Jahrhunderts altteftamentalifche Stoffe und Berfonen mit befonberer Borliebe gemählt. John Benwood († 1565) mar es, ber Die Interludes zu einer wirklich volksthumlichen Gattung ausbilbete, ber ihnen einiges Blut und Leben verlieh. Die bramatische Form diefer Romodien mar freilich auch hier noch außerft dürftig, und auch Benwoods Interludes fteben noch auf ber Stufe unserer altern Fastnachtsspiele, ber Borganger bes Sans Sachs; es waren meift nur einzelne Scenen, von wenigen Berfonen bargeftellt, gewöhnlich in wechselnden Zwiegesprachen.

Rachdem durch die Interludes wenigstens die Reime für die Komödie gelegt waren, traten auch bald Bersuche ein, die simple Form höher auszubilden, und zwar geschah dies offenbar unter dem Einstusse der antiken Borbilder. Das berühmteste Stück, das aus diesen frühesten Bersuchen der Komödie hervorzing, war Nicholas Ud alls "Ralph Roister Doister", das der Bersasser selbst im Prolog als "Comedy or Interlude"

bezeichnet. Das Stud ift regelrecht in Afte und Scenen getheilt; Die Sprache ift abmechselnd in Brofa und in gereimten Berfen, und es hat infofern eine gemiffe hiftorische Wichtigkeit, als es bas erfte regelrechte Stud biefer Gattung ift. Auf bem tragifden Gebiete folgte fogleich bie Tragodie von "Gorbobuc", auch "Ferrer und Borrer" genannt; fie murde 1565 gedrudt, aber icon einige Jahre früher aufgeführt. In bem erften Drud ift als Berfaffer ber erften brei Atte Thomas Morton genannt, für die andern beiden Afte Thomas Sad. ville. Außerdem berichtet bas Titelblatt bes alten Drudes, daß das Stud von der Ronigin und dem Sofe zu Whitehall am 18. Januar 1561 aufgeführt worden fei. Bei der großen Bichtigfeit diefes Studes moge bier ber Inhalt in Rurge berichtet merben. Gorbobuc, ein Konig von Britannien (aus vorchriftlicher Beit), theilte fein Ronigreich unter feine beiben Gobne Ferrex und Borrer. Mehrere Jahre ftritten bie beiben Bringen um die Berrichaft, fo bag ein Burgerfrieg entbrannte, in welchem ber altere Bruder Ferrer burch ben jungern, Borrer, erschlagen Der Erschlagene aber mar ber Liebling feiner Mutter, Bidena, gemefen , und um feinen Tob zu rachen, brang fie in bes andern Sohnes Schlafgemach und ermordete ihn. Bolt, muthend über diefe Graufamteit, emporte fich, und fowohl Die Ronigin Bibena, als auch Gorboduc (benn auch biefer mar noch am Leben) murben umgebracht. Dem Abel gelang es, mittelft eines Beeres die Rebellion zu bampfen, aber auch amifchen ben Bauptern bes Abels entspannen fich Streitigfeiten megen ber Thronfolge, und das Land wurde in Unglud und Glend gefturgt. - Bemerkenswerth ift hinfichtlich ber Form diefes Studes, daß alle Afte durch den Chorus geschloffen merben, der über die Sandlung moralifirt, und ber burch , vier alte und weise Manner von Britannia" repräsentirt mirb. Der Ginflug der wieder belebten antifen Borbilder ift, wie in der gangen Romposition bes Studes, fo auch in diefer Theilnahme des Chors unverfennbar. Durchaus eigenthumlich aber ift die Bautomime - dumb show - ober wie es in bem Buche beift "domme shewe". Jeder ber fünf Afte mird burch folche Bantomime eingeleitet:

die des erften Ates bezieht fich auf den Inhalt bes Ganzen und ift also vorgeschrieben:

"Querft beginnt die Mufit von Biolinen zu fpielen, mabrend bem fechs milbe Manner, in Blatter gefleibet, auf ber Bubne erscheinen. Der erfte von ihnen tragt auf feinem Ruden ein Bundel von Staben, welche fie Alle, nacheinander und aufammen, mit all ihren Rraften zu brechen versuchen; aber fie vermögen es nicht. Endlich nimmt Giner von ihnen einen von ben Staben beraus und bricht ibn; und hierauf die Andern, einen nach dem andern berausnehmend, brechen dieselben mit Leichtigfeit, mabrend vorber, als fie beifammen maren, fie bies vergeblich versucht hatten. Nachdem fie foldes vollbracht, verlaffen fie bie Buhne, und die Mufit bort auf. Bierdurch wurde bedeutet, daß ein Staat in Ginigfeit fest besteht gegen alle Bemalt, aber, getheilt, leicht gerftort mirb zc." Es fei noch ermahnt, baß für jede biefer bie Afte einleitenden Bantomimen ber Charafter ber Musit vorgezeichnet ift. Go beift es beim dumb show zum zweiten Aft: "Mufit von Sornern", zum britten und vierten Aft: "Mufit von Soboen" und jum fünften: "Trommeln und Klöten".

Außer dieser Bantomimen-Beigabe ift in der Form des "Gorboduc" noch bemertenswerth, bak bas Stud burchgangig in ungereimten fünffüßigen Jamben (blanc verse) geschrieben ift, eine Neuerung, welche - fo viel bekannt ift - erst mit biesem Stude eintritt. Aber bei aller Bedeutung Diefes Drama's mar auch hierin bas Wefen bes Dramatifden noch feineswegs erfannt; benn, abgeseben von ber noch völlig mangelnden Charatteriftit ber barin vortommenben Berfonen, wird bie eigentliche Sandlung von denfelben meift nur berichtet. Alfo auch nach biefer Seite bin ftebt "Gorboduc" noch teineswegs auf der Stufe, gu welcher jene unmittelbaren Borganger Shatespeare's gelangten, bie icon mit feinen Anfangen fich berühren. Auch John Lily nimmt noch einen gang eigenthumlichen Blat ein. Er mar es. ber bem fehr derb gewordenen Boltston der Romodie feine mit gelehrtem Rram, mit Untithefen, gefuchten Wipeleien u. bgl. überlabenen Comedies entgegenfeste. Lily's einflufreichfte Shaleibeare's Leben.

Thätigkeit begann um 1575, ba er - noch febr jung - die Burde eines bachelor of arts erlangte. Er murbe fehr bald ber Dichter bes Sofes und jener Gefellichaftfreife, in benen man gefdraubtes und gefünfteltes Wefen für die mabre Bildung anfab. Die "Runft" bes Wines und ber absonderlichen Redeform murbe nach Lily's Unmeifung formlich ftubirt; er felbft legte feine Unfichten barüber in feiner 1579 ericbienenen Schrift "Euphues" bar, und fucte au ber Runft, burch mitige und gefuchte Rebeform ju glangen, eine formliche Anleitung zu geben. Man bat die geschraubte ipmbolische und von aller Natürlichkeit bes Ausbruck fich entfernende Sprache nach Lilp's "Euphues" (bem Belden feiner Erzählung) Guphuismus genannt.

Dag auch Chatespeare noch in feinen Erftlingswerten von biefem gur Mode gewordenen "Euphuism" abhangig mar, macht uns die Renntnig jener Richtung besonders wichtig; am ftartften berricht fie noch in ben erften Luftspielen vor,

namentlich in "Berlorne Liebesmüb".

Auf bem tragifden Gebiete ift eine für bie Beurtheilung Shatespeare's nicht minber wichtige Erscheinung biefer Beit bervorzuheben, weil fie fur bas ungemein ich nelle Bachsthum bes Drama's gemiffermagen ben Musgangspuntt bilbet: es ift bie "Spanish Tragedy" von Thomas Rub, Die fich an ein früheres Wert bes Autors, Die Tragodie "Jeronimo" anichlieft. Begen die fühle Bemeffenheit der versuchten antitifirenben Richtung nahm die romantische Tragodie in Inhalt und Form einen fo tubnen Anlauf, daß fie bamit auch gleichzeitig in die ftartften Extreme gerathen mußte. Uebervoll an Sandlung, die Gefete ber Ginbeiten völlig ignorirend, ericheint uns biefe "Spanische Tragodie" in den aufgehäuften Ungeheuerlichfeiten, Blutthaten und Schredniffen geradezu monftros. fie bezeichnet bennoch wieder einen fehr tubnen Fortschritt, benn in ihr war Alles volle und mabre Aftion, wenn auch unorganisch, wild übereinander gethurmt. Ryd war aber nicht ber Schöpfer diefer Richtung (bie "Spanish Tragedy" tam angeblich erft nach 1589 gur Aufführung), er war nur Derjenige, ber am fühnsten barin porging. Die beginnenbe Spperromantit auf ber Bubne,

ber schnelle Wechsel in den Ereignissen u. f. w. murde schon 1578 ein Segenstand ber Berspottung; George Whetstone charafterifirt Diefe Gattung von Studen in ber Borrebe gu feiner "History of Promos and Cassandra" folgenbermagen: "Der Englander (in feiner Gigenfchaft als Dramatiter) ift oberflächlich, rudfichtslos und unorbentlich. Er grundet fein Wert erft auf Unmöglichkeiten : bann burchläuft er in brei Stunden bie Welt, beirathet, zeugt Rinder, macht aus Rindern Manner, welche Reiche erobern, Ungeheuer tobten, und holt die Gotter vom himmel berab, die Teufel aus ber bolle. Was bas Schlimmfte Dabei: feine Grundlage ift nicht fo mangelhaft wie feine Arbeit rudfichtelos ..... Dft, nur um bes Ergopens willen, machen fie einen Boffenreifer jum Begleiter eines Ronigs; in ben ernsteften Berhandlungen gestatten fle dem Rarren mitzusprechen. Mur Gine Art ber Sprache ift es, welche von allen Berfonen geführt wird, was eine grobe Ungiemlichkeit ac." Diefer lettere Bunkt wird von dem gelehrten herrn, ber - wie man erkennen wird - als ein Unbanger ber flaffifchen Richtung Diefe romantifche Bermegenheit verurtheilte, weiter ausgeführt. geitig (1579) ericbien Stephen Boffons icharfer Angriff gegen die Bubne in feiner "Schule bes Digbrauchs", welcher Schrift zwei Jahre fpater feine "Plays confuted in five actions" folgte, worin er fich auch über die Art ber englischen Dramatiter, die Geschichte zu behandeln, und über bas Berauben frangösischer und italienischer Stude für bas englische Theater ausläßt. "Manchmal", raifonnirt Goffon unter Anderm, "triegt man nichts zu feben als die Abenteuer eines verliebten Ritters, mandernd von Land zu Land aus Liebe zu feiner Dame, oft ein furchtbares Ungeheuer von braunem Bapier befampfend; und bei feiner Rudtebr ift er fo munderbar verandert, daß er nicht erfannt murbe, wenn nicht burch irgend einen Dentspruch in feiner Schreibtafel ober einen gerbrochnen Ring, ein Tuch ober ein Stud von einer Mufchelfchale."

Aus biefer hier, theils vom Standpuntte des Rlaffiters, theils aus puritanischem Gifer verspotteten Gattung von Studen, in denen der machsende Ginfluß der neuern romanisch en Literatur fich zeigt, find uns nur menige aufbewahrt geblieben. Das darin porberrichende naip Abenteuerliche ber Banblung trat balb im Intereffe gurud gegen bie Blutthaten, mit benen Rod und Andere die Bubne überburbeten. Sinfichtlich ber icon erwähnten "Spanifden Tragobie" ift es febr intereffant für uns, daß einer unserer altesten beutschen Dramatiter, ber Mürnberger Ratob Aprer (+ 1605), der die "englische Manier", b. b. bie fichtbare Attion in biefen Studen, mit bestimmter Tendeng für Deutschland nachbildete, gerade diese Tragodie von Ryb in ziemlich getreuer Bearbeitung wiedergab \*), nämlich in feiner', Tragebie von bem Griechischen Repfer gu Conftantinopel, und feiner Tochter Belimperia, mit dem gehengten Bora-Das englische Original zu biefem Stude, eben jene "Spanische Tragobie" pon Boratio und Belimperia, ift eine Aufhäufung von Abenteuerlichkeiten und gegen ben Schluß bin fich brangenben Greuelthaten, Berftummelungen und Morben, bag baneben felbft Shatefpeare's "Titus Undronicus" fcon als eine Milberung, menigstens in ber Art ber Behandlung Gin febr mefentliches Motiv in ber Sandlung ber Rybichen Tragodie: verftellter Wahnfinn, ber gur Ausführung einer blutigen Rache bienen foll, - ift auch von Shatespeare wiederholt gebraucht worden, gunachft im "Titus Undronicus", bann im "hamlet". Mit Letterm bat bie Tragobie Rybs noch bas Motiv eines Schauspiels (im Schauspiel) gemein. an jenen Bluttragobien, unter benen noch fpater (von Ben Jonson) Ryds " Sieronymus" und Shatespeare's " Titus" als hervorragende Mufter ermähnt werden, das Bublitum wirklich Beichmad fand, ift unzweifelhaft, und die "Spanische Tragodie" erhielt fich noch ziemlich lange auf ber Bubne.

Bon den Dramatifern G. Peele, Lodge u. A. finden wir diesem outrirt dramatischen Stil noch keineswegs gehuldigt. Weniger grausam, aber auch weniger dramatisch, schweifen sie vielfach wieder in die Allegorie und in symbolische Darstellungen hinüber; sie trachteten hierbei, die ziemlich nüchterne Auffassung

<sup>\*) &</sup>quot;Opus theatricum" bon 3. Ahrer. Rürnberg 1618.

des Realen mit etwas poetischen Reflexen zu erwärmen, wodurch aber die Nüchternheit ber realistischen Theile nur um fo ftarter berportritt. Auch Robert Greene, obwohl bedeutender als die Lettgenannten, mar doch noch theilweise in jener Richtung befangen. Auch er fucht noch bin und ber, um bas Gebeimnik bes Dramatischen zu finden, und bringt babei eine oft munderliche Mifchung fich widerftrebender Elemente gu Stande. Aber mehr als in der Romposition bes Drama's zeigt fich ber mit ibm eintretende Fortschritt in ber Ausarbeitung. Die Sprache ericeint bei ihm icon ungleich geläuterter, reiner, natürlicher, als bei feinen Borgangern. Sein Dialog überrascht oft burch feine Wendungen, wie durch poetische und babei ungesuchte Metaphern. In feiner .. Bunderbaren Sage von Bater Baco" glaubt man zuweilen icon bie Sprache Shatefpeare's zu boren. wenn fie im Gangen auch weniger gedrungen, weniger voll ift Greene mar febr fruchtbar, und es find uns von ihm verhaltnikmäßig nur wenige feiner Arbeiten erhalten geblieben, unter benen bier noch "Alphonfus, Konig von Aragon", ferner feine "Schottische Geschichte Jatobs IV." und ein "Orlando furioso" genannt fein mogen. Die "bramatifche Dichtung" nahm bamals noch feinen Blat in ber Literatur ein, fondern mar - und darin eben lag der mächtige Trieb für die Forderung des mahren Drama's - eine bloge Unterhaltung für's Bolt; die Stude murden für ein bestimmtes Theater geschrieben, und wenn bas eine ober bas andere nach bem auf ber Bubne errungenen Erfolg burch ben Drud vervielfältigt murbe, fo gefchab bies meift burch unberechtigte Spefulanten.

Die Aufführungen ber Stüde von Peele, Lodge, And und Greene füllen etwa ben Zeitraum von 1580—90 aus, ein hochbebeutungsvolles Decennium, welches in rastloser Arbeit und in bem Ringen zahlreicher Kräfte zu ber Entwickelung einer solchen Riesenerscheinung wie Shakespeare hindrangte.

Kurze Zeit konnte es scheinen, als sollte die Bollendung dieser Epoche einem andern Genie bestimmt sein: Christopher Marlowe, mit bessen "Tamburlaine" (1586) vielleicht das Erscheinen Shakespeare's in London zusammenfiel. Obwohl

Tamerlan oder Tamburlaine, jedenfalls eine der ersten Tragöbien Marlowe's, teineswegs beffen bebeutenbftes Wert mar, fo zeigt fich boch icon barin eine gemiffe Rubnbeit, bie nur einer fo urfprünglichen Natur eigen ift, und mit ber er gegenüber bem fanftern, rubigern Bange, ben bas englische Drama angenommen, feine wilde Natur rudfichtslos offenbarte. Chrift op ber Marlowe, aus nieberm Stand geboren, hatte in bemfelben Rabre wie Chatespeare (1564 im Februar) bas Licht ber Welt erblidt. In Cambridge hatte er feine atademifche Bildung erlangt, wurde 1583 bachelor of arts und 1585 Magister. Da er Cam: bridge verlaffen batte, marb er in London burch feinen abenteuerlichen Ginn in wufte Gefellschaft gebracht; und bem wilben Beifte, ber in feinen Dichtungen maltet, entsprach fein gewalt. fames frubes Ende. Er murbe 1593, alfo noch nicht breißig Rabre alt, wie es beißt im Streite mit einem Rebenbubler, getödtet; und ba er im Rufe eines Atheiften ftand, fo fehlte nicht viel, bag man ibn - gleich bem Fauft in feiner eigenen Dich. tung - als ein Opfer bes Teufels betrachtete. Marlome's Tragodien fallen in die Jahre 1586-90\*). Gein "Tamburlaine the Great" fceint auf ber englischen Bubne epochemachend gemefen ju fein. Bas er aber hierin Reues brachte, tonnte taum als Berbefferung betrachtet werden, indem burch ben außerordentlichen Bomp langer Reben die Ratürlichkeit bes bramatifden Dialogs eber verminbert als vervolltommnet wurde. Much die Romposition felbst lägt teinen Fortschritt mabrnehmen, benn wir feben in ben fich brangenben Greigniffen, Die meift in Schlachten, Siegen und Eroberungen wechseln, daffelbe Reben einander wie bei den bisherigen Tragifern, die an biftorische Stoffe fich lebnten, ohne fünftlerische Gruppirung. Aber die tropbem in biefer Dichtung herrschende poetische Rraft verschaffte bem Stude fogleich einen ungewöhnlichen Erfolg.

<sup>\*)</sup> Bobenfiedt im 3. Band von "Shatefpeare's Zeitgenoffen" gibt Analyfen und Ausginge fammtlicher Marlowe'fden Stidet, — ben "Fauft" vollftändig; lettere Tragobie wurde früher fcon von B. Miller und A. Böttger übergett. Die "Altenglische Schaubuhne", herausgegeben von Eb. von Bulow (1881), enthält bie beffern Marlowe'fden Stide vollftändig überfett.

In gesteigerter Beife tritt jener farte poetische Bug uns in feinem .. Anden von Malta" entgegen, obwohl er auch bierin noch feineswegs in bas eigentliche Wefen ber Tragodie einbrang. Die Folge ichredlicher Greigniffe berührt unfere Theilnahme nur febr äußerlich; aber in ber hauptfigur bes Juden ("Barrabas"), ber für die erlittenen Befdimpfungen und für bas feinen Glaubensgenoffen angethane ichwere Unrecht bie raffinirtefte Rache gegen Die Chriften erfinnt, tritt uns tie Energie Des Charatters in feiner wenn auch übertriebenen Scharfe ber Reichnung imponirend entgegen. Die wenn auch nicht volltommenfte, aber für bie Schätzung feines Benie's mohl bedeutsamfte Tragodie Marlowe's ift fein "Doctor Fauft" ("The tragical history of Doctor Faustus"). Leiber ift bies Wert nicht in feiner urfprünglichen Geftalt uns erhalten, sondern in einer wenige Jahre nach feinem Tobe erichienenen Ausgabe, welche mit "Bufagen" verfeben mar. Erogbem nothigt uns ber barin berrichenbe hobe Stil, bas machtige Bathos ber Rebe und die Tiefe ber Gedanten unfre volle Bemunderung ab. Dag Marlowe nicht icon ben Fauftgebanten im Sinne Goethe's ericopfend barlegte, ift mobl gang felbftverftandlich. Bare bies überhaupt in jener Reit bentbar gemefen, fo hatte Chatespeare's Beift fich ben Stoff gewiß nicht entgeben laffen, trop Marlowe. Benug, bag biefer beinahe zwei Jahrbunderte por Goethe den Reim diefes Gedantene berührte und ber erft wenige Jahre zuvor aus Deutschland nach England getommenen Faustjage eine tiefere Bedeutung gab.

Bon den andern Werken Marlowe's fet hier nur noch seine Tragödie "Eduard ber Zweite" ("The troublesome raigne and lamentable death of Edward the Second") erwähnt, welche der Shakespeare'schen Behandlung geschicklicher Stoffe schon weit näher steht als alle Werke, die bis dahin sich mit der "Historie" befasten. Die starke Koncentrirung der Ereignisse in Zeit und Raum, welche uns bei Shakespeare so großartig, oft aber auch so befremdend entgegentritt, sehen wir in Marlowe's "Eduard II." in viel roheren Zügen; Eduards Thronbesteigung, die Rücksehr seines Günstlings Gaveston aus der Berbannung, bessen Ulebermuth, die Beleidigung der Peers und ihr Wider-

ftand, bes Ronigs Schmache, Gaveftons neue Berbannung und neue Rudberufung u. f. w. - bas Alles folgt bier aufeinander Daneben aber enthalt dies Drama weitere in Giner Scene. Partieen, bie es als Borbild für Chatespeare's "Richard ben 3meiten" beutlich erkennen laffen. Die Scene bei Marlome, da der bald berrifch aufbraufende, bald wieder fcmachlich nachgebenbe und fich wegwerfenbe Fürft gur Abdantung genöthigt wird, ift in der Aehnlichkeit mit ber Shatespeare'schen Tragodie frappirend. Auch die Ausführung bes Dialogs, bei boberer Bollenbung bes Blancverfes, zeigt bei Marlowe einen außerorbentlichen Fortschritt. Trot allebem ift taum anzunehmen, baß Marlowe, hatte ibn nicht ber Tob fo frubzeitig in feiner Laufbahn gehemmt, ein ebenburtiger Rival Shakespeare's geworben mare. Marlowe's innerfte Natur mar ber Art, bag fie ibn, auch bei fortgesettem Schaffen, von einer bobern Runftvollendung gurudhalten mußte. Ginfeitig, wie feine Unichauung bes Lebens mar, zeichnete er in seinen Tragodien immer nur die fcmargen Schatten, weshalb auch alle feine Charaftere feine rechte Blaftit erlangen tonnen. Die Ereigniffe voll Schreden und jammervollem Untergang fab er eben nur als folche, ohne ihren tiefinnerften Bufammenhang mit bem Menfcheitsprozesse, und beshalb ohne Wirtung auf bas Gemuth. Seinen leidenschaftlichen Charakteren fehlen diejenigen Rubepunkte, in benen wir im Stande find, Blide in bas allgemein Denfcliche zu thun, um fie banach in ben Triebfebern zu ihrem Sandeln Marlowe's gange Ericheinung macht ben beffer zu verfteben. Eindrud eines Torfo; und obwohl er als ein folder gewissermaßen in die Welt gefet murbe, fo bat er boch etwas Imponirendes, und feine Bedeutung erhalt er nicht nur burch bie nachfolgenbe Epoche bes englischen Drama's, fondern icon burch fich allein. Diefem mertwürdigen Dichter, bem burch einen jaben Sturg ber Weg in feinem fühnsten Laufe abgeschnitten marb, konnte man als Motto die Worte des Chorus geben, mit benen er felbft jeinen "Fauft" fchließt:

Gebrochen ift ber Zweig, ber nach ben Bolten ftrebte, Berbannt Apollo's gruner Lorbeerfproß 2c.

Da Marlowe's Tragöbien noch in das lette Decennium des 16. Jahrhunderts hineinragen, so hatten sie noch neben den ersten Erfolgen Shakespeare's Stand zu halten. Wir sehen ihn die hand nach dem Lorbeer ausstrecken; sein finstrer Genius aber riß ihn hinweg von dem Schauplat, welcher von dem Glanze des neuen Kometen erhellt werden sollte.

## II.

Die Schauspielertruppen. Die Feinde und Freunde des Theaters. Stephen Gosson und die Puritaner. Entstehung des Blackfriars-Theaters.

Wir haben bisher — wenn auch nur in ganz allgemeinen Bügen — den geistigen Inhalt derjenigen Spoche des englischen Drama's zu kennzeichnen gesucht, welche die Erscheinung Shakespeare's vorbereitete. Um lettere jedoch in ihrem nothwendigen und vollen Zusammenhang mit den Borgängern und Zeitgenoffen beurtheilen zu können, müffen wir auch den Blid nach dem Gerüste richten, das für diesen Aufbau vorhanden war, nach den äußerlichen, den mechanischen Mitteln, welche dafür zu Gebote standen. Es ist natürlich, daß auch diese mit der so schnell gewachsenen und so populär gewordenen dramatischen Dichtung Schritt halten mußten.

Bon ben ältesten Schauspielertruppen, welche unter ber Firma einer bestimmten hohen Bersönlichkeit im Lande spielten, sind ein paar schon erwähnt worden. In der ersten Zeit der Regierung der Königin Elisabeth sinden wir zunächst genannt die Spieler (players) des Lord Leicester, des Lord Clinton, des Lord Warwid und des Lord-Ranzlers, und der Grafen Suffer, Esse und der Lords Howard und Derby. Alle diese treten schon in den siebenziger Jahren auf; und mehrere dieser Gesellschaften spielten auch am Hose, neben den besondern players of the Queen. In dem Etat der Königin aus dem Jahre 1571 sinden wir außer den zahlreichen Musitern auch zehn besoldete Sänger und vier "players of interludes" aufgeführt. Wenn jene

vorgenannten Gefellichaften in London ober in Provingstädten fich öffentlich producirten, fo murben anfänglich bazu geeignete Raume in ben Wirthshäufern, auch in paffenben Sofen gewählt (wie ebe: male bei ben Dofterien und Paffionsfpielen); für die angefebenern oder besonders empfohlenen Truppen murden auch die Sallen der Bildenhäufer bewilligt, bis für London fich endlich bas Bedürfnig nach eigenen Lotalitäten, Die ausschlieflich bem 2mede bes Schaufpiels zu bienen batten, berausstellte. Wie febr bas Schauspielwefen bereits bas Bolt beschäftigte, erfieht man am beften aus ben mannigfachen Berfolgungen oder Ginfdrankungen, die es von Seiten ber Behörben, ber Beiftlichkeit ober gemiffer Befellichaftetlaffen erfuhr; Berfolgungen, die fich jum Theil gegen ben Digbrauch, gegen die mirtliche Unsitte richteten - benn Brugeleien und grober Unfug fanden bier baufig genug einen Sammelvuntt. - jum Theil aber auch von dem puritanifden Gifer ausgingen, ber gegen Alles fich richtete, mas jum Charafter bes "luftigen Altengland" gehörte. Wenn auch neben ben öffentlichen Schaufpielen theatralifch musikalische Aufführungen in ben Stiftefdulen, somie burch Chorfnaben toniglicher Rapellen immer größere Ausbildung fanden, wenn daneben aleichzeitig in ben gelehrten Schulen unter besonderer Leitung theatralifche Darftellungen gepflegt murben, mobei es nebenbei auch auf die deklamatorische Uebung in der lateinischen Sprache abgefeben mar, fo nahmen boch die Schaufpieler von Profession bamals noch in ber Gefellichaft eine ziemlich untergeordnete Stellung ein. Dies gilt jedoch besonders von ben Ditgliedern ber herumgiebenden berrenlosen Truppen. Bezüglich berfelben beißt es in einem Gefete aus bem Jahre 1572: "Alle Fechtmeifter, Barenführer, gewöhnliche Schaufpieler von Interludes, Mufitanten, Saufler, Saufirer, Reffelflider und Schnorranten - nicht folde Schauspieler, welche irgend einem Barone diefes Ronigreichs ober irgend einer andern ehrenwerthen Berfon höhern Ranges zugehören und damit bevollmächtigt find, unter Sand - und Baffenfiegel eines folden Barones ober einer folden Berfon zu fpielen - welche feine Erlaubnig von wenigstens zwei Friedensrichtern haben, von benen der eine gu bem quorum der Grafschaft gehören muß, wo und in welcher sie gerade wandern, sollen seftgenommen, verurtheilt und behandelt werden wie Schelme, Bagabunden und hartnädige Bettler, und sollen solche Buße und Züchtigung empfangen, als durch jenen hierauf bezüglichen Att bestimmt worden ist."

Allerdings fieht man aus biefem Gefen, daß damit gerade bie babei von ben harten Magregelungen ausgenommenen Truppen ber Lords zc. gewissermaßen in Schutz genommen werben sollten.

Che unter ber Regierung ber Königin Elisabeth die Sache ber Reformation fo fraftige Forberung erhielt, maren zu wiederholten Malen die Schaufpiele wegen ihrer Angriffe gegen bie romifche Rirche Gegenstand ber Berfolgung. Gine babin zielende Barlamentsafte ericbien bereits im Nahre 1543, und gehn Sahre später suchte bie tatholische Maria auch Diejenigen Stude gu unterbruden, die aus bem reformatorischen Beifte hervorgegangen maren. Für gemiffe Reitperioden im Jahre murden aus religiöfen Grunden die theatralifden Aufführungen gang unterfagt. Dit ber Befestigung bes Broteftantismus burch Elisabeth (feit 1558) erhielt jedoch das Theater immer mehr Freibeit und Ausbehnung; und mabrend die Ronigin felbft bas Schauspiel entschieden protegirte, erhoben fich nunmehr balb bie puritanischen Giferer, um bas Theater überhaupt, bas fie als eine Unsittlichkeit erklärten, wie bas Tangen um ben Daibaum u. bgl., zu verfolgen. Stephen Boffon, in feiner berühmten "Schule bes Digbrauchs" (erschienen 1579), welche fich gegen die Boeten, Schauspieler, Bfeifer "und ähnliche Raupen bes Gemeinwohls" richtet, ruft barin aus: "Niemals haben Roche mehr Macht gezeigt, burch Ledereien ben Gefcmad ju befiegen, noch Maler, bas Auge zu ergoben, als bie Theaterpoeten, bas Bemiffen zu vermunden!" Schauspieler, Boeten, Bfeifer (pipers) und Tanger merben in all biefen puritanischen Schriften gewöhnlich zusammen genannt. Unter "pipers" verftand man Mufiter überhaupt. Th. Lodge hatte icon gleich nach bem Erscheinen ber "School of Abuse" eine fehr eingebende Bertheidigung bes von St. Goffon angefeindeten Theaters und ber Musik 2c. veröffentlicht\*). Daß benjenigen Truppen, welche "einem Barone dieses Königreichs" zugehörten, besondere Rechte ausdrücklich zugestanden wurden, ist schon durch das oben mitgetheilte Geset erwiesen. Unter diesen Truppen waren wieder einzelne, die sich besonderer Bevorzugung erfreuten, und darunter waren vor Allem die Schauspieler Lord Leice sters, die es denn auch durch den Einfluß ihres Protektors erreichten, daß sie in den Besitz eines besondern Theaters in London, oder vielmehr in unmittelbarer Nähe der Stadt, gelangten.

Die nachfte Beranlaffung bazu mar folgenbe. Der Lord-Mapor und die Albermen von London, welche gegen bas mehr und mehr auftommende Theaterwefen eine feindselige Stellung einnahmen, verlangten im Jahre 1575, daß ihnen die Oberaufficht über die in der City aufzuführenden Stude, alfo eine ausbrudliche Cenfur, eingeräumt werbe, und bag bie halben Ginnahmen für fromme Amede vermendet merden follten. Grunde bafur murden bie gebrauchlichen Befchwerben gegen bas zu allerlei Unfug führenbe Schauspiel in ben Sofen ber Wirthshäufer geltend gemacht. Die Schauspieler retlamirten dagegen, aber Lord . Mayor und Albermen bestanden barauf: bie Schauspieler follten in der City fich auf Privatvorstellungen beschränken, an Sonntagen aber sollten fie gar nicht, und an Festtagen nur nach dem Abendgebet, um 4 Uhr, die Borftellungen beginnen. Diese Magregeln führten nur babin, daß bie Schauspieler ihre eigenen, ordentlich von Bolg erbauten Schauspielhäufer außerhalb ber City errichteten und fo fich durch die fogenannten "Freiheiten" (liberties) von London fcutten. In bem Begirt und der Freiheit von Bladfriars, fo genannt nach einem Rlofter fcmarger Monche, entftand fo bas nach biefem Bezirk benannte Theater, das ichon im Jahre 1576 eröffnet murbe, und gwar burch James Burbadge, den Bater bes späterhin burch Shatespeare's tragifche Charaftere fo berühmt

<sup>\*) &</sup>quot;A Reply to Stephen Gosson's School of Abuse, in defence of Poetry, Musicke and Stage - Plays". (1580.) Reu herausgegeben in den Shakespeare Society Papers, 1858. — Ein früherer Band enthält auch Gosson's genannte Schrift.

geworbenen Richard Burbadge. Jener altere Burbadge ftand damals an der Spipe der Schauspieler Lord Leicesters.

Schon ein Rabr nach Eröffnung von Bladfriars erftanben in London zwei Schauspielhäuser; es mar dies bas fogenannte "Theater" und "ber Borhang" (the curtain); beibe find ichon in einer Bredigt aus bem Jahre 1578 ermahnt. Gin puritanischer Giferer gegen bas Theater gablte bereits im Jahre 1578 acht in und bei London befindliche Lotale, in benen bramatifche Borftellungen gegeben murben. Begreiflich ift es. bag mit ber Bermehrung ber Theater auch ber Widerftand gegen bas Schauspiel fich von Reuem erhob. In einer Bredigt, welche 1578 im Drud ericbien, aber icon Ende bes Jahres 1576 gehalten worden mar, beift es: . . "Blidt nur auf die pruntenden Schauspielhäuser (theatre houses), ein fortbauernbes Monument von Londons Berichwendung und Marrheit . . . die Urfache ber Seuchen find die Sunden, Die Urfache ber Gunden find die Schauspieler, - und beshalb find biefe auch bie Urfache ber Seuchen. Soll ich aufgablen bie monftrofen Bogel, Die in Diefem Reft gebrutet werben? 3ch mußte mich beffen fchamen, benn ich murbe ficher eure guchtigen Ohren beleibigen. Sobom ber alten Welt ift übertroffen; benn mehr entfetliche Frevel und überfluthende Sunden find durch die Theater bervorgebracht, als irgend Jemand ju benten im Stande ift. Der Bater verliert aber fein Rind, ber Meifter feine Diener, und Reber, fei er mas er wolle, verliert fein Gelbft in ber Bewohnheit biefer Schulen des Lafters, Diefer Diebshöhlen, Diefer Theater aller Gottlofigfeiten 2c."

Singen solche Aeußerungen auch nur von den extremsten puritanischen Zeloten aus, so versuchten jett doch auch die städtischen Behörden wiederholt, die Theater von sich abhängig zu machen, indem sie die nunmehr außerhalb der Sith entstehenden Bühnen unter ihre Jurisdiktion zu bekommen trachteten. Ein solcher im Jahre 1578 gemachter Bersuch scheiterte jedoch an dem Widerstande des Geheimen Raths (Privy Council), welcher entschied: daß die Schauspieler des Grafen Leicester zu Blackfriars auf keine Weise in ihren Borstellungen belästigt

oder behindert werden follten, damit fie um fo beffer zu ihrem Spiele vor Ihrer Majestät fich einüben tonnten.

Ans einem spätern Bericht, aus dem Jahre 1584, erfahren wir, daß es in dieser Zeit, also vor Shatespeare's Antunft in London, schon etwa 200 Schauspieler in der Hauptstadt gab. Zu den schon genannten Theatern kamen um diese Zeit noch das zu "Whitesriars" (über dessen Entstehungszeit jedoch jede sichere Lunde sehlt), der "Rothe Ochs" (red bull), "The fortune" und der "Phoenix"; letteres führte auch noch den Namen Cock pit, womit man ehedem den Schauplat für Hahnenkämpse, später aber das zum Steben eingerichtete Barterre bezeichnete.

Auf das durch Shatespeare so berühmt gewordene Globetheater, sowie auf die innere Einrichtung der damaligen Schauspielhäuser, Beschaffenheit der Bühne zc. tommen wir später zu sprechen, nachdem wir erft den Lebenslauf des Dichters, bis zu deffen Eintritt in den Schauspielerstand, tennen gelernt baben.

## Ш.

Shatespeare's Abkunft. Seine Jugendjahre. Seine Berheirathung und Entfernung von Stratford.

Der Name Shakespeare kommt in der Grafschaft Warwick schon im 15. und 16. Jahrhundert häusig vor, und zwar in höchst mannigsaltiger Schreibweise, als: Shakspere, Schackespere, Schackespeyre, ja auch Chacsper u. s. w. Noch im Jahre 1579, also im Knadenalter des Dichters, kommt (in einer Angabe des Kirchenregisters zu St. Nicolas) in Warwick sogar ein William Shakespeare vor (in der lateinischen Notiz: Gulielmus Saxspere), welcher im Flusse Avon — ertrunken! Die große Willkur, mit der ehemals die Orthographie der Eigennamen behandelt wurde, mußte natürlich auch die Nachforschungen über des Dichters Abstammung sehr erschweren; ja bis heute noch sind die Anssichten über eine begründete Schreibweise des Namens unsers Dichters sehr getheilt, und es möge

deshalb gleich an dieser Stelle das Nöthige darüber gesagt sein. Der Name John Shakespeare's kommt in Stratsorder Dokumenten in mehr als einem Duzend verschiedener Formen vor; die erste Sylbe wird bald Shack, bald Shak, — ausnahmsweise auch mit dem e am Ende, Shake, geschrieden; die zweite Sylbe abwechselnd sper, spere und speare, auch speyr. Noch weit mannigsaltiger aber sind die Abweichungen beim Namen des Dichters selbst. Für uns kommen nur zwei Fragen dabei in Betracht. Wie schrieb er selbst seinen Namen? und: Wie war die allgemeine Annahme seiner literarischen Zeitgenossen? Bom Dichter selbst haben wir nur wenige eigene Namensunterschriften, von denen wir hier vier in genauer Nachbildung mittheilen:

1. Mollean 2. William Blothporter

3. William Staffer w

4. Milliam Staffer w

Shatespeare's Bandichrift.

Es find dies 1. die Unterschrift unter einem Raufkontrakt (ein Haus zu Bladfriars betreffend) vom Jahre 1613; 2.—4. die Unterschriften auf den drei Blättern seines Testamentes vom Jahre 1616. Man wird aus diesen Zügen erkennen, daß es eines speciellen Studiums bedarf, um die Orthographie danach festzustellen. Unzweiselhaft ift nur, daß die erste Sylbe kein e hat, also kurz (Shak) lautet; über die zweite Sylbe lautet das Urtheil der

L

Mehrzahl der englischen Krititer, daß sie kein a habe, also spore laute. Diese Schreibweise Shakspere kommt auch in den Stratforder Tauf- und Begräbnißregistern am häusigsten vor. Hiernach könnte man also annehmen, die Sache müsse entschieden sein. Dennoch hat man mehr und mehr, im Gegensatzur Stratforder Schreibweise, die Londoner acceptirt; denn nicht nur bei den gleichzeitigen Dichtern, sondern auch in sämmtlichen Duartausgaben der einzelnen Stücke (mit geringen Abweichungen) und in der ersten Folio der sämmtlichen Dramen ist die Schreibweise Shakespeare beibehalten, und diese hat denn auch dis heute — trotz mehrsacher Opposition — sich nicht verdrängen lassen.

MIS bes Dichters Grofvater - weiter gurud läßt fich bie Abstammung nicht verfolgen - tann mit einiger Sicherheit Ricarb Shatespeare bezeichnet werden, melder gu Snitterfield Bachter eines Robert Arben mar. Unter den muthmaklichen Sohnen jenes Bachters wird John Shatespeare ichon im Jahre 1552 gu Stratford am Avon (Grafichaft Warmid) genannt. In einem Dolument vom Jahre 1556 ift Diefer John Shatespeare als Sandicubmacher bezeichnet; andere Rotizen beuten barauf bin, bag er auch mit Landwirthichaft zu thun batte: fo ift er 1579 einmal ausbrücklich als, "yeoman" (Freifaffe, Befiger eines ginsfreien Gutes) bezeichnet. Rome, in feiner Lebensbeschreibung Shatespeare's, nennt beffen Bater einen Wollbandler, und es ift mahricheinlich genug, daß er als Landbesiter mit der Biebaucht ebensomobl ben Wollhandel (vielleicht auch Metgerei), wie auch die Rabritation von Sandiduben betrieb\*). Schon 1556 murde John Shatefpeare Gigenthumer zweier Erbzinsgrundstude in Stratford, von G. Turner und E. Weft verängert. Die eine Diefer Befitungen, aus Saus und Garten bestebend, mar in ber Greenhillstraße ju Stratford,

<sup>\*)</sup> In einer der altesten biographischen Mittheilungen, von Aubrey aus dem Jahre 1680, wird John Shatesbeare als Metger bezeichnet, und lächerlicher Weise hinzugefügt: wenn William, der dem Bater in seinem Handwert beistehn mußte, ein Kalb schackete, so that er dies "in a digh stylo" und hielt eine Rede dabei! — Die Fabel, daß der Dichter ursprünglich Metger war, ift denn auch die zur Gegenwart oft genug wieder unspetaucht.

die andere in der Henlenstraße. Letteres ist wahrscheinlich dasselbe, bas er schon früher (1552) bewohnt hatte, und in welchem — wie die Tradition berichtet — der Dichter geboren ward.

Im Jahre 1557 heirathete John Shatespeare die Tochter eben jenes Robert Arben, bei welchem Richard Shatespeare als Bächter bezeichnet ward. Robert Arden zu Snittersielb (Warwidshire), drei Meilen von Stratsord, starb 1556 und vermachte seiner Tochter Mary — der jüngsten unter sechs Schwestern — den Landbesitz zu Wilmcote, genannt Albbyes. Da diese Farm aus 56 Aeckern, zwei Häusern und Gärten bestand, so war dies für John Shatespeare keine unbedeutende Erhöhung seines Wohlstandes.

Das erste Kind aus der Che John Shatespeare's mit Mary Arden war ein Mädchen, Johanna, 1558 getauft; ein zweites Kind Namens Margarethe, geboren 1562, lebte nur wenige Monate.

William Shakespeare's Geburtstag kann nicht mit Bestimmtheit angegeben werden; man weiß nur, wann er in der protestantischen Kirche Holy Trinity zu Stratsord getauft wurde. Im Kirchenregister derselben steht er unter dem Datum des 26. April 1564 als "Wilhelm, Sohn des John Shakspere"\*) verzeichnet.

Als ben Tag ber Geburt hat man später ziemlich allgemein ben 23. April angenommen, weil es damals Sitte war, daß die Tause brei Tage nach der Geburt stattfand. Böllige Sicherheit ist uns aber dadurch nicht gegeben, um so weniger, als diese Annahme mit der Inschrift auf seinem Grabstein im Widerspruche steht\*\*). Ein jüngerer Bruder Williams, der den Namen Gilbert erhielt, wurde-im Oktober 1566 geboren, und 1569 kam wieder eine Schwester zur Welt, die den Namen Johanna erhielt. Aus der Wiederholung dieses Tausnamens

<sup>\*) 3</sup>m Original: Gulielmus filius Johannes Shakspere.

<sup>\*\*)</sup> Auf bem Monumente beißt es, nach Angabe feines Tobestages, bes 23. April 1616: "im breiunbfünfzigften Lebensjahre". Dies Lebensjahr hatte er aber noch nicht angetreten, wenn fein Tobestag auch fein Geburtstag gewesen fein follte.

läßt sich annehmen, daß auch die erste Tochter, die diesen Namen erhalten hatte, bereits gestorben war, wenn wir auch kein Zeugniß sonst darüber besten. Aus dem frühzeitigen Tod der beiden ersten Kinder Johns mag man sich übrigens den Widerspruch erklären, daß nach älteren Angaben William als das älteste der Kinder bezeichnet wird. Seltsam genug erscheint der Umstand, daß die ersten Kinder Johns, beides Mädchen, in frühester Kindheit starben, während der Knabe William am Leben blieb, obwohl gerade zur Zeit seiner Geburt in der Grafschaft eine Seuche herrschte, welche auch die Einwohnerzahl Stratsords erheblich verringerte.

Auch das fünfte der Kinder, Anna (geboren 1571), starb bereits im neunten Lebensjahre. Die jüngsten Geschwister Williams (geboren 1579 und 1580) waren wieder Knaben; sie erhielten die Namen Richard und Eduard.

Ein Jahr nach ber Geburt Williams mar fein Bater Alberman, brei Jahre fpater bekleibete er bas Umt eines high bailliff, und 1571 murde er durch die bobe Burde eines Oberalberman (chief- ober head-alderman) ausgezeichnet, bie er bis 1586 betleidete. Das Ueberraschendfte bei alledem ift, daß der Bater Chatespeare's nicht ichreiben fonnte. Wir murben bies, bei ber Stellung, die er einnahm, taum für glaublich balten. wenn es nicht burch mehrere gerichtliche Dotumente erwiesen mare, unter welchen die gur Unterzeichnung vorgeschriebenen Namen ftehn und wobei neben ben Namen John Shatespeare (Shediper, Shaffpenr 2c.) ftets nur ein bie Namensunterschrift vertretenbes Beichen, in fpaterer Beit ein Rreug, gefest ift. Gines Diefer intereffanten Dotumente verschafft uns aber gleichzeitig die Ueberzeugung, bag jener Mangel ber Schreibfunft unter berartigen Würdenträgern in damaliger Beit nichts fo Ungewöhnliches Man bente, bag unter einem Attenstüde vom Jahre 1565, bas von neunzehn Burgern und Albermen zu unterzeichnen war, fich breigebn mit bem Rreugeszeichen behelfen mußten, und unter biefen ber Bater bes Mannes, ber mit feiner Feber . Jahrhunderte in Erstaunen feten follte. Es fpricht bies gleich. zeitig bafur, bag bie Bilbung, bie man bem Beitalter ber

Elisabeth nachrühmt, sich längere Zeit auf gewiffe vornehme Rreise ober sogenannte "Gelehrte" beschränkte, in den mitteleren Bürgerstand jedenfalls erst später durch die Berbefferung der Schulen Eingang gefunden haben kann.

Die Bermögensverhältnisse John Shatespeare's hatten zunächst nach seiner Berheirathung sich noch mehr gehoben. Nach 1575 erhielt er zu seinem bereits erlangten Landbesit burch Kauf ein ferneres Grundstüd in der Henley-Straße zu Stratsord, bestehend aus zwei häusern nebst Gärten und Obstland. Wan nimmt an, daß — während in dem schon 1556 erworbenen Hause derselben Straße William Shatespeare geboren sein soll, — das eine dieser neu erlangten häuser von dieser Zeit an (1575) das Wohnhaus des Eigenthümers wurde, daß also der Dichter hier den sernern Theil seiner Jugendjahre verlebte.

Drei Jahre aber nach dieser lettern Besitvergrößerung treten Anzeichen ein, daß es mit dem Wohlstande John Shakespeare's abwärts ging. Namentlich in den Jahren von 1578—80 kommen wiederholt Entäußerungen seiner Besitsthümer und Berpsändungen berselben vor. Da er aber immer noch viel besaß, so ist bei seiner so umfänglichen Thätigkeit wohl anzunehmen, daß er sich eben zu viel aufgebürdet hatte und dadurch sich mancherlei Berlegenheiten und Berluste zuzog. Diese Annahme wird noch durch die Thatsache unterstützt, daß ihm die seit 1571 von ihm bekleidete Würde des Oberalderman im Jahre 1586 genommen werden mußte, und zwar weil er meist die Sitzungen versäumte.

Roch im Jahre 1592, also ba William schon längst in London war, ist sein Bater unter mehreren andern Bewohnern von Stratford verzeichnet, welche die Rirche nicht besuchten. Bei John Shakespeare ift als Grund dafür angegeben, daß er seinen Gläubigern und einer ihm brohenden Schuldhaft zu entgeben trachtete. Wir verdanken diese Mittheilung dem Berichte einer Kommission, die auf Befehl der Königin im Lande umherreiste, um — im Interesse der protestantischen Kirche — auf Jesuiten und Recusanten zu fahnden. Diese

Rommission, welche 1592 in Stratford mar, und zu welcher Sir Thomas Lucy geborte, batte Diejenigen Berfonen, Die fich ber Bernachläffigung bes Rirchenbefuchs ichuldig machten, auf einer Lifte ausammengestellt, mit Singufügung ber für ihre Unterlaffung angegebenen Grunde, fei es Rrantheit, Alter ober bergleichen mehr. Bei neun Berfonen (unter ihnen John Shatespeare) beißt es bierbei: Diefelben gingen nicht in Die Rirche "aus Furcht vor Schulbprozeffen" (for feare of processe for debtte). Dag Chalespeare's Bater, wie man auch angenom. men bat, aus Abneigung gegen ben Brotestantismus ben Rirchenbefuch unterließ, erhalt burch bie ermahnte Aufzeichnung feine Beffatigung; denn binter jenem Bergeichniß ber neun Berfonen, mit Angabe ber genannten Urfache, merben wieber feche andere Berfonen angeführt und ausbrudlich als "Recufanten" - in biefem Falle fo viel wie papftlich Gefinnte - bezeichnet. Auch Diefer Buntt bat als Mittel für Jene bienen muffen, Die baraus Schluffe auf ben Dichter jogen, auf beffen angebliche "beimliche Reigung gum Ratholicismus".

Ueber ben Charafter ber Mutter Shatespeare's tonnte bisher so gut wie nichts ermittelt werben. Man weiß von ihr nicht viel mehr als Namen und Herkunft. Was man von ihrer Einwirkung auf das Gemuth des Anaben und des Jünglings folgern zu durfen glaubte, sind rein willkurliche Annahmen.

Williams Schulbilbung hat ganz besonders von jeher seinen Biographen und Erklärern viel Kopfzerbrechens gemacht. Sein erster Biograph, Nicol. Rowe, der in dem Wenigen, was er über das Leben des Dichters berichtete, sich als sehr zuverlässig erwies, sagt: sein Bater habe ihn in die Stadtschule gegeben, wo er unter Anderm auch Lateinisch sernte; aber da der Bater seines Beistandes im Hause bedurfte, so habe der Unterricht nicht lange gedauert. Ben Jonson, der über den Dichter aus persönlichem Umgang urtheilen konnte, sagte von seiner Sprachkenntniß: er habe nur wenig Latein und noch weniger Griechisch gewußt ("small Latin, and less Greek"). Daß er aber ein glücklicher Kopf war, der das, was er gesernt, aus beste sich zu eigen zu machen und zu verwerthen wußte,

tann man wohl getroft annehmen. Bor Allem ift es wichtig, ju miffen, bag burch die baufig in Stratford anmefenden Schaufvielertruppen frubzeitig feine Bhantafie Anregung erbielt. Als fein Bater Bailiff in Stratford mar, batte berfelbe als folder Gelegenheit, jenen Truppen ber verschiedenen Lords feine Brotektion gugumenden; wenigstens ergeben die Rangleibucher aus jener Beit, bag er wiederholt fleine Summen für bieselben als Beiftener gablte; die frühesten berartigen Rotigen, welche für die Unwesenheit von Schauspielern in Stratford Beugnif geben, fallen in bas Rahr 1569 und betreffen bie "Queen's players" und die "Earl of Worcester players". Ueber die Art. wie die Truppen damals in den von ihnen besuchten Orten fich einführten, gibt uns ein Bericht gerade aus ber Rnabenzeit Shatespeare's einigen Aufschluß. Es ift ber von R. Willis in feinem "Mount Tabor" 1639 gegebene Bericht "fiber ein Theaterfpiel", welches er in feiner Rindheit - er mar gleichen Alters mit dem Dichter - gefehn. Wenn, beift es barin, die Spieler von "interludes" nach einer Stadt tamen, fo prafentirten fie fich querft bem Mapor berfelben, um fich auszuweifen, welchem boben Berrn fie angeborten, und hiernach bie Erlaubniß jum Spielen einzuholen. Der Mapor ließ dann zuerft bie Leute in feiner und ber Albermen Gegenwart fpielen, mobei im Uebrigen freier Butritt mar, und bafür erhielten fie vom Mayor eine Gratififation. Go hatte ficher auch ber fleine William in Begleitung feines Baters biefer und jener Borftellung beigewohnt, mit ber die Truppen fich in Stratford einführten. Buverlässige Nachrichten über die Anwesenheit folder Truppen tommen feit 1569 erst wieder aus den Jahren 1573 und 1576 por; von bier ab jedoch bat fast jedes Jahr folde Rotigen aufzuweisen, welche meift die Anwesenheit mehrerer Truppen in einem und bemfelben Jahre befunden. Um häufigsten genannt ift die ichon ermabnte Truppe des Carl of Worcester, außerdem die Blagers bes Lord Bartlett, bes Garl of Effer u. a. m. 3m Jahre 1584, also ba ber Dichter icon zwanzig Jahre alt und fehr mahricheinlich noch in Stratford mar, maren bort nacheinander bie Schauspieler ber Ronigin, die ber Grafen Worcefter und Effer

anwesend; ja aus dem Jahre 1587 werden fünf verschiedene Truppen verzeichnet.

Bas bie Person Billiam Shakespeare's betrifft, so find aus dem gangen Beitraum von feiner Taufe bis zu feiner allerdings febr frubzeitigen - Berbeiratbung feinerlei Dotumente porbanden. Diefe Lude bietet alfo allen möglichen Rombinationen genügenden Spielraum. Der icon genannte Aubrep (1680) gab an, Shatespeare sei in feinem Beimatsort Soulmeifter gemefen; und befanntlich bat man aus den in feinen Studen baufig und mit gemiffer Sicherheit gebrauchten juriftifchen Wendungen und Ausbruden gefolgert, bag er eine Reit lang als Schreiber bei einem Abvotaten fungirt habe. Dit gleichem Rechte tonnte man aber folgern, er fei Urat, Beiftlicher, Staatsmann ober mas fonft noch gewefen. Jedenfalls ift jene Abvotatengeschichte nichts als eine Spothese von jener Battung, zu ber auch bie Rachricht gehört, er habe als Anabe, in feinem elften Jahre, ben Festen ju Renilmorth beigewohnt, welche Lord Leicefter ber Ronigin veranstaltet.

Seine Verheirathung mit Anna Hathaway sand gegen Ende des Jahres 1582 statt, also da er noch nicht das neunzehnte Lebensjahr vollendet hatte. Man hat aus dieser großen Jugendlickeit auf einen vorausgegangenen Fehltritt schließen wollen, um so mehr, als man aus der die Heirath betreffenden Licenz\*) eine besondere Beschleunigung solgern zu müssen glaubte. Ob jener Licenz solch ein Sinn unterzulegen sei, mag dahingestellt bleiben. Auffallend ist, daß in den Kirchenbüchen über die Bollziehung der Ehe selbst eine Eintragung nicht zu sinden ist; was vielleicht nur so sich erklären läßt, daß der kirchliche Akt in einem der kleinern benachbarten Orte stattgefunden hat, von welchen keine Kirchenregister existiren.

Anna hathaway, die das Schidsal zur Gattin dieses Mannes bestimmt hatte, stammte aus dem Dorse Shottery, ganz in der Nähe von Stratsord. Sie war zur Zeit ihrer Berheirathung bereits 26 Jahre alt. Zwar geben die Kirchen-

<sup>•)</sup> Diefelbe ift vom 28. Rovember 1582 datirt, und des Dichters Rame wird darin Shagspero geschrieben.

bucher von Stratford, da fie nur bis 1558 gurudreichen, über ibre Taufe teine Austunft; aber aus der Ginzeichnung ihres im Jahre 1623 erfolgten Todes erfahren mir, daß fie 67 Jahre alt geworben. Ihr Bater Richard Sathaman mar Landbesitzer (yeoman, Freifaffe) gu Shottern, und aus feinem unlängst ans Licht gebrachten Testamente vom Rabre 1581, in welchem er felbft fich als "husbandman" (Sausherr, auch Landwirth) bezeichnet, erfieht man, daß Anna viele Geschwifter batte. John Shatefpeare und Richard Hathaman ftanden als nahe Nachbarn fowohl, wie auch durch geschäftliche Interessen in freundschaftlichem Bertehr. Dag bei folden Beziehungen ber Bater gu einander auch zwischen bem beigblütigen Jungling und ber um fieben Jahr altern Anna Sathaman fich ein Berhaltnig gestaltete, welches ichlieflich nur burch die geschehene ebeliche Berbindung zu legalifiren mar, ift mobl nichts fo Außerordentliches, dag man beshalb nothig hatte, ben Dichter zu vertheidigen; gang abgeseben bavon, daß ein etwaiger Bormurf in folchem Ralle viel eber bas um fo viel altere Madden treffen mußte. Wie man aber barüber auch benten moge, die Thatsache fteht feft, bag icon feche Monate nach ber officiellen Berbindung, ben 26. Mai 1583, bas erfte Rind, Sufanna, gur Taufe fam.

Ob die Heirath felbst von dem dadurch so früh Gefesselten bereut wurde, dafür fehlen uns ebenfalls genügende Zeugnisse. Wenn in "Was ihr wollt" der Herzog zu Biola sagt:

Wähl' boch bas Weib fich einen Aeltern ftets, Go herrscht fie bauernd in bes Gatten Bruft, 2c.

so kann dies für uns, die wir wissen, daß der Dichter junger als fein Weib war, nicht bedeutungslos sein; obwohl es unter allen Umständen gewagt ist, aus den Aussprüchen seiner dramatischen Personen Schlusse auf die wirklichen Berhältnisse zu ziehn.

Daß aber Shakespeare's Berbindung mit Anna nicht gerade ein ideales Glück der Che in sich schloß, dafür scheint viel mehr die Thatsache Zeugniß zu geben, daß der Dichter bald danach — und zwar ohne sein Weib — Stratsord verließ. Als Ent-

schuldigung bafür ift geltend gemacht worden, es habe in feinem energifchen Willen gelegen, por Allem im Intereffe feiner Familie in London fich eine beffere Lebensstellung zu erringen; und in ber That miffen mir, baf - nachdem ibm bies gelungen mar er häufig jum Besuch nach Stratford jurudtehrte, ja bag er endlich, als febr mobihabender Mann, feine letten Lebensjahre wieder in feinem BeimatBort verlebte. Dag ber Süngling bei feiner fo frubzeitigen Berbindung einer entschiedenen innern Reigung folgte, ift taum zu bezweifeln; bag ferner bei ber fo fcnell fortichreitenden Reife feines Beiftes und Erweiterung feines Gefühlslebens die fruh gewonnene Gattin nicht gerade fur alle Beiten fein Berg ausfüllte, ift zwar nicht eine nothwendig fich ergebende Folgerung, mohl aber liegt es im Bereich ber Babr-Wenn wir benjenigen Theil feiner Dichtungen gu erforichen fuchen, welcher mehr als irgend einer auf feine Individualität gurudzuführen ift, feine Conette, fo finden wir Manches, mas uns einen Fingerzeig gur Ertenntnig jenes Berhältniffes geben tonnte. Ift auch ben Sonetten Nr. 135, 136 und 143 \*), Die eine giemlich außerliche Wortspielerei mit bem Namen (William = Will, Wille) enthalten, wenig Bewicht beiaulegen, fo konnten bagegen bie Sonette 97 - 99, in benen er bie Trennung von der Geliebten beklagt und berfelben auch in der freudlosen Ferne feine unmandelbare Treue verfichert, uns eine bestimmtere Beifung geben; mir mußten dann aber für andere Sonette wieder einen andern Urfprung fuchen, fo 3. B. fur bas 129. Sonett, welches eine febr bittere, renevolle Selbstanklage enthält, bem Sinnenreize zu willig nachgegeben zu haben. In der That konnte ber bier ausgestoßene Seufzer auf mancherlei Falle feines fpatern Lebens ebenfo gut angewendet werden, wie auf jenen frühern Kall. Daß die Sonette bennoch eine große Wichtigfeit haben, bag in ihnen gerabe perfonliche Stimmungen und bestimmte Beziehungen des Dichters in Fulle enthalten find, fann gar nicht im Ernfte bezweifelt werden; und fie wurden die

<sup>\*)</sup> Es find bier die Nummern nach ber alten Reihenfolge gegeben. In ben neuern englifchen wie beutichen Ausgaben ift die Reihenfolge, je nach ber Auslegung ber Gedichte, wiederholt geanbert worben.

reichste Quelle für das Leben des Dichters und für die Beurtheilung seiner Individualität sein, wenn es sich ermitteln ließe, in welcher Zeit und in welcher Reihenfolge sie entstanden sind. Wir werden später genöthigt sein, auf diese Sonettenfrage nochmals zurud zu kommen.

Auch über ben Zeitpunkt, in welchem Shakespeare nach Lond on ging, haben wir keine sichere Kunde. Im Jahre 1585, Ende März, wurden ihm zu Stratford Zwillinge geboren, welche die Namen Hamnet und Judith erhielten. Ueber seine Anwesenbeit in London liegen uns erst aus spätern Jahren Zeugnisse vor.

Unter den Urfachen, welche ihn von Stratford meggetrieben haben follen, wird icon von Ricol. Rome eine Angelegenheit berichtet, Die feitbem in allen Lebensbeschreibungen Des Dichters eine hervorragende Stelle einnimmt. Es ift die berühmte Bild. Diebstahlsgeschichte und feine damit vertnüpfte Affaire mit Gir Thomas Lucy. Der frühefte Bericht, von Rome, fagt über diese Angelegenheit: Shatespeare fei durch ben Bertehr mit andern jungen Leuten in ichlechte Gefellichaft gerathen und habe fich aum Wildbiebstabl verleiten laffen, welcher namentlich auf ber Besitzung bes Gir Thomas Lucy, auf Charlecote, in ber Rabe von Stratford, verübt murde. Darüber ertappt, fei Shatespeare von jenem Luch ftreng verfolgt worden, mas ibn veranlagte, biefen Mann in einem Spottgedicht lächerlich ju machen; vielleicht - meint Rome - fei bies fein erfter poetischer Berfuch gemefen. Da bie Rache bes Wilberers bem mächtigen herrn Friedensrichter gu Ohren getommen, habe biefer feine Berfolgungen verftartt und ben Dichter endlich genöthigt. Stratford gang zu verlaffen.

Die englischen Shakespeareforscher haben zur Ermittelung ber Wahrheit dieses Falles die allergründlichsten Untersuchungen angestellt, wobei namentlich die Berhältnisse des Sir Th. Luch zu Hüsse genommen wurden. Malone, Knight und Andere versuchten, die Sache überhaupt als unglaubwürdig darzustellen; doch wurden in neuerer Zeitihre Argumente besonders durch Halliwell zurückgewiesen. Diesenigen, welche zur Bekämpfung der Anekote hauptsächlich durch das Gefühl geleitet wurden, den

unvergleichlichen Dichter von einem Fleden, der damit seinem moralischen Charafter anhaften sollte, zu reinigen, gingen dabei offenbar von einem sehr beschränkten Gesichtskreise aus. Denn schwerlich ist eine solche Jugendverirrung — wenn sie stattgesunden hat, — geeignet, dem Dichter etwas von seiner Größe zu rauben; anderseits läßt sie den Menschen eben — nur menschlich erschenen. Dabei ist noch zu beachten, daß die Wilderei — wie sie in der Bolksmeinung auch noch heute einen viel weniger kriminalistischen als romantischen Charafter hat — auch damals im lustigen Altengland diesen Nimbus in noch viel höherm Grade besaß, so strenge auch das Geset den Wilddiebstahl versolgte.

Was Rome's Bericht, ben er ficher nach Bettertons Mittheilungen gab, noch glaubwürdiger macht, ift ber Umftand, bag auch noch andere Reugniffe bafür auftauchten, beren Urfprung por bem Ericheinen bes Rome'ichen Berichtes (1709) gu suchen ift, die aber erft fpater an die Deffentlichkeit tamen. Bunachst hatte ber ehrmurdige Bfarrer Dr. Davies, welcher um 1690 in ben Befit gemiffer Manuftripte gelangt mar, Diefelben burch Rufabe erganat. Dagu gehörte eine turge Rotig über Shatespeare, zu welcher er einen die Wildbiebsgeschichte betreffenden Rufat machte, - moblgemertt vor Rome's Beröffent-In biefem Berichte bes Bergangs wird außer bem icon Gemelbeten noch gefagt: Shatespeare fei durch Th. Luch mehrfach "gezüchtigt und eingefertert worden" (who had him oft whipt, and sometimes imprisoned); ber Dichter habe aber dafür feinen Begner zum Richter Dummtopf (clodpate) gemacht und ibm, in Anspielung auf feinen Ramen, brei Läufe in fein Wappen gefett.

Mr. Davies beutet mit dieser Bemerkung, ohne die bekannte Stelle in den "Lustigen Weibern" zu citiren, vielleicht selbst ohne Kenntniß des Lustspiels, doch auf das hin, was eben in jener Stelle dem Sir Lucy, substituirt durch den Richter Shallow, vom Dichter verliehen ward. Die Stelle ist gleich in der ersten Scene des Stückes, und das Wortspiel beim Erwähnen des Wappens des Herrn Friedensrichter Schaal, in welchem

ein Dutend "weißer Hechte" (luces) befindlich, ist im Deutschen nicht wieder zu geben, indem hier Evans aus dem Dutend "luces" ein Dutend "louses" (Läuse) macht. Da das Wappen bes Sir Lucy in der That drei Hechte führte, und da hier der Friedensrichter in sehr lächerlichem Hinweis auf die Bedeutung seiner Person und auf sein Wappen gegen Falstaff klagt, daß bieser ihm "seine Leute geprügelt und sein Wild erlegt" habe, so ist die Anspielung handgreislich genug.

Die oben erwähnten Manustripte bes Rev. Davies tamen nach seinem Tode in die Oxforder Bibliothet, und es tann nahezu mit Gewißheit behauptet werden, daß die betreffende Notiz zum ersten Wale durch Malone in die Oeffentlichkeit gebracht wurde.

Ein andrer Zeuge beruft sich auf einen im Jahre 1703 verstorbenen Mr. Jo nes, ber berichtete, er habe von alten Leuten in Stratsord die Wilddiebsgeschichte erzählen gehört, und zwar — in sonstiger Uebereinstimmung mit dem später von Rowe gegebenen Bericht — mit der Hinzusügung des Umstandes, daß Shakespeare sein Pasquill an das Gitterthor des Sir Lucy'schen Parkes gestedt habe. Dieser Mr. Jones will denn auch einen Bers des Spottgedichtes — nach den Stratsorder Mittheilungen — niedergeschrieben haben\*). Den Inhalt dieses Gedichtes bilden die stärksten Injurien gegen den Herrn Friedensrichter, welcher Bogelscheuche und Esel als Titel erhält, und wobei die Wortspielereimit "Luch" und "lowsie" (lausig) abgepeitscht wird.

Die Echtheit jenes angeblichen ersten poetischen Bersuches bes Dichters wird wohl bis auf Beiteres ernstlich bezweiselt werden können. Dag aber die Wilderergeschichte wenigstens

"A parliament member, a justice of peace,

<sup>\*)</sup> Steevens theilte diefen Bers nach einem Manustripte Olbh's mit. hiernach lautete berfelbe:

At home a poore scare-crowe, at London an asse; If lowsie is Lucy, as some volke miscall it, Then Lucy is lowsie, what ever befall it:
He thinkes himselfe greate,
Yet an asse in his state
We allowe by his eares but with asses to mate.
If Lucy is lowsie, as some volke miscall it,
Sing lowsie Lucy, what ever befalle it."

eine in Stratsord ganz verbreitete Tradition war, und zwar ziemlich alten Datums, ist sicher. Die Anekote wird durch die angeführte Stelle in dem Lustspiele noch glaubwürdiger. Denn daß man erst aus diesem Dialog der Herren Shallow und Slender die Anekote sabricirt habe, ist aus mehreren Ursachen unglaublich. Erstens stammt die Geschichte nicht etwa aus London, sondern aus dem Ort, wo sie spielt, aus Stratsord; serner würde wohl Niemand darauf gekommen sein, hinter der Person des Falstaff in diesem Falle den Dichter selbst zu suchen; wie ja überhaupt die Dialogstelle an sich gar nichts so Aufsalendes hat, daß man daraus eine besondere Beziehung hätte wittern müssen, wäre nicht jene Geschichte selbst schon bekannt gewesen. Es ist wohl glaublich, daß der Dichter eben durch jene Anspielung die Wahrheit gewissermaßen zugestehen wollte.

Auch noch in einem andern und zwar viel frühern Werke Shakespeare's wird ein gewisser Lucy in lächerlicher Weise dargestellt. Im ersten Theile König Heinrichs VI., Ende des vierten Aufzuges, kommt ein Sir William Lucy in das französische Lager, um über das Schicksal des großen Feldherrn Talbot Kunde zu erlangen, wobei dieser William Lucy mit einem so lächerlichen Wortpomp die sämmtlichen Titel des schon gesallenen Helden vorbringt, daß die Pucelle sich über diesen "einfältig prächtigen" Stil lustig macht. Dies hat nun zwar mit der Wilddiedstahlsgeschichte nichts zu thun, aber es erinnert doch daran, daß Sir Lucy — der Friedensrichter in Stratsord — nicht nur dem Dichter unangenehm war, sondern daß er in Stratsord und in Warwickssiestells burch seine Amtsthätigkeit theils lächerlich, theils verhaßt gemacht hatte.

Schon aus früherer Zeit haben wir Nachricht von einem Sir Thomas Luch, welcher mit ben Stratfordern in Streitigkeiten gerieth, die zu einem Aufstand führten. Aber auch hinsichtlich unsers Sir Thomas Luch ist es sehr wahrscheinlich, daß der Dichter nicht allein sich persönlich an ihm rächte, sondern ihn auch dem Spotte Jener preis gab, die durch ihn belästigt oder gekränkt worden waren.

## IV.

Shatespeare in London. Anekboten. Spenfers "Thrunen ber Musen". R. Greene's Angriff und Chettle's Entschuldigung. Shatespeare's erfte Erfolge.

Bur Ertlärung ber Entfernung Shatespeare's von feinem Geburtsort miffen mir alfo fo viel: bag in ber Beit, ba bem Dichter die Zwillinge Samnet und Judith geboren murben, bie Bermogensumftande feines Baters fchlecht maren, baf ber Dichter felbst mohl taum die Mittel befaß, feine eigene fo fcnell machfende Familie nach Bunfch zu erhalten, bag endlich feine Stellung zu Gir Luch ihm ben Aufenthalt in Stratford noch mehr verleidete. Aukerdem ift es fehr mahricheinlich, daß er bei feiner Entfernung von Stratford icon ein gemiffes Riel für London ins Muge gefaßt hatte, baß icon bort von ihm feine Berbindung mit bem Theater eingeleitet war. Wir wiffen, bag mehrere ber Schauspieler, benen wir späterbin in Gemeinschaft mit Shatespeare beim Theater begegnen, ebenfalls aus Warmidfbire ftammten, fo unter Andern John Beminge, einer ber Berausgeber ber Shatefpeare'ichen Dramen. Der berühmte Richard Burbadge mar aus Stratford felbft, und fein Bater James Burbadge gehörte icon 1574 zu ben Schaufpielern bes Grafen Leicefter, berfelben Gefellichaft, welche fpater (1587) als "bes Lord . Ranglers Diener" (the Lord Chamberlaine's Servants) auftritt, und zu ber Shatespeare geborte. Auch Thomas Green, gu biefer Truppe gehörend, mar aus Stratford, und bei bem ichon ermahnten häufigen Erscheinen ber Schauspieler in Stratford liegt die Bermuthung nabe genug, daß der Dichter ichon bort in perfonliche Beziehungen zu benfelben getreten mar, die mohl auch feiner Neigung zum Theater Borfcub leifteten und ihm ben Weg nach London ebneten. In welchem Jahre biefer bebeutungsvolle Schritt von ihm gethan murbe, fonnte bisher nicht ermittelt werben, boch burfte es um 1586 gewesen fein.

Gine die erste Zeit seines Londoner Aufenthalts betreffende Anekdote lautet: Es seien damals Kutschen noch wenig im Gebrauch gewesen, und Theaterbesucher, welche nicht zu Fuße kamen, pflegten zu reiten. Shakespeare's erster Erwerb in London habe nun darin bestanden, daß er vor dem Theater stand, um denjenigen Gentlemen, die nicht mit eigenen Dienern kamen, die Pferde zu halten. Ja, der gelehrte Dr. Johnson will sogar wissen, Shakespeare habe auch in diesem Beruse schon ein gewisses Genie gezeigt und sei für diese Dienste so gesucht gewesen, daß er sich zu seiner Hülse Knaben hielt, die sich den ankommenden Reitern als "Shakespeare's boy's" prasentirten.

Bas biefer munderlichen Geschichte por Allem den Stempel ber Erfindung verleiht, ift ber Weg, ben fie bis gu ihrer erften Beröffentlichung im Jahre 1753 gemacht bat. In einem in Diefem Rabre erschienenen Werte: "Leben ber Dichter von Großbritannien und Frland", wird nämlich berichtet: Die Gefcichte ware querft von Davenant bem Schauspieler Betterton mitgetheilt morden, der fie Dr. Rome übermittelte. Lesterer bat fie Bope mitgetheilt, bis fie endlich an ben Berausgeber getommen. Bon Letterm, einem Schotten Namens Shiels, bat fie Dr. Johnson acceptirt und bubich aufgeputt. Dan man aber bier gerabe Mr. Rome als Autorität anrief, macht die Sache icon genügend verbächtig: benn - fo tann man fragen - warum bat benn Rome etwas fo febr Intereffantes ben Lefern in feiner eigenen Lebensbeschreibung bes Dichters vorenthalten? Bufte Rome überhaupt von der Fabel, fo hat er fie gewiß mit gutem Grund aus feiner eigenen Abhandlung über ben Dichter weggelaffen. - Eine andere Tradition mar, daß Shatespeare beim Theater in London querft als call-boy fungirte, b. b. baf er ben Schauspielern gugurufen hatte, wenn fie auf ber Scene ericheinen mußten. Doch auch diefe Beschichte bat nicht mehr Anspruch auf Glaubmurdigfeit als jene Pferdeanetote. Rome felbft berichtet über biefen Zeitabschnitt nur: Shatespeare habe nach feiner Untuuft in London einen niedern Rang eingenommen.

So spät wir auch über Shatespeare's Anwesenheit in London und seine dortige Betheiligung am Theater Runde erhalten, so ist leider auch die Schtheit der darüber existirenden Dotumente in neuester Zeit sehr bestimmt in Frage gestellt worden. Zu diesen Dotumenten gehört das erst unlängst entdedte, für den Geheimen Rath (Privy Council) in London bestimmte Certisitat aus dem Jahre 1589, in welchem ber Name unsers Dichters in der Liste von sechzehn Schauspielern des Blackriarstheaters enthalten ist\*). Das Certisitat soll durch gewisse Maßregeln hervorgerusen worden sein, die der Master of the Revels wegen des Berhaltens der Theater bei Behandlung politischer und religiöser Fragen ergriffen hatte. Die in der Schrift aufgesührten "armen Schauspieler Ihrer Majestät" sind hier als "sharer" (Antheilhaber oder Aktionäre) des Blacksriarstheaters bezeichnet, und es wird versichert, daß sie "einemals Anlaß zu Mißvergnügen" gegeben dadurch, daß sie "Staatsund Religionssachen auf unschickliche Weise in ihren Darstellungen vorgebracht" hätten, und es sei auch niemals eine Rlage deshalb gegen sie erhoben worden.

Wann aber die ersten dramatischen Dichtungen Shakespare's entstanden, würde, auch wenn wir hier ein glaubwürdiges Dokument vor uns hätten, noch ungewiß bleiben. Unter den Schauspielern von Blackfriars — es war die Truppe, welche stüher als die Lord Leicesters herumzog und seit 1587 sich des Lord-Ranzlers Diener nannte — befand sich bereits eine hervorragende Größe wie Richard Burbadge, als ein ungewöhnliches Genie später mit Uebereinstimmung gepriesen. Neben ihm war William Rempe bekannt als der unwiderstehliche Romiter. Daß Beide damals schon der Truppe angehörten, ist — auch abgesehn von dem zweiselhaften Dokument — mit Bestimmtheit

<sup>\*)</sup> Dieses Dokument ist erst von Collier in dem Archiv des Lord Ellesmere ausgefunden und wurde in Colliers "New facts regarding the Lise of Shakespeare, 1848) batte sich gegen die Glaubwürdigkeit des Dokumentes ertlärt; E. M. In gledh, in seiner "Complete view of the Shakespeare-Controvery" 1861, derwirft es, wie sak kond von den Bridgewater- und Dulwich-Manustripten die Geschichte Shakespeareis betrifft, gang entschieden, und die neueste englische Kritil ist dem verwerfenden Urtheil heigetreten. Wir müssen an dieser Stelle uns auf diese Mitteilung beschäuften und wollen wenigstens die Ramen der in dem Schriftstick verzeichneten Schaspieler hier wiedergeben. Es sind dies: "James Burbadge, Richard Burbadge, John Lancham, Thomas Green, Robert Wilson, John Tahlor, Anth. Waddeson, Thomas Pope, George Peele, Augustine Khilips, Nicolas Towley, William Shatespeare, William Lempe, William Schafespeare, William Lempe, William Schafespeare, William Lempe, William Schafespeare, William Lempe, William Schafespeare, William Sendes Armbre.

zusagen. Die Schauspielt unst hatte also bereits ihre Vertreter, die eine dichterische Begabung zu höherem Fluge treiben konnten. Aber auch dramatische Dichter, wie George Peele und Marlowe, hatten gleichzeitig als Schauspieler gewirkt; es war also nicht neu, daß der dramatische Dichter und der Schauspieler zu-sammenfielen, gleichsam nur Ein Ziel erstrebend.

Wenn wir als ein für Shakespeare's Thätigkeit gültiges Zeugniß das im Jahre 1591 erschienene Gedicht "Thränen der Musen" von Spenser betrachten könnten, so müßte daraus hervorgehen, daß Shakespeare um diese Zeit schon eine allgemein bewunderte Größe war. Dies ist aber mehr als zweiselhaft. Das Gedicht besindet sich in einer Sammlung: "Complaints, containing sundrie small Poemes of the Worlds Vanitie", und nach dem Borworte des Herausgebers wären die meisten der darin enthaltenen Gedichte schon früher als 1590 entstanden. In den "Tears of the Muses" klagt Thalia über den Bersall der komischen Muse und fährt fort: "Und Er, der Mann, den die Natur selbst erschuf, sie zu überdieten, unser "pleasant Willy" ist todt und mit ihm alle Freude, alle Lust gestorben und in Schmerz versenkt"\*). Hierauf solgt eine Strophe,

hieran folliegen fic bann bie oben ermanten zwei Strophen:

"Instead thereof, scoffing sourrility,
And scornfull Folly, with Contempt is crept,
Rolling in rhymes of shameless ribaudry,
Without regard or due decorum kept;
Each idle wit at will presume to make,
And doth the Learned's task upon him take."

"But that same gentle spirit, from whose pen Large streams of honey and sweet nectar flow, Scorning the boldness of such base-born men, Which dare their follies forth so rashly throw, Doth rather choose to sit in idle cell, Than so himself to mockery to sell."

<sup>\*) &</sup>quot;And he, the man whom Nature self had made,
To mock herself, and Truth to imitate,
With kindly counter under mimic shade,
Our pleasant Willy, ah! is dead of late;
With whom all joy and jolly merriment
Is also deaded, and in dolour drent."

in welcher beklagt wird, welche elende Boffenreißerei u. f. w. an feine Stelle getreten mare. In der nachften Strophe beift es dann: "Doch jener feine Beift, von deffen Feder breite Strome von Honig und fugem Rettar floffen u. f. w.", er zieht es vor, "in mugiger Belle zu figen u. f. w." - Dag wir nun heutzutage bei ber Schilberung folder außerorbentlichen Beiftesgaben nur auf Shatespeare rathen tonnen, hat dazu verleitet, in ihm mirtlich den Gegenstand der Rlage Thalia's zu erkennen. Wenn man aber auch bas Todtfein bes pleasant Willy symbolisch nehmen und barunter nur ein langeres Schweigen feiner Dufe verftehn wollte, fo murbe bennoch - abgefehn bavon, daß diefer Sinn der Berfe boch fehr zweifelhaft ift - bie Beziehung ichmer Malone hatte biese Rlage in ben "Tears of the alaublich fein. muses" auf Lily bezogen, und es wird diese Deutung viel mahr: scheinlicher, wenn wir weniger unser eigenes Urtheil, als vielmehr bas jener Beit in Berudfichtigung giehn, bas boch bier allein maggebend ift. Salliwell beruft fich auf Tobbs Unnahme, baß jenes Bebicht icon 1580 entstanden, und baß fich jene Stelle auf Ph. Sidnen bezog, ber häufig auch Willy genannt worden fei. Ludwig Tied hat icon in feiner Ginleitung gum zweiten Bande von "Shatespeare's Borfchule" (1829) in dem "pleasant Willy" eine Begiehung auf Chatespeare gang ignorirt, indem er barin nur eine Unspielung auf einen damaligen Schauspieler, gleichviel wen, findet. In Folge beffen tommt bei Tied nur die Beziehung in der andern Strophe

"But that same gentle spirit etc."

in Frage, und er meint, daß diese Berse durchaus auf einen gebildeten, vielleicht vornehmen Mann hinweisen, der auch versucht hatte, für die Bühne zu schreiben, und sich jetz zurückgezogen hatte in seine "müßige Belle". — Aber Tieck verbindet hiermit noch eine ganz andere Auffassung jener Klage der Thalia, eine Auffassung, welcher nicht die Beachtung zu Theil geworden, die sie wohl beanspruchen dürste. Es ist nämlich in verschiedenen Strophen jenes Gedichts von der "rohen Unwissenheit", von "gemeinem With" und "Barbarism" die Rede, im Gegensatzu der "gelehrten" Arbeit. Nun ist es aber bekannt, daß Shakessbakesbakens geben.

fpeare gerade von feinen rivalifirenden Beitgenoffen feinesmegs zu ben "gelehrten" Dichtern gegablt murbe, und Tied finbet es nabeliegend, daß jener Ausfall eben auf ben, die "gelehrten" Dichter verbrangenden, ungelehrten Gindringling Shatespeare gemungt mar; wonach fich alfo die Bedeutung jenes Bebichtes in Bezug auf Chatespeare - wenn überhaupt eine folche Beziehung vorhanden - geradezu umtehren murbe\*). einem bramatischen Werte bes Dichters, beffen Entftebung man allerdings erft in fpatere Jahre verfette, befindet fich nun wirklich eine handgreifliche Unspielung auf die "Thranen ber Mufen". Im letten Afte bes "Sommernachtstraum", als Thefeus bas ihm von Bhiloftrat überreichte Bergeichnig ber porbereiteten Luftbarteiten pruft, lieft er u. M.: "Der Dufen Reunzahl" (eigentlich: Die drei mal drei Mufen) "trauernd um ben Tod ber jungft im Bettelftand verftorbenen Gelahrtheit", - und Thefeus fügt bingu: das fei eine ftreng beigende Satire, Die nicht in die Luftbarkeit paffe. In welchem Jahre auch bes Dichters Romodic entstanden fein moge: bag er barin mit folder Ironie auf Spenfers Gebicht anspielte, macht es noch glaublicher, bag ber Stachel beffelben unter Undern auch gegen ibn gerichtet mar. 3mar befundet ein Gebicht in Shatespeare's "Passionate pilgrim" eine große Berehrung bes Berfaffers für Spenfers Boefien\*\*). Mus verschiedenen, bier nicht naber gu erörternden Gründen ift jedoch Shatespeare die Autorschaft gerade diefes Gedichtes abgesprochen worden. Aber aleichviel: auch menn es von ihm mare, fo tonnte bas bei unfers Dichters hobem Sinn febr mohl neben jenem Angriff Spenfers befteben.

<sup>\*)</sup> In einer neuerdings erschienenn Untersuchung über biesen Gegenftand, welche unser trefflicher Literarhistoriter hermann Rurz (im Shakespeare-Jahrbuch 1869) anstellt, tommt berfelbe ebenfalls auf das Wesentliche ber Liedschen Auffassung zurud, obwohl er die Tiedschen Bemertungen nicht getannt zu haben schein bringt aber unser scharffinniger Gelehrter, ber auch Shakespeare gegenüber stets einen ungleich klareren und freieren Blid zeigt als die meisten seiner Jahrduchgenossen, manches neue und sehr werthvolle Beweismaterial herbei, nach welchem die oben mitgetheilte Auffassung sich noch mehr beseitigen muß.

<sup>\*\*) 3</sup>m Sonettenkrang "The passionate pilgrim" heißt es einmal 3ch liebe Spenfer, beffen tieffinnige Erfindungen, Die alle andern übertreffen, feiner Rechtfertigung beburfen.

Die Art, wie Shatespeare ben Angriff Spensers lächelnd mit einer gelegentlichen Schaltheit beantwortete, wurde dadurch an Reiz noch gewinnen und nach Allem, was wir von Shatespeare's menschlichem Charatter wissen, mit diesem volltommen im Ginklang stehn.

Die Frage ber "Gelehrtheit" Chatespeare's ift, bas miffen wir, nicht erft in fpaterer Beit - bei feiner Wieberermedung in England - ftets mit Gifer biskutirt worden, fondern fie hat auch ichon bei Shatespeare's Lebzeiten feine rivalifirenden Benoffen, gelehrte und ungelehrte, febr in Bewegung gefest. Daß Robert Greene ein paar Jahre nach dem Erscheinen des Spenferichen Bebichts ben gewaltig machfenden Dramatiter geradezu als literarischen Räuber bezeichnete, ift nur Gines ber bafür fprechenden Beugniffe. Robert Greene, bis zu Shatefpeare's erften großen Erfolgen einer ber gefeiertften Schaufpiel-Dichter, scheint turg vor seinem Tobe nicht nur an einer großen Berbitterung des Gemüths, sondern auch an einer Art frommelnber Schwermuth gelitten zu haben. Diefen Gindrud macht eine Schrift von ihm, Die gleich nach feinem Tobe (1592), unter bem Titel "Gin Grofchenwerth Big erfauft mit einer Million Reue", von S. Chettle herausgegeben murde. In Form eines Briefes redet Greene hierin Diejenigen "Gentlemen" feiner frühern Befanntichaft an, die "ihren Wis im Dramenmachen verschwenden", und ermahnt fie, von folchem Unter den Angeredeten find Marlome, Thun abzulassen. Lodge und Beele zu verftebn. "Wenn", fo ruft er ihnen gu. "traurige Erfahrungen Guch bewegen tonnen, auf ber Sut gu fein, so zweifle ich nicht, daß Ihr in die Bergangenheit mit Reue, in die Butunft aber mit bem Borfat bliden werdet, Die Beit beffer anzuwenden." Biernach redet Greene Reden besonders an: mit bem gottvergeffenen Marlowe verfährt er am schlimmften. ihm ebensowohl wie den andern Beiden ihre hoben Borzüge an Beiftesgaben vorhaltend, bie fie jedoch vergeudeten, weil fie "an Marionetten tommen, die aus unferm Munde fprechen, an Gautler, mit unfern Farben gegiert. Wie ich felbft, bem fie Alle verpflichtet gemesen find, von ihnen verlaffen bin,

fo murbe es Euch ergebn, wenn Ihr Guch in meiner Lage befändet. D traut ihnen nicht, benn ba ift eine aufsteigende Rrabe. welche, mit bem Tigerhergen in eines Schaufpielers Saut gehüllt, fich bie Fähigfeit gutraut, einen Blancvers ausauftaffiren, fo gut wie Giner von Guch, und, ale ein volltommener Johannes Factotum, nach feinem Begriff ber eingige Scenenerschütterer im Lande ift." (Dicfer lette Sat lautet im Original: Trust them not; for there is an upstart crow beautified with our feathers, that, with his tiger's heart wrapp'd in a players hide, supposes he is as well able to bombast out a blanc-verse as the best of you; and, being an absolute Johannes Factotum, is in his own conceit the only Shake-scene in a country.) "D fonnte ich doch bewirken, bag Gure feltenen Baben eine portheilhaftere Bermenbung fänden" u. f. w.

Daß die Pointe dieses giftigen Ausfalls auf Shakefpeare ging, zeigt erstens das Wortspiel mit seinem Namen — Shakescene —, dann das parodirte Citat eines Berses aus Heinrich VI., in welchem der gemarterte Herzog von Pork der Rösnigin Margarethe u. A. zuruft:

Du Tigerherz, in Beiberhaut gehüllt!\*)

Ob Shakespeare von Greene selbst einen dramatischen Stoff benutt hatte (wie Manche, aber wohl mit Unrecht, Diesem den 2. und 3. Theil Heinrichs VI. in den 1594 und 1595 veröffentlichten Ausgaben zuschrieben), ist unerweislich. Die Antlage tritt hier aber so bestimmt auf, daß man wohl glauben sollte, sie müsse sich auf irgend welche Borgänge gründen. Als gewiß ist anzunehmen, daß in dieser Zeit von Shakespeare's Stücken nicht nur "Heinrich VI.", sondern auch "Titus Andronicus", "Perikles", sowie von seinen Lustspielen "Berlorne Liebesmüh", die "Komöbie der Frungen" und die "Beiden Beroneser" aufgeführt waren; außerdem vielleicht auch "Romeo und Julie" und die "Widerspänstige", nach den ersten Entwürsen. Daß einige von

<sup>&</sup>quot;) O tiger's heart, wrapt in a woman's hide! (heinrich VI., britter Theil, 1. Alt, Scene 4.)

biefen Studen nach vorhandenen Muftern gearbeitet maren, ift zweifellos; bei andern ift es wenigstens zu vermuthen. Somohl bie genannten Siftorien, wie auch ber febr mahrscheinlich noch früher verfagte Berifles, ebenfo Titus Undronicus, hatten dem Dichter fogleich großen Erfolg verschafft. Wurde bei Titus Andronicus diefer Erfolg durch die an ichredlichen Ereigniffen und furchtbar blutigen Thaten fo reiche Sandlung bewirkt, fo ift es uns noch viel einleuchtender, daß ein Stud wie Beritles, trot ber fo höchst mangelhaften bramatischen Form, welche noch gang die vor-Shatespeare'sche Richtung ertennen läßt, bennoch durch den hyperromantischen Inhalt, burch die fortmahrend mechfelnde Bewegung in den abenteuerlichften Erlebniffen bes vielgeprüften Belden, por Allem aber boch burch die ftarte Wirfung auf bas Bemuth gang besonders beliebt murde. Mochte dem Dichter ber Beifall anfänglich nur von ber großen Menge des Bublifums zu Theil werden, fo mußte mit ber fo ichnellen Läuterung und Steigerung feiner Fabigfeiten auch fehr bald den fritischeren Buhörern bas Ungewöhnliche biefes neuen Benies gur Ertenntnig tommen. Geine Borganger und Rivalen maren bald verdunkelt, und gerade Derjenige, der bisher die größten Erfolge gehabt, Robert Greene, murbe baburch mit größter Erbitterung gegen biefe "upstart crowe" erfüllt.

Wie hoch aber Shakespeare schon in der ersten Beriode scines Schaffens über dergleichen kleinliche Interessen sich zu erheben wußte, wie er Alles überwand, was ihn in den kleinlichen Kampf des Neides, der unwürdigen Rivalität, der persönlichen und Tagesinteressen hätte ziehen können, wie er Alles mit einer bewundernswürdigen Objektivität betrachtete, das stimmt volltommen zu der Art, mit welcher er auch als dramatischer Dichter derlei menschliche Schwächen und kleinlichen Jammer des Lebens behandelte. Hierin war er eine wahrhaft vornehme Natur, und hierin trifft bei ihm der außerordentliche Dichter und der seltene Mensch durchaus zusammen.

Wodurch übrigens Greene sich felbst von Shatespeare's Feder für beraubt hielt, bleibt uns verborgen. Das "Winter-

marchen", welchem eine Greene'iche Erzählung zu Grunde liegt, ift erft viel fpater geschrieben. Much fpricht ja Greene es beutlich aus, bag es fich bier nicht um benutte Erzählungen, fonbern um geplünderte Stude Anderer bandle. Gin bramatifches Borbild für "Titus Andronicus" ift uns nicht befannt; ebenfo wenig miffen mir von einem Stude, bas er fur "Berlorne Liebesmuh" (jedenfalls eine feiner frubeften Arbeiten) benutt haben tonnte. Gin Stud "Romeo und Julie" fcheint allerbings icon vor 1562 eriftirt zu haben, und bag Chatefpeare's Tragodie in ihrer erften Geftalt icon 1592 gegeben mar, ift fehr mahricheinlich. Aber Greene beutet ja boch gang flar barauf bin, bag bie "aufsteigenbe Rrabe" bie gleichzeitigen Dramatifer beraubt habe; er fpricht doch wiederholt von "unfern" Federn u. f. m. - Man hat jenen Ausfall Greene's besonders dafür als Indicie genommen, daß von ibm die beiden Stude herrühren, welche bei Chatespeare ben Inhalt bes zweiten und britten Theils von "Beinrich VI." ausmachen, und welche, ohne Namen des Autors, in den Jahren 1594 und 1595 in Quartausgaben unter ben Titeln erschienen:

- 1. The first part of the contention betwixt the two famous houses of Yorke and Lancaster etc. (1594).
- 2. The true tragedie of Richard, Duke of Yorke etc. (1595).

Erstens aber ist es sehr unwahrscheinlich, daß R. Greene den Bers: "the tiger's heart, wrapt in a woman's hide", welcher wörtlich auch in jener Quartausgabe von 1595 steht, parobirt haben würde, wenn er selbst der Berfasser jener true tragedie und jenes bombastischen Berses wäre. Ferner aber darf es jest wohl als feststehend betrachtet werden, daß jene beiden Stücke teine Borbilder sür Shakespeare waren, sondern daß wir hier seine eigenen Arbeiten in unrechtmäßigen Ausgaben, und vielsach korrumpirt, vor uns haben, obwohl unter Andern A. Dhee der Meinung ist, daß Marlowe der Bersasser der beiden Stücke sei. Die eingehendere Erörterung dieser Autorschaftsfrage suche man in dem nächsten Abschnitte unsers Buches. Ob nun Shakespeare diese Stücke ganz selbständig nach Holin-

schebs Chronik dichtete, oder ob er schon ausgeführte Dramen babei zu Borbilbern hatte, von deren Existenz wir noch nichts wissen, muß dahingestellt bleiben. Es bliebe noch der erste Theil Heinrichs VI. als Motiv für Greene's Anklage übrig, wenn sich erweis en ließe, daß Shakespeare die Autorschaft dieses Stückes, an dem er vielleicht nur wenig Antheil hat, sich zugeschrieben hätte. Nach dem Allen ist es nicht unwahrscheinlich, daß der Neid, welcher Greene verzehrte, ihn auch zum Berleumder machte, daß wenigstens das Bersahren des großen Dichters selbst keineswegs genügenden Grund zu solchen Schmähungen bot.

Wenn wir übrigens zu den bereits erwähnten dram gtischen Werken Shakespeare's, die in diese erste Epoche von etwa
1587 bis 1592 fallen, noch die lyrischen Arbeiten rechnen, und
dazu in Betracht ziehen, wie manche erste Entwürfe von erst
später in vollendeter Form erschienenen Stücken in diesem
Zeitraum ihren Ursprung haben, so erkennt man, daß bei solcher
Thätigkeit und so umfassender Bielseitigkeit der junge Shakescene die Throne der "gelernten" oder "gelehrten" Dichter wohl
ein weuig erzittern machen konnte.

Bas es nebenbei mit Shakespeare's Mangel an Gelehrtbeit für Bemandtnig hatte, braucht taum des Weiteren erörtert Schon Dryben (in feiner 1668 erschienenen Abhandlung über die bramatische Boefie) erklärte: "Shakespeare war gelehrt, ohne es geword en ju fein." Und der febr gelehrte Bope (in feiner Shatespeareausgabe von 1725) wies auf ben tiefen hiftorischen Blid Shatespeare's bin, ben er namentlich bei feinen romischen Tragodien "Coriolan" und "Julius Cafar" zu erkennen gebe, in ben feinen Unterscheidungen ber Sitten ber Romer aus ber einen und ber andern Beit. bes Dichters Untenntnig in der Geographie mird auch heute noch bas Beispiel aus bem "Wintermarchen" - allerdings mehr als intereffantes Curiofum - angeführt, daß er barin von einer Meerestufte Bohmens fpricht. Noch intereffanter aber ift es, daß diefer Schniger icon in der bem Stude ju Grunde liegenden Ergahlung - bes febr gelehrten Rob. Greene gu

finden ift! \*) Dag Shatespeare in der Inrischen Boefie, die Damals als "Aunst" weit höher ftand als bas Berfertigen von Theaterstüden, die Sonettenform mit Meisterschaft beberrichte, entspricht wohl nicht gerade ber Borftellung, Die man von einem "barbarifden" Dichter bat. Es ift befannt, bag man gur Beit ber Glisabeth und auch noch Ronig Jatobs mit ber Renntnig der Rlaffiter und der alten Sprachen viel Brunt trieb, ebenfo mit Broden aus der Mythologie; und Shatespeare felbft zeigt fich barin bewandert genug, sowohl im tragischen Bathos, wie auch in manchen humoriftischen und unverfennbar travestirenden Seine umfaffende Belefenheit in der Befchichte und in ber Erzählungsliteratur ertennen wir aus feinen Dramen felbft. In Diefem, wie in vielem Undern, hatte er mit raftlofem Gifer und grofartiger Energie feinen Gelbstunterricht geforbert. Dag aber zu einem großen Dramatifer weniger trodne Belehrtheit gehörte, als vielmehr Renntnig der Welt, des Lebens und por Allem bes menfchlichen Bergens in feiner unermeglichen Weite, bas freilich mußte burch Shatefpeare erft bewiesen werden, benn diese Urt von Biffen mar feinen bramatischen Borgangern und feinen por ihm erbebenden Rivalen noch neu.

Abgesehen von seinen Erfolgen beim Theaterpublitum wußten, wie gesagt, auch die Gebildeten seine außerordentlichen Fähigseiten mehr und mehr zu würdigen. Einen Beweis dasur liesert uns u. A. gerade der Herausgeber jenes Greene'schen Bamphlets, H. Chettle, der in einer Schrift "Kind-Heart's Dream" von sich selbst die Schuld an dem boshaften Angrissabzuwälzen für nöthig fand. In der That war Chettle verbächtigt worden, vielleicht gerade von Freunden des verstorbenen Greene, daß die angeblich Greene'sche Schrift diesem nur von Chettle untergeschoben worden sei. Während nun Chettle in seiner Vertheidigung über Marlowe mit einer für Diesen wenig schmeichelhaften Kürze hinweggeht, — wobei man übrigens erfährt, daß auch Marlowe sich durch Greene's Bamphlet schwer

<sup>\*)</sup> Die Greene'iche Ergählung ift neuerdings von Alex. Schmidt in ber neu revidirten Ausgabe ber Schlegel-Tiedichen Shalespeareubersetzung (9. Bb.) mits getheilt worden.

beleidigt fand, - fuchte er Chatespeare gegenüber fich felbft mit großem Gifer rein zu maschen. Da Greene, fagt Chettle u. A., tobt fei, und die Beleidigten Diefen nicht mehr gur Berantwortung gieben tonnten, fo hatte man versucht, die Schuld einem Lebenben zuzuschieben. "Ich aber", fo fahrt er fort, "tannte Reinen von ben Beiden, welche fich beleidigt gefühlt haben. Mit bem Ginen muniche ich nie befannt zu werden; daß ich ben Andern aber bamals nicht fo geschont, als ich jest wünschen muß es gethan zu haben, bedaure ich fo febr, als wenn der von einem Undern begangene Fehler mein eigner mare. Denn bes Ungegriffenen Berhalten als Menich ift nicht weniger portrefflich als feine Thatigfeit in bem Berufe, ben er erwählt hat. Biele ausgezeichnete Berfonen (divers of worship) befunden feine Aufrichtigfeit im Bertebr, und preisen ebensowohl feine Rechtschaffenheit wie auch die Grazie feines Wibes, Die feine Schöpfungen zeigen, mit benen er feine funftlerifche Fabig. feit beweift. Bas ben Erstern betrifft, beffen Wiffen ich bochfcate, fo habe ich beim Lefen bes Greene'ichen Buches basjenige ausgestrichen, mas er nach meiner Ueberzeugung in großer Difftimmung gefdrieben batte; - wenn es mabr gemefen, fo mar es boch unrecht, bergleichen zu veröffentlichen, und ich muniche von Diefem, er moge mich nicht ichlechter behandeln, als ich es verdiene. Beim Abschreiben des Greene'schen Manuffriptes bin ich also verfahren: Es mar folecht gefdrieben, wie Greene's Sandidrift zuweilen nicht die beste mar; es mußte burchgefeben werden, ebe es jum Drud tam, ba es fonft unleferlich war. Rurg, ich fchrieb es ab, wobei ich bem Driginal fo genau als möglich folgte; nur in jenem Briefe ftrich ich Etwas aus, fügte aber in dem gangen Buche fein Wort hingu, fo daß ich versichern tann, daß Alles Greene angebort, weder mir. noch Mafter Nafh, wie Ginige fälfchlich behauptet haben."

Rafh felbft, ber hier als gleichfalls Berdachtigter genannt wird, hatte bie ihm zugeschobene Autorschaft mit den heftigsten Ausbruden ber Entruftung gurudgewiesen: "Gott moge meine Seele nicht bemahren, wenn das geringfle Wort darin aus

meiner Feber gefommen ift!"

Gleichviel nun, wie viel Schuld man Herrn Chettle, ber ja auch Dramendichter war, an Greene's Pamphlet zuerkennen möge, so ersieht man doch mit Interesse aus seiner Rechtfertigung, wie viel ihm daran lag, Shakespeare gegenüber sich reinzuwaschen; und dies beweist wieder, daß der Angriff einen übeln Eindruck auf das Publikum gemacht, und daß Shakesspeare die öffentliche Meinung für sich hatte.

Bald hiernach erhielt das Theaterunternehmen, bei welchem Shakespeare betheiligt war, einen neuen Aufschwung durch die Errichtung des Globetheaters, desjenigen, mit welchem Shakespeare's Name am innigsten verknüpft ist. Ehe wir ihm dorthin, in Betrachtung seines Wirkens, folgen, möge hier eine Uebersicht der bis zu diesem Zeitpunkt — d. h. bis zum Jahre 1593 — erstandenen Londoner Theater und eine Betrachtung ihrer innern Einrichtung folgen.

## V.

Bachsende Popularität des Theaters. Einrichtung der Schauspielhäuser und der Buhne zu Shakespeare's Zeit.

Die Zahl ber schon früher erwähnten Theater Londons (vergl. S. 29) hatte bis zum letten Decennium des Jahrhunderts sich noch um einige vermehrt. "Die Rose" war schon 1591 ausgebessert und erweitert worden und bestand wahrscheinlich schon vor 1587; der "Schwan" stand gleichfalls nahe der Themse; die "Hoffnung", ebenfalls schon 1591 neu ausgebaut, wird ausdrücklich als Biergarten bezeichnet, wie überhaupt bei einigen schwer zu bestimmen ist, ob ihnen die Bezeichnung eines "Theaters" gebührt. Man hat mit Erstaunen auf diese große Zahl von Theatern hingewiesen, welche London in einer Zeit besaß, da die Hauptstadt kaum den achten Theil ihrer jetzigen Bevölkerung hatte. Man wird aber dabei doch berücksichen müssen, daß mehrere der Lokalitäten sehr untergeordneter Art waren, und daß selbst die angesehenern Theater nicht so viel Zuschauer faßten, wie gegenwärtig unsere

mittlern Provissialtheater\*). Wohl aber wuchs mit der Zahl der Theater auch die Produktion der dramatischen Dichter. Philipp Henslowe, welcher an der, Rose" und der "Hoffnung" Antheil hatte, stand auch mit andern Theatern in geschäftlicher Berbindung, welchem Umstande wir ein nicht unwichtiges Tagebuch verdanken. Daffelbe wurde dis zum Jahre 1597 geführt, und wir ersahren daraus u. A., daß von den Schauspielergesellschaften, mit denen Henslowe in Berbindung stand, in dem Zeitraum von 1591—1597 nicht weniger als 110 verschiedene Stücke aufgeführt wurden.

Unter ben bier genannten Theatern maren gunachst zwei Sauptgattungen zu unterscheiben, welche als private theaters und als public theaters bezeichnet murben; die ersteren maren oben gededt, mahrend bei den public theaters ber Aufchauer-Die angesehensten der in London raum oben offen mar. spielenden Truppen maren die des Lord-Chamberlain und die bes Lord - Abmiral. Die erstere Truppe, zu welcher - wie wir wiffen - Chatespeare gehörte und die bisher zu Bladfriars spielte, machte um 1593 Unftalt, ein neues Theater zu errichten, welches zum Sommertheater dienen und mehr Ruschauer faffen follte, als das gebecte und mit Rergen zu erleuchtende Bladfriarstheater. Gin Bertrag über ben Reubau bes "Globus" wurde (nach Colliers Mittheilung) icon 1593 geschloffen, und der Bau gemeinsam von den Mitteln der sharer (Theilhaber) ber Lord - Chamberlainstruppe bestritten. Bu bem Baue bes "Blobus" mag nebenbei auch der Umftand hingedrängt haben, baf im Bladfriarstheater vielleicht bamals icon amifchen ben Borftellungen ber Lord - Ranglerstruppe auch noch bie "Rinder ber toniglichen Rapelle" fpielten, gewöhnlich bie "Children of the

<sup>\*)</sup> Im Jahre 1633 waren nach Brynne's Angabe (in bessen "Histrlomastix") in London folgende sechs Schauspielhäuser geöffnet: das Theater zu Blackriars; der Glodus; der rothe Ochse; Fortuna; Phönix (sonst Cochit) und Whitefriars in Salisburh-Court. — Bald nach Shakspeare's Tode — 1692 — sollen nur füns Schauspiel-Geschächten in London gewesen sein: The king's servants (Globe und Blackriars); Prince's servants (Curtain); The Palsgrave's servants (Fortuna); The players of the Revels (Rother Ochs) und The Lady Elisabeth servants — oder The Queen of Bohemia's servants — (Cochit zu Orurblane).

Revels" genannt, weil sie unter bem "Master of the Revels" (ber Luftbarteiten) ftanben. Diefe Sitte ber Rindervorftellungen bestand icon lange por Shatespeare's Ericbeinen in London, obwohl wir nicht mit Sicherheit angeben konnen, mann ihnen bas Bladfriarstheater gur Benutung überlaffen murbe\*). Aber noch auf bem Titel eines im Jahre 1609 gedruckten Studes von Ben Jonson finden wir die Bemertung: "wie es von ben Rindern zu Bladfriars bargestellt worden". Dag biese Borftellungen ber Rinber nichts mit ber bramatischen Runft zu thun hatten, läßt fich benten; es mar eben nichts als eine Modefache, und Chatespeare felbst perfifflirte diefen Digbrauch in einer gang beutlichen Anspielung, welche "Samlet" enthält, in der Antwort, welche bort Rofenfrang bem Bringen auf beffen Befragen ertheilt, ob die Schauspieler aus ber Stadt noch dieselbe Achtung genießen wie fonft. "Dein", erwiedert Rofentrang, "benn da ift eine Brut von Rindern, Neftlinge, taum aus bem Gi getrochen, die bis jum Ueberschnappen ber Stimme ichreien und gang graufam dafür beklaticht werden", u. f. w. (Samlet, 2. Aft, 2. Scene.)

Das Globetheater, zu Bankside.am südlichen Themseufer gelegen, war wie alle damaligen Theater von Holz erbaut. Neber die innere Einrichtung der Theater jener Zeit können wir uns aus den zahlreichen Andeutungen, die darüber in Stücken sowohl, wie in gleichzeitigen andern Schriften gegeben werden, ein ziemlich genaues Bild konstruiren. Die Bühne war mit dem Zuschauerraum mehr verbunden, als es bei den Theatern der Gegenwart der Fall ist. Der Hauptraum des Auditoriums, das ziemlich tief liegende Parterre, auch Hof oder Grube genannt, enthielt fast nur Stehplätze. Wir sinden deshalb wiederholt (z. B. bei Ben Jonson) das Wortspiel, daß die Zuhörer dieses Raumes die "understandings" genannt werden;

<sup>\*)</sup> Das Patent, durch welches nach Jakobs I. Thronbesteigung die "Children of the Chapel" die Titulatur "Children of her Majesties Revels" exhielten, wobei ihnen die Benutyung des Blackfriarstheaters zugesichert wurde (wahrscheinlich nur sin ben Sommer, während die "players" int Globus hielten), mag nur eine Erneuerung ihrer frühern Rechte gewesen sein.

bie Bezeichnung "Gründlinge" fommt auch bei Shakespeare felbst bor. Die äußere Form des Globetheaters war ein Sechsed ober Achted; das Innere wird von Shakespeare selbst im Prolog zu Heinrich V. als ein O von Holz bezeichnet. Ob man jedoch hiernach die ovale Form annehmen darf, bleibt zweiselhaft, da der Dichter auch einmal (in "Antonius und Cleopatra") die Erde mit dem O bezeichnet. Der (beim Globus offene) Hof (yard) oder das Parterre war gleichzeitig der allgemeine Platz, auch für solche Besucher, die von dort aus erst nach den Gallerien die Blicke schweisen ließen, um daselbst sich den ihnen am meisten konvenirenden Platz zu suchen.

Die Preise ber Pläte in Globus und Blackriars waren für das Parterre sechs Pence, in Häusern niederern Ranges nur zwei Pence oder gar nur ein Penny. Für die bessern Pläte in Globe und Blackriars, auf den Gallerieen, auch Gerüste (scaffold's) genannt, und in den Logen (boxes) auf der Bühne scheint. der Preis ein Shilling gewesen zu sein; im Prolog zu Shakespeare's Heinrich VIII. ist dieser Preis ausdrücklich genannt\*).

Ein Borhang, der von beiden Seiten auf und zuzuziehen war, scheint nur für die Eröffnung und für den Schluß des Stückes gebraucht worden zu sein, während man die Altscheidungen nur durch kurze Paufen markirte, in denen von der Musik etwas "geblasen" oder "gespielt" wurde. Die Ein facheit der Bühneneinrichtung war gleichzeitig eine außerordentliche Zwedmäßigkeit. Die Bühne hatte keine Kulissen und keine wandelbaren Dekorationen, sondern sie war ein geschlossener Bau, ebenfalls mit Logen für die vornehmern Zuschauer umgeben. In der Mitte des Hintergrundes war ein durch einen Vorhang zu schließender separater Raum; über diesem wieder eine Loge, mit einem Balkon versehen. Die Auf-

<sup>\*) 218</sup> er von ben Bufchauern fpricht:

<sup>-</sup> if they be still and willing
I'll undertake may see away theyr shilling etc.

In andern Schriften jener Zeit ift von den Zwölfpence- Riagen, ale den beften Blagen im Saufe, die Rede. Die Preise wurden aber hiernach bald gesteigert, und wir finden im britten Decennium icon zwei Shilling angegeben.

tritte ber Bersonen geschahen von beiben Seiten biefer Mittellogen, und biefe Seiten maren ebenfalls burch Garbinen verbangt. Somobl jene untere Rifche ober abaufchliefende Bertiefung ber Buhne, wie auch ber barüber befindliche Balton, mit ber hinter bemfelben gelegenen Loge, maren für bestimmte Momente ber Sandlung trefflich zu verwerthen, und Die Borbange, welche beibe übereinander befindliche Raume von ber Scene abichliegen tonnten, fpielten jedenfalls auch für das Martiren von Attichluffen eine wichtige Rolle, wenn namlich gemiffe Momente ber Sandlung auf jenen fleinen Nebenraum ber allgemeinen Bubne fich toncentrirten, fo bag bann nur diefer fleine Borhang jugezogen ju merben brauchte, um einen Abschnitt ober eine Beranderung ber Scene angubeuten. Der untere Berichlag in der Mitte bes Ronds mar gemöhnlich die Stelle, mo in ben hiftorifchen Studen ber Ronig vom Throne feine Audienzen gab. In benfelben abgefchloffenen Theil murben bei ben hiftprischen Studen vielleicht gemiffe Scenen ber Bauslichkeit verlegt, mabrend ber vorbere Raum für die größeren Attionen blieb. Bei fich erweiternder Attion tonnten ja die Darfteller - 3. B. in " Beinrich IV." Lady Bercy, im "Julius Cafar" Bortia und Calpurnia u. f. m. - aus bem Sintergrund, der eben die Behaufung andeutete, mehr und mehr vortreten. Für bie Darftellung von Desdemona's ober Imogens Schlafgemach, für ben Tod Beinrichs IV. und bergl. mehr mar biefe Ginrichtung überaus vortheilhaft. Balton im hintergrunde biente für Julie - in ber zweiten Unterredung mit Romeo: die darunter befindliche Nische murde für die Scene benutt, ba fie ben Gifttrant nimmt, und endlich für die lette Scene im Grabgewölbe. Dben auf bem Balton hatte Richard III. seinen Blat, wenn er dem Lord = Mayor die Romodie vorspielte; ein andermal stellte er eine Burgmauer vor und deral. Die mannigfache Benutung Diefer aparten und durch Borbange verschliegbaren Raumlichkeiten lagt fic natürlich für alle Ginzelheiten in ben Dramen jest nicht mit Bestimmtheit angeben. Für manche Ralle haben mir aber ausdrückliche Binmeife in ben Borichriften ber Folio-

ausgabe Shakespeare's, ober auch in den frühern Quartos. So heißt es in ber Quartausgabe "The first part of the contention etc." (Beinrich VI., 2. Theil), als Warmid zum Ronig fagt, er moge in bas Bimmer bes Bergogs Glofter treten: "Warwid zieht den Borhang und zeigt ben Bergog humphren in feinem Bett." In bem nämlichen Stude - ba, wo nach ben fpätern Ausgaben der Rönig, Salisbury u. A. vor dem Bette des Rardinals Bauford erscheinen. - beift es in ber Quarto, obne baf ein Scenenwechsel angebeutet wird, nur: "Der Ronig und Salisbury treten ein, ber Borhang mird aufgezogen und man fieht den Kardinal in feinem Bette." Auch in Beinrich VIII. beift es (Aft I. Scene 2) in der Folioausgabe von 1623: "Der Ronig gieht den Borhang und fitt nachdenklich lefend." So viel ift ficher , daß jene Buhneneinrichtung ungemein zwedmäßig war, weil biefer feststebende und unveranderliche Bau die natürlichste Gruppirung ber Sandlung guließ und burch feine jener Schwerfälligfeiten ftorte, wie fie bie Bermandlungen unferer tomplicirten Scenerie mit fich bringen. Um aber bie Phantafie ber Buichauer boch etwas zu leiten, fo murbe burch eine herabhangende Tafel angezeigt, ob die Scene einen Saal, Bald ober ein Schlachtfeld, eine Burg und bergl. barzuftellen batte. Rleine Berfetftude, ein Buich, ein Studden Mauer, Tifche und Stuble, genügten, um die Borftellung zu fordern. Auch ber Rame ber Stadt und des Landes, wo die Scene spielte, murde gemöhnlich durch die herabhängende Tafel angezeigt. In der "Spanischen Tragodie" tonnen mir lesen:

> Hieronymus (zu Balthafar). Häng' auf ben Plan jett: Unfre Scen' ift Rhodus.

Und Ph. Sidneh sagt in seiner Apology of Poetry: "Welches Kind, das ein Schauspiel zu sehen kommt, und sieht auf ein altes Thor "Theben" mit großen Buchstaben geschrieben, würde danach glauben, daß dies Theben sei?" Dagegen ist in einem der Jugendwerte Shakespeare's, in "Perikles", mehrmals durch den einem jeden Aft vorausgehenden Chorus angezeigt, wo sich die Zuschauer jetzt den Schauplatz zu denken haben.

Diese außerordentlichen Zumuthungen, welche unter folchen Umständen an die Phantasie der Zuschauer gerichtet wurden, haben übrigens schon in auffallend früher Zeit zum Spotte Gelegenheit gegeben. Philipp Sidney, der ein eifriger Anshänger der antiken Richtung war, gibt im Jahre 1583 folgende Beschreibung der englischen Bühne:

"... Auf ber einen Seite haben wir Afien, auf der andern Afrita oder irgend ein Königreich, fo daß der Schauspieler, wenn er auftritt, erst damit beginnen muß, uns zu erzählen, wo er ift ...

"Jest sehen wir drei Damen erscheinen, welche Blumen sammeln, und wir mussen deshalb die Bühne für einen Garten halten. Gleich darauf hören wir von einem Schiffbruch, und wir würden uns schämen mussen, wollten wir die Bühne nicht als einen Felsen anerkennen. Aus dem hintergrunde desselben kommt ein scheußliches Ungeheuer mit Feuer und Rauch, — natürlich nöthigt uns dies, uns in eine höhle zu versetzen. Gleich aber sehn wir zwei Armeen vorübersliehn, dargestellt durch vier Schwerter und Schilde, — und welches Herz wäre dann wohl so hart, das Theater nicht für ein Schlachtselb anzusehn?"

Auffallend muß uns diese Schilberung Sidney's deshalb sein, weil sie beweist, daß man damals schon eine Vervolltommnung der Scene zur Bewirkung der nöthigen Jugion für möglich hielt. Bielleicht war dem Spötter die vorgeschrittene Scenerie aus den Theatern anderer Länder, namentlich Frankreichs, bekannt, wo ja besonders die geistlichen Spiele einen enormen Luxus an dekorativer Ausstattung herbeigeführt hatten. Im Allgemeinen mußte eine Anschauung, wie die Sidney's, dem Londoner Publikum noch sern liegen, und wir wissen auch, daß noch nach Jahrzehnten die Scenerie durchaus keine Bervolktommnung ersahren hatte. Noch aus dem Ansang des 17. Jahrhunderts haben wir mehrere Nachrichten, in denen mit Bewunderung von der ausnahmsweisen Anwendung beweglicher Dekorationen und Verwandlungen gesprochen wird. Eine dahin zielende Notiz kommt allerdings schon im Jahre 1605 vor, also

noch in ber Bluthezeit bes Shakespeare'ichen Drama's. betrifft die theatralifde Aufführung bei einer Soffestlichkeit, und es mird barin geschilbert, mie ber obere Theil ber Buhne burch eine Mauer abgeschloffen mar; biefe Mauer aber, mit Gaulen geschmudt, fei nur gemalt gemesen, und mittelft anderer, ebenfalls gemalter Borhange habe die Bubne breimal vermandelt merden tonnen. In fo früher Zeit aber, wie 1605, tonnte bies nur - wie gefagt - als eine gang vereinzelte Ericheinung gelten, die außerdem nicht in einem eigentlichen öffentlichen Theater portam, sondern in einer für die festliche Belegenheit dazu besonders eingerichteten Salle eines andern Bebaudes. Auch finden wir noch bei einem Stud von Thomas henwood ("Love's mistress, or: the Queen's masque"), aus bem Jahre 1636, die bei ber Borftellung beffelben ,, vor Ihren Majeftaten" angewendete Scenerie rubmend ermabnt, indem für jeden Att, ja beinah für jede Scene, die Buhne fich verwandeln ließ, mas die bochfte Bewunderung der Ruicauer erregte.

Trot dieser vereinzelten Borgänge hatte die zum allgemeinen Gebrauch werdende Einführung wechselnder Desorationen erst in der Mitte des 17. Jahrhunderts stattgefunden, und zwar durch Davenant, der diese Richtung denn auch gleich zum wahren Mißbrauch ausdehnte. Bereits im Jahre 1664 bespricht ein englischer Schriftsteller die "frühere Bühne" im Gegensat zu derzenigen seiner Zeit, wobei er ansührt, daß ehedem die Bühne keinersei andere Dekorationen hatte, als die alten Teppiche. Eine Zeit lang war es Sitte, daß diese Teppiche, welche die Bühne drapirten, durch Unterscheidung in der Farbe den Charakter des Stücks — Komödie oder Tragödie — andeuteten. So lesen wir im Prolog zu einer Tragödie vom Jahre 1599, ausgeführt von drei Personen, welche die Tragödie, die Komödie und die History zur Comedy spricht:

Sieh, was ich nicht bis jest bemerkte, Die Bühn' ift schwarz behängt, und ich vermuthe, Das Publikum erwartet 'ne Tragöbie. Ebenso heißt es in Marstons "Insatiate Countess" (1603): die Bühne sei für die Tragödie mit "seierlichem Schwarz" behängt. Und noch aus mehreren ähnlichen Erwähnungen gleichzeitiger Schriftsteller geht dieser Gebrauch des Bechsels der Teppiche — schwarzer und hellfarbiger — unzweiselhaft hervor. Wie übrigens diese Sitte bei Stücken gemischter Gattung angewendet wurde, so z. B. bei mehreren "Historien" u. s. w., wissen wir nicht.

Es ift icon ermähnt worden, daß zu Shatespeare's Reit nicht nur im hintergrund ber Buhne Logen für bas Bublifum maren, fonbern daß daffelbe auch auf der Bubne Blat nahm. Es geht bies aus mehrfachen Undeutungen damgliger Schriftfteller berpor, in denen pon den "gentlemen on the stage" die Rede ift. Diefe Bühnenplate maren von jungen Ariftofraten befest, ober von Solchen, die fur die Rritit den Ton angaben. Much in bem Bormorte zur erften Folioausgabe von Shatespeare's Dramen (1623) tommt die Stelle vor: "Und obwohl Ihr eine Obrigfeit bes Wites feid und auf der Buhne von Bladfriars fitt zc." Dag bei den Vorstellungen nicht nur im Barterre, sondern auch auf der Buhne geraucht murde, wird mehrfach ermabnt, und Die Gentlemen hatten dabei ihre Diener hinter fich ftehn, um ihnen die furgen Bfeifen zu ftopfen. Go beift es in S. Barrats "Springes for woodcocks": Wenn ber junge Rogero ins Schaufpiel gebe, fo liebe er es, feinen Blat auf der Buhne zu nehmen, damit er feinen Anzug beffer zeigen konne; fein Diener (page) warte ihm auf, indem er ihm feine Bfeife zum Rauchen beforge. (Wir geben die Berfe des Orginals hier in Brofa.) Dag biefes Rauchen auf der Bühne auch im Globus und Blackfriars Sitte war, und nicht nur in Theatern geringern Ranges, ift wohl anzunehmen, obwohl besondere Beziehungen auf eines ber Theater in diefen wie in ahnlichen Stellen nicht enthalten find. Doch ift zu vermuthen - und zwar gerade aus jenen Berfen, - bag folch Berhalten als eine Unfitte einfältiger Stuper betrachtet Nebenbei mar die Feuergefährlichkeit um fo größer, als ber Fußboden ber Buhne mit Binfen ober mit Matten bebedt mar.

Mehr Luxus als mit dem scenischen Ausput wurde in jener Zeit mit dem Kostüm getrieben. Bei den römischen Tragödien war natürlich von einem historischen Kostüm nicht die Rede, wie man überhaupt auf eine gewisse historische Treue des Kostüms nicht sah. Aber daß man bei der Darstellung fürstlicher oder anderer Standespersonen viel auf reiche Kleider von Sammet und Seide verwandte, um sie von der einsachen bürgerlichen Kleidung start zu unterscheiden, ersehen wir aus manchen uns erhaltenen Schriftstüden. Auch für Wassen, Harnische und Helme, wie überhaupt für Alles, was den Glanz der Personen — wo es erforderlich war — erhöhen konnte, geschah verhältnismäßig viel.

Am ichm erften werden wir uns beute porftellen fonnen, mie es möglich mar, bag auch bie weiblichen Charaftere in ben Studen von jungen Mannern ober Anaben dargestellt murben; benn ber erfte Fall, daß man in London Frauen auf ber Bubne mitwirken fah, tam erft 1629 vor, und ba mar es eine frangofifche Truppe, melde das Unerhörte einführen wollte und dafür ausgepfiffen murbe. Run bente man fich die Charattere einer Julie, Desdemona, Miranda, Imogen u. f. w. von jungen Männern bargeftellt, und man wird auch hinfictlich Diefes Umftandes ertennen muffen, wie groß die Anforderungen maren , die ber bramatische Dichter, wie auch ber Schauspieler, an die Bhantafie der Buborer ftellte. Wir tonnen auch aus biefem Grunde bas Bublitum bes altenglischen Theaters nicht gar fo gering ichagen, wie es häufig geschieht. Denn wenn bamals der Reig beforativen Bompes fehlte, wenn unter ben Darftellern nicht einmal die Mitwirfung ber Frauen auf einen Theil des Bublifums besondere Anziehung üben tonnte, fo muß man fich fagen, daß es boch einfach ber Reiz ber Dichtung felbft mar und ihre lebendige Berforperung, wodurch das Bublitum fo bedeutend angezogen murbe. Aber die Ausfoliegung ber Frauen von der Buhne, fowie ber Umftand, bag bie Frauen aus der bobern Gesellschaft die Theater nur mas: firt zu besuchen pflegten, läßt uns auch zugleich begreifen , baß ber Dichter feine Bruberie fannte, bag er feine Sprache nicht

nach verkehrten Begriffen des Anstandes richtete. Man kann hier getrost von verkehrten Anstandsbegriffen reden, denn Diejenigen, welche heutzutage über Shakespeare'sche Derbheiten die Nase rümpsen, leihen mit Freuden ihr Ohr den halbverschleierten Obscönitäten und Frivolitäten aller Art.

Ueber ben Stil ber bamaligen Schauspieler konnen mir natürlich beute teine bestimmte Borftellung mehr geminnen. Aber auch in diefer Sinficht hat uns Shakefpeare im "Bamlet" werthvolle Winke gegeben. Indem er die fchlechte Manier ber Schauspieler in jenen fritischen Bemerkungen Bamlets (Aft 3, Scene 2) fcarf geißelt, zeigt er baburch boch gleichzeitig an, daß es baneben auch eine richtige und gute Manier gu fprechen und zu fpielen gab; er hatte fonft ben Schaufpielern im "Samlet" nicht die goldenen Regeln geben tonnen, die ja auch noch für unfre Beit ihre Gultigfeit behalten haben. Gbenfo geht aus jenen Lehren hervor, daß Shatespeare der Willfur des Clown bestimmte Schranten feste. Die beiden Freunde des Dichters, welche die erfte Ausgabe feiner gefammten Dramen (Folioausgabe 1623) veranstalteten, haben uns u. A. auch ein vollständiges Berzeichniß ber Schauspieler gegeben, welche hauptfachlich in allen feinen Studen beschäftigt gemefen find. Es find im Bangen, mit Ginichlug bes Dichters felbst, sechsundzwanzig Ramen; außer den Berausgebern, John Beminge und Benry Condell, find darunter die am meiften Benannten: der berühmte Tragobe Richard Burbadge, der Romiter William Rempe, John Lowin, Nathaniel Field und John Underwood (die beiden Lettern vorzüglich für die weiblichen Rollen), Joseph Taylor, Th. Bope, William Sine u. A. Thomas Benwood in feiner "Apology for Actors" (erschienen 1612) nennt von den ausgezeichneteren der bereits verftorbenen Schauspieler namentlich Wilhelm Remp, Gabriel, Singer, Bope, Bhillips und Sin, und fügt bingu, daffie, obgleich fcon verftorben, doch noch in ber Erinnerung Bieler leben.

Bon bem berühmten Komiker William Rempe (auch Remp ober Rempt geschrieben) sagt Henwood, bag er "ebenso hoch in ber Gunft Ihrer Majestät als bes allgemeinen Publistum &" gestanden habe. In Shakespeare'schen Studen spielte er

ben Dogberry in "Biel Lärm um Nichts", und den Peter in "Romeo und Julie"; wahrscheinlich auch Lanzelot Gobbo und andere Clowns. Kempe war auch zugleich beliebter Theaterbichter und Berfasser mehrerer Jiggs. Bon einem dieser tomischen Nachspiele, in denen der Clown der Alleinherrscher ist, existirt eine alte Ausgabe (von 1600) mit der Abbildung des Komikers. Wir geben eine Kopie dieses alten Holzschnittes



William Rempe, ber Darfteller tomifcher Rollen. (Rach einem holzschnitt vom Jahre 1600.)

hier wieder, weil sie uns zugleich die interessante Darstellung des dem Narren der alten Bühne meist beigesellten und ihm vorausgehenden Knaben mit Trommel und Pseise zeigt. Auf einem alten Holzschnitt, welcher Kempe's Borgänger, den berühmten Komiker (und gleichzeitig Tragöben) Tarlton, darstellt\*), sehn wir den Schauspieler selbst die Trommel und

<sup>\*)</sup> Einem neuern Abdruck von Taritons "Jests" in ben Shakespeare - Society Papers (1844) in genauer Ropie beigefügt.

Bfeife handhaben. Rempe icheint um 1610 geftorben zu fein. Beywood führte ibn, wie wir oben gefebn, im Jahre 1612 unter ben Berftorbenen auf. Bon ben Lebenden wird bann namentlich ber "most worthy" und "famous Maister Edward Allen" genannt. Eb. Allenn mar ber hervorragenbfte Schaufpieler ber Abmiralstruppe (the Lord Admiral's players), welche erst in der "Rofe" und dann in "Fortuna" fpielte. Auf den berühmteften ber hier genannten Schauspieler, Richard Burbabge, erfchien nach feinem Tobe ein Bebicht, aus welchem wir alle feine Rollen fennen lernen. Es maren bies: Samlet, Romeo, Beinrich V. als Bring und als Ronig, Macbeth, Brutus, Coriolan; Shylod (ber hier ber rothhaarige Jude - the redhaird Jew - genannt wird) Lear und Beritles. feine Sauptrolle endlich wird Othello bezeichnet. 11eber Shatespeare felbft als Schauspieler ift wenig bekannt; auch unfer altester Bemahrsmann R. Rome konnte trop eifriger Rachforschungen nur ermitteln, daß er ben Beift bes alten Samlet gespielt. Berichiebene Beugniffe machen es mahricheinlich, bag er vorzugsweise Ronige und fürftliche Berfonen barftellte, mogu feine Perfonlichfeit und fein vornehmes Befen ibn besonders befähigten. Go eriftirt u. A. ein Bers von Davies in feiner 1611 erschienenen "Geißel ber Narrheit", welcher mit ber Ueberfdrift "Un unfern Englischen Terenz, Mr. Will. Shatefpeare" biefem bas Beugniß gibt, bag, mare er nicht berufen gemefen, nur im Spiele Ronige barzustellen, er ber Benog eines Ronigs hatte fein tonnen\*). Aus feinen treffenden Lehren, die er felbft (in jener Samletscene) ben Schauspielern gibt, geht freilich nur hervor, daß er die richtigfte Erkenntnig von mahrer Rünftlerschaft habe, nicht aber, daß er felbst mit biefer feiner Ertenntnig bes Richtigen auch bas Talent befeffen babe, es richtig gur Anwendung zu bringen. Wir tonnen froh

<sup>\*)</sup> Der Bers, welcher fich ichmer im Deutschen wiedergeben läßt, lautet im Original:

<sup>&</sup>quot;Some say, good Will, which I in sport do sing, Hadst thou not play'd some kingly part in sport, Thou hadst been a companion for a king, And been a king among the meaner sort,"

fein, daß aus seiner doppelten kunftlerischen Thätigkeit sich ber Dichter zu unvergänglicher Bedeutung entwickelte, während wir vom Schauspieler Shakespeare, auch wenn er alle seine Kollegen überragt hätte, doch heute keinen Gewinn mehr, ja nicht einmal eine Borstellung von dem Werthe seines Darstellungstalentes haben würden.

Aus der möglichst genauen Betrachtung des altenglischen Theaterwesens und besonders des ganzen materiellen Apparats haben wir gesehn, wie gering, wie bescheiden die äußerlichen Mittel jenes Theaters waren. Bon scenischem Luzus, der für die Täuschung der Sinne mitzuwirken hat, war noch keine Rede, der Schauplatz selbst war ein beschränkter. Um so intensiver aber war die Krastsülle, in welcher die an der Schwelle der höchsten Popularität angelangte Kunst sich entwickelte. Wir können sagen: Auch Shakespeare's Drama war in einer Krippe geboren.

## VI.

Des Dichters Freundschaft mit Lord Southampton. Das Globetheater. Der Dichter erwirbt Besitzungen in Stratsorb.

Schon in der erwähnten Rechtfertigung H. Chettle's war die Rede von der Anerkennung, die dem Dichter selbst von hervorragenden Personen zu Theil geworden. Gleich hiernach erschienen seine beiden größern erzählenden Gedichte, die mit den Worten innigster Berehrung dem Lord Southampton gewidmet waren. Bielleicht schon früher verfaßt, erschien das erstere, "Benus und Adonis", erst im Jahre 1593, mit solgender Widmung:

"Dem fehr ehrenwerthen Henry Briothesin, Grafen von Southampton und Baron von Tichfield.

"Höchft zu verehrender Herr! Ich weiß nicht, ob ich durch die Zueignung meiner ungefeilten Berse Eure Lordschaft beleidige, noch wie die Welt es beurtheilen wird, daß ich eine so ftarte Stüte für eine so schwache Last mahle. Wenn aber Eure Ebeln zufrieden scheinen, so würde ich mich aufs höchste belohnt fühlen, und würde geloben, alle müßigen Stunden zu benutzen, bis ich Euch geehrt hätte mit einer gewichtigeren Arbeit. Wenn aber der erste Erbe meiner Ersindung (the first heir of my invention) als ungestaltet besunden wird, so müßte ich es bestlagen, ihm einen so edeln Pathen gegeben zu haben, und würde einen so unergiedigen Boden nicht wieder pslügen, aus Furcht, er möchte mir eine gleich schlechte Ernte ergeben. Ich überlasse es Eurer Durchsicht und Euer Gnaden der Zusriedenheit des Herzens, welches, wie ich wünsche, stets Eurem eignen Wunsche entsprechen möge, wie auch der hoffnungsvollen Erwartung der Welt."

Der hier gebrauchte Ausbrud ,. der erfte Erbe (ber richtigere Sinn mare allerdings - wie es auch Andere überfetten -Sprögling) meiner Erfindung" fcheint einen unerflärlichen Widerspruch zu enthalten, ba es ja erwiesen ift (namentlich durch ben citirten Angriff R. Greene's), daß icon viel fruber Schaufpiele Shatespeare's aufgeführt worden. Man fucht fich über biefe Schwierigkeit meift baburch binmegzuhelfen, bak man eine viel frubere Beit fur die Entftehung bes Gedichtes als für das Ericheinen beffelben annimmt; ja Danche wollen fogar annehmen, es muffe noch ber Beit angehören, ebe ber Dichter Stratford verließ. Das mare mohl möglich, jedoch ift biefe Unnahme gur Erflarung jenes Ausbrucks nicht gerade nöthig. Denn man hat bier auch ben Musbrud "invention" mobl zu beachten. Die Dramen galten damals mobl faum als poetische "Inventions"; und wenn auch der Dichter hier Dvids Metamorphofen folgte\*), fo barf er boch eine volltom. men felbständige Behandlung des Stoffes für fich in Unspruch nehmen. Der Dichter felbst hat, indem er es als ben "ersten Sprößling feiner Erfindung" bezeichnet, jedenfalls fich ungenau ausgedrudt, b. h. fur uns, benn Derjenige, bem die Widmung galt, mufte ja, mas bamit gemeint mar. Shatespeare felbst bielt

<sup>\*)</sup> Diefelben erichienen in englischer Ueberfetung von A. Golbing zuerft im Jahre 1567 und erlebten viele Auflagen.

es für die erste "Dichtung" im strengern (damals gebräuchlichen) Sinn; war es ja doch auch in der That die erste, die er selbst der Herausgabe durch den Druck werth gehalten. Außerdem ist es uns ja bekannt, wie damalige Kritiker sein in den Gedichten offenbartes poetisches Genie mit den Ausdrücken höchster Bewunderung priesen, während sie seine Schauspiele nur nebenbei berührten. Noch in den im Jahre 1598 erschienenen "Poems in divers Humours" von R. Barnsield heißt es, nachdem der Autor Spenser u. A. gepriesen, von Shakespeare: daß seine "honigsließende Aber" die Welt entzücke, daß seine "Benus" und seine "Lucretia" seinen Ruhm "ins Buch der Unsterblichseit eingetragen". Von den "play's" ist keine Rede.

Das zweite von Shatespeare's großen Gedichten: "Der Raub der Lucretia" erschien 1594, und zwar wieder mit einer Dedikation an den Grafen Southampton. Dieselbe lautet:

"Die Liebe, die ich Eurer Lordschaft widme, ist ohne Ende; und diese Schrift, ohne Anfang, ist nur ein überstüssiger Theil davon. Die Gewähr, die ich von Ihrer gnädigen Gewogenheit habe, nicht der Werth meiner unbewachten Zeilen, gibt mir die Sicherheit ihrer Annahme. Was von mir geleistet wurde, gehört Ihnen, was ich noch zu leisten habe, gehört Ihnen, da es nur einen Theil bessen bildet, das Ihnen gewidmet ist. Wäre mein Werth größer, so würde auch meine Verpslichtung sich größer zeigen. So wenig es aber auch sei, so gehört es doch Eurer Lordschaft, der ich ein dur ch beständige Glückseit verlängertes Leben wünsche."

Es kann den Lefern nicht entgehn, daß in dieser zweiten Widmung ein freierer, mehr freundschaftlicher als unterwürfiger Ton vorherrscht, der annehmen läßt, daß ein schnelles Wachsen der freundschaftlichen Beziehungen stattsand. Man braucht, mit Berücksichtigung der Berhältnisse, den Dichter nicht des Servilismus anzuklagen, wenn man annimmt, daß der hohe Stand seines jungen Protektors und begeisterten Berehrers ihm dessen Freundschaft besonders werth machte. Bernehmen wir ja doch in seinen Sonetten wiederholt die schmerzliche Klage, daß er selbst, als Schauspieler, einem in der Gesellschaft wenig

geachteten Stande angehörte. Um wie viel mehr mußte für ihn ber Werth der Freundschaft Southamptons sich erhöhn!

Um Diefe Reit wird unfre Aufmertfamteit gleichzeitig nach bem väterlichen Saufe des Dichters hingelenkt. 3m Jahre 1596 mar nämlich John Shatefpeare um Berleihung eines Bappens eingekommen, und in der erften, im Beralds College befindlichen Urfunde mird von Gir 2B. Dethid auf die Berdienste bingewiesen, welche John Shatespeare's Borfahren bem Ronig Beinrich VII. ermiesen haben; und gleichzeitig mird feine Berbindung mit der Familie der Ardens hervorgehoben, und fein Schwiegervater Arben ausbrudlich "a gentleman of worship" genannt. 28. Dethid, principal king of armes, murde zwar fpater wegen Migbrauchs feines Umtes angeflagt, und es murde ihm gur Laft gelegt, Wappen an "niedrige und unedle Berfonen" ertheilt zu haben; boch ift babei John Shatefpeare's Rall nich t genannt. In einer zweiten Berleihungsurfunde\*) vom Sahre 1599 werden ebenfalls die Berdienfte John Chatefpeare's und feiner Borfahren, sowie die Auszeichnungen, welche bereits den Ardens zu Theil geworden maren, hervorgehoben, und bingugefügt, daß das Wappen - es zeigte auf goldenem Grunde einen schwarzen Schrägebalten mit filbernem Speer (speare) -.. in Betracht der Bramiffen und gur Ermuthigung feiner Nach. fommenschaft" ihm und den Rachfommen verlieben werde. -Wenn wir bei biefer Wappengeschichte in Berücksichtigung gieben, daß die erfte Bewerbung John Shatefpeare's zwei Rabre nach bem Erscheinen ber "Lucretia" ftattfand, fo mirb es nicht unmahrscheinlich, daß jene Bewerbung feines Baters gu bes Dichters Umgang mit feinen vornehmen Gonnern in der Sauptstadt in Beziehung geftanden bat.

Wenn wir einem Berichte N. Rowe's Glauben schenken durfen, so hatte der Dichter von dieser Freundschaft auch einen sehr reellen Nuten gehabt, indem er einmal von Southampton die (für die damalige Zeit allerdings enorme) Summe von 1000 Pfund als Darlehn erhalten habe, um damit in Stand

<sup>\*) &</sup>quot;Draft of a Grant of Arms to John Shakespeare."

gesett zu sein, einen beabsichtigten Rauf auszuführen. Mag auch vielleicht diese Summe zu boch gegriffen sein, so ist es doch nicht unwahrscheinlich, daß für den projektirten Bau des Globe-



Das Globetheater. (Rach einer Abbildung aus dem Anfange des 17. Jahrhunderts.)

theaters die dazu verwendeten Ersparnisse von Blackfriars einen Zuschuß erforderlich machten. Der Bertrag zum Baue des Theaters war schon im letten Monate des Jahres 1593 geschlossen, und im Frühjahr 1595 fand die Eröffnung unter

Leitung R. Burbadge's statt. In ben Grundzügen scheinen alle Theater jener Epoche sich sehr ähnlich gewesen zu sein, nur mehr ober weniger gut gebaut und an Größe verschieden.

Die erste hier beigegebene Abbildung ist die Ropie einer Darstellung, welche Steevens nach einem alten Stiche, einer Ansicht von London (von der Südseite), mitgetheilt hat. Ob die Berhältnisse darauf in allen Theilen genau gegeben sind, ist sehr zu bezweiseln; doch stimmt die Abbildung in den Hauptlinien mit einer andern Zeichnung (auf dem Brit. Museum) überein. Auf beiden Abbildungen, die eher auf eine achtedige Form als auf ein Sechsed schließen lassen, unterscheiden wir den nach



Das Globetheater. (Rach einer Zeichnung im Brit. Mufeum.)

oben offenen Theil des Hauses, der den Hof (yard) bildet, von dem verdeckten, der die Seite der Bühne bezeichnet. Den Namen Globus soll es (nach Malone) von dem daran angebrachten Wahrzeichen, einem die Weltkugel tragenden Herkules, mit der Unterschrift: "totus mundus agit histrionem", erhalten haben, doch fehlt uns eine authentische Mittheilung darüber. Die Fahne, die wir darauf sehn, hatte der Globus, wie es scheint, mit allen damaligen Theatern gemein; sie wurde, wie aus Anspielungen in verschiedenen Schriften hervorgeht, aufgezogen zum Zeichen, daß im Theater Vorstellungen stattsänden.

Von einem andern Londoner Theater, nämlich dem "Rothen Ochsen" (Red Bull), haben wir auch eine alte Abbildung der Bühne. Sie ist zwar aus dem Jahre 1662, aber da sie keine Bervollkommnung gegen das Globetheater zeigt, im Gegentheil

von eher einfacherer Konstruktion ift, so läßt sich daraus schließen, daß diese Einrichtung auch zu Shakespeare's Zeit bestand. Hier sehn wir die Bühne von drei Seiten frei und vom Publikum umgeben. Doch kann man annehmen, daß der unbehülfliche



Das Theater "Der rothe Ochs" (Red Bull). Innere Anficht. (Rach einer Abbilbung aus bem Jahre 1862.)

Beichner damit nur die auf der Bühne sitenden Bersonen andeuten wollte. Dagegen ist aus dieser sonderbaren Abbildung zu erkennen, daß der hintergrund mit dem Borhang, darüber die geschloffene Loge für die Schauspieler und neben berselben zu beiden Seiten die Logen für das bessere Publikum, auch mit der uns bekannten Ginrichtung des Globetheaters übereinstimmt.

Der Globus war, wie wir missen, als Sommertheater gebant. Die Borstellungen in diesen "public theaters" fanden nur bei Tageslicht statt; deshalb war der Zuschauerraum ohne Bedachung, aber geräumiger als in Blackfriars, denn mit dem Frühling begann die eigentliche Theatersaison. Da man jedoch das alte Theater für die Borstellungen im Winter zu konserviren hatte, so wurde bald eine Renovirung desselben beschlossen. Darauf bezieht sich eine in neuerer Zeit als unecht erkannte Eingabe der Schauspieler\*).

Die Entscheidung erfolgte zu Gunsten der Bittsteller, und bas von denselben angeführte Argument, daß sie durch das Wintertheater in Stand gesetzt sein müßten, für die vor der Rönigin stattsindenden Borstellungen sich zu üben, mag dabei von Einfluß gewesen sein. Das Globetheater wurde — wie

<sup>\*)</sup> Collier, ber dies Dolument in seiner "History of english dramatic Poetry etc." (1831) mittheilte, betrachtete basselbe zwar nicht als Original, wohl aber als querlässige Abschrift. Halliwell acceptirte es ohne Einwand; und erst 1859 erhoben sich Angeisse dagegen. Eine im Jahre 1860 zusammenbernfene kommission von sünf Baläographisten entschied sich endlich: sie wären nach Brüsung des Dolumentes überzeugt, daß dasselbe unecht sei. Trozdem bält ein Theil der englischen Kritit das Dolument noch für ein glaubwürdiges, und wir laffen es beshalb bier wenigstens als Anmerkung in deutscher Lebertragung folgen: An die höch stevenwerthen Lords des höchst ehren werthen Gebeimen

Rathes Ihrer Majeftat. Demuthige Bitte von Thomas Bope, Richard Burbabge, John Beminge, Augustine Phillips, William Shatefpeare, William Rempe, William Sive, Ricolas Toolay, und Andern, Dienern des bochft ehrenwerthen Lord = Ranglere Ihrer Dlajeftat - zeigen ganz ergebenft an, daß die Bittfteller Eigenthumer und Schaufpieler find bes Bribat = Daufes, ober Theaters, in bem Begirt und ber Freiheit von Bladfriars, welches feit Jahren benutt und eingenommen worden ift jum Spiele von Tragobien, Romobien, Biftorien, Interludes und Schauspielen. Dag baffelbe, icon bor fo langer Beit erbaut, febr in Berfall gerathen ift; und bag, neben ber Ausbefferung beffelben, es nothig gefunden worden, baffelbe angemeffener für die Buborer einzurichten. Bu biefem 3mede haben bie Bittfteller, ein Jeber berfelben, Gelbfummen niebergelegt, gemäß ihres Antheils an bem genannten Theater, und welche fie rechtmagig und ehrlich erworben haben in Ausübung ihrer Eigenschaft als Schauspieler; aber gemiffe Berfonen aus bem Begirt und ber Freiheit von Bladfriars haben, wie ben Bittftellern befannt geworben, Eure hochehrenwerthe Lorbichaft erfucht, nicht gu geftatten, daß genanntes Saus langer geöffnet bleibe, fondern gefchloffen und verfperrt werbe, jum offenbaren und großen Schaben Gurer Bittfteller, welche jur Er-

hier gleich eingeschaltet sein möge — schon 1613 (im Juni) burch eine Feuersbrunft, die bei einer Aufführung von "Heinrich VIII." ausbrach, vollständig zerstört, danach aber — wie versichert wird — weit schöner wieder aufgebaut.

Bie fehr um die Zeit der Entstehung des Globetheaters des Dichters Bermögensverhältniffe fich gebeffert hatten, erfeben mir namentlich aus ben Erwerbungen, Die er gleich banach in feinem Geburtsorte Stratford machte. Db Shatespeare mahrend biefer feiner erften Epoche in London meder fein Weib. noch feinen Bater ober feine Mutter bei fich batte, lagt fich zwar nicht mit Bestimmtheit erweisen; dag er aber allein und frei baftand in feiner energischen Arbeit, wird icon burch ben Umftand mahricheinlich, bag er die gur Wiederherstellung bes frühern Wohlftandes feiner Familie erworbenen Mittel gunachft in feinem Beimatsort verwerthete. Bon bort erfahren mir, bag bes Dichters zwölfjähriger (einziger) Gobn Samnet im Jahre 1596 zu Stratford gestorben mar. Und aus dem Frühling bes Jahres 1597 erhalten wir bann die Runde von einem respettabeln Raufe, ben ber Dichter felbst in Stratford für die Summe von 60 Bfund machte. Es mar dies ein im besten Theil des Städtchens gelegenes gutes und geräumiges Wohnhaus, fonst "the great house", seit Shatespeare's Besit "New Place" genannt, mit Garten, Scheunen u. f. m. Es ift febr

haltung ihrer Frauen und Kinder teine andern Mittel haben, als welche sie bisher in ihrer genannten Eigenschaft in Anwendung brachten. Während der Sommersaison sind die Bittsteller im Stande, in ihrem neu erdauten Hause zu Bankside, genannt der Glodus, zu spielen; aber im Winter sind sie genöthigt, nach Blacksiars überzufiedeln. Wenn Eure Lordschaft die Zustimmung dazu ertheilen, was gegen Eure Bittsteller gewünsicht worden, werden sie nicht nur während des Winters der Wittel beraubt werden, durch die sie sich sied fünd sied Familien erhalten, sondern auch unfähig sein, sich in den Schauspielen und Intersudes zu üben, um, sobalb sie dazu berufen werden, zur Erheiterung und Erholung Ihrer Majestät und Höchstern Hofes sich zu produciren, wie sie es sonst zu thun gewohnt waren.

Unfere unterthänige Bitte geht bahin, baß Eure Lorbichaft bie Erlaubnig gemähren wollen, die Ausbesserungen und Beränderungen, die sie Begonnen haben, qu Ende zu führen; und da Eure Bittseller bisher in ihrer Aufführung wie in ihrem Berufe sich wohl verhalten haben, daß Eure Lordichaft sie am Spielen in vorgenanntem Privathause, im Bezirt von Bladfriars, nicht hindern wollen. Die Bittseller in tieffter Berpflichtung werben stells für die Mehrung des Ruhmes und

Bludes Eurer hochebeln Lorbichaft bitten.

wahrscheinlich, daß dieses Haus zunächst von seinen Eltern und von seiner Frau bezogen wurde. Es ist dies auch das Haus, vor welchem der Tradition nach der Dichter einen Maulbeerbaum gepflanzt hatte, und welches bis zur Restauration der Familie Shakespeare's angehörte\*).

Den machsenden Boblstand bes Dichters bezeugen noch mehrere andere Angab en aus jener Beit. 3m Jahre 1598, als eine große Theuerung berrichte, murbe bei ben Stratforder Bürgern beren Besit an Rorn abgeschätt; in bem uns erhaltenen Berzeichniß finden wir "William Shatespeare" verhaltnikmäßig ziemlich boch geschätt, wobei er als townsman - fo viel wie Bürger ber Stadt, Mitburger - bezeichnet ift. Aus berfelben Beit haben wir einige Schriftstude, welche zeigen, baß an den Dichter mehrfach Befuche um gemiffe Beldfummen als Darleben gerichtet murben; fo u. A. von Richard Quinen, beffen Gobn Thomas tury por bes Dichters Tode feine jungfte Tochter heirathete. Das Schreiben Quinen's, in welchem er ben Dichter bittet, ibm feine Schulden in London zu bezahlen, batirt aus bem Jahre 1598. In ben folgenden Jahren vermehrte Shatespeare - als townsman von Stratford - feine bortigen Besitzungen burch weitere Raufe von Saufern und Land. Im Frühjahr 1602 faufte er ein fleineres Saus in der Nabe von New Blace; im Berbfte beffelben Jahres murde ihm ein Lehnszinsgut zugeeignet, und bald hatte er wieder Scheunen und Garten bagu erworben. Aus ber Unterzeichnung eines beguglichen Schriftstudes tonnen wir nebenbei vermuthen, bak bes Dichters Angelegenheiten in Stratford von feinem Bruder Gilbert bafelbft vermaltet wurden. Im Jahre 1605 tam Shatespeare so weit, bag er in Stratford ben Ertrag ber Behnten für 440 Bfund taufte. Rurg, feine gangen geschäftlichen Angelegenheiten aus Diefer Beriode feines Lebens tonnen uns einen recht ausgiebigen Beweis bafur liefern, bag es nicht gerade unumgangliche Bedingung für ein Benie fei, im Ron-

<sup>\*)</sup> Der lette Raufer beffelben, Francis Gaftrell, ber es um bie Mitte bes vorigen Jahrhunderts an fich brachte, machte fich baburch unfterblich, daß er bas Daus abbrechen und ben Maulbeerbaum umbanen ließ.

flikte mit dem materiellen Leben zu Grunde zu gehn, oder doch wenigstens keine Fähigkeit zum Erwerben zu haben. Das Wenige, was wir von seinen Lebensumständen wissen, ist gerade geeignet, unste Begier zu steigern, von der mehschlichen Seite dieses Dichters mehr kennen zu lernen; eines Dichters, welchem neben seinem so einzigen dichterischen Genie die großartige Fähigkeit gegeben war, das Leben mit all seinem kleinen Jammer, seinen Bedürsnissen, Mängeln und Unannehmlickteiten sich selbst vollkommen zu unterwerfen. Es ist nicht die geringste Seite an diesem außerordentlichen Menschen, daß Er, dessen poetischer Blick nach allen Richtungen hin die weitesten Ziele und Grenzen der Menschheit klar erkannte, gleichzeitig alle Hemmnisse und Widerwärtigkeiten des ihn eng beschränkenden bürgerlichen Lebens, das ihn herabzuziehen drohte, siegreich überwand.

## VII.

Shakespeare auf ber Höhe bes Ruhms. Erwähnung in Mercs' "Palladis Tamia". Die Sonettenfrage. Fälschungen und wiberrechtliche Ausgaben. Shakespeare's Beziehungen zu Ben Jonson.
Anekboten.

Einzelne anerkennende Erwähnungen Shakespeare's durch zeitgenösstische Schriftseller sind schon angeführt worden; u. A. auch die Lobsprüche, welche Barnsield im Jahre 1598 seinen Gedichten spendet. In demselben Jahre sinden wir aber auch über den Dichter das erste Urtheil, in welchem seine dramatischen Schöpsungen mit Bewunderung hervorgehoben werden. Diese Erwähnung ist um so wichtiger, als uns dabei durch Nennung einer ganzen Reihe seiner Dramen ein Maßstab für die ungefähre Zeit ihrer Entstehung gegeben wird, wenigstens sür das erste Decennium seiner dichterischen Thätigteit. Francis Meres ist der Mann, der uns diese historisch so werthvollen Angaben hinterlassen hat; sie sind in seinem 1598 erschienenen Werke enthalten, das den Titel sührt: "Palladis Spakespeare's geben.

Tamia, Wit's Treasury, the second part of Wit's Commonwealth". Gin Abschnitt Dieses Buches, betitelt: "Discours über unsere englischen Dichter im Bergleiche mit ben griechischen, lateinischen und italienischen Dichtern", enthält folgende Gate über Shakespeare:

"Wie die Seele des Euphorbus in Pothagoras leben follte, fo lebt Dvids anmuthiger wipreicher Beift in bem bonigftromenden Shatefpeare: Reugen feine Benus und Abonis, feine Lucretia, feine fußen Conette (feinen nabern Freunden befannt). Wie Blautus und Seneca in ber Komödie und Tragodie als bie besten unter ben lateinischen Dichtern galten, fo ift unter ben Englischen Shakespeare ber ausgezeichnetste in beiben Schauspielgattungen. Für die Romodie bezeugen dies feine Edelleute von Berona, feine Frrungen, feine Berlorne Liebesmuh, feine Bewonnene Liebesmuh\*), fein Johannisnachtstraum und fein Raufmann von Benebig; für die Tragodie fein Richard II., Richard III., Beinrich IV., Ronig Johann, Titus Undronicus und Romeo und Julie. Wie Epius Stolo fagte, daß die Mufen mit Blautus' Bunge reden murben, wenn fie Lateinisch fprachen. fo fage ich, daß die Dufen in Chatespeare's feingefeilter Redemcife (fine-filed phrase) fprechen murden, wenn fie Englifch fprachen."

Man hat bei den hier namhaft gemachten Stüden zu beachten, daß hiermit nicht alle genannt sein sollten, die er dis dahin geschrieben, — sondern Meres führt nur diejenigen aus, die nach seiner Meinung am meisten für Shakespeare's Trefflichkeit zeugen; daß er dabei "Heinrich VI." und die "Widerspänstige" wegläßt und dennoch "Titus Andronicus" nennt, mag nicht allein sein individuelles Urtheil, sondern auch die damals allgemeine Meinung bezeichnen.

Außer dem von Meres gegebenen Berzeichniß der Schauspiele hat für uns auch seine oben angeführte Erwähnung der Shatespeare'schen Sonette ein besonderes Interesse. Das Er-

<sup>\*)</sup> Es bleibt bahingeftellt, welches ber uns befannten Stude bamit gemeint ift; bie allgemeinere Meinung bezieht es auf "Enbe gut Alles gut".

icheinen berselben im Drud fällt erft in das Jahr 1609, mahrend fie bier, alfo elf Jahre früher, icon mit bem Ausbrud ber Bemunderung genannt find. Die Sonettenfrage ift von uns icon früher - bei Ermähnung bes ehelichen Berhaltniffes bes Dichters - berührt worden. Und in der That tann man annehmen, dag der Cyflus, beffen Sauptinhalt vielleicht erft um 1600 entstanden mar, boch nicht in eine bestimmte Beit fällt, daß er vielmehr aus ben Stimmungen verschiedener Zeiten und Situationen des Lebens Glemente enthält. Die Löfung bes Rathfels diefer Sonette mird noch fcmieriger baburch, bak auch bier ber Dichter felbst nicht ber Berausgeber mar, sondern daß eine fremde Sand Die Beröffentlichung unternahm, obne - wie es icheint - vom Dichter bagu autorifirt gu fein. erflart fich aus manchen Partieen - abgefehn von dem umfangreichen Sauptthema: ber Befingung des unbefannten Freundes - ber bei mehreren ber Sonette uns ftupig machende Mangel eines innern Busammenbangs mit der Befammtheit ber Sonette. Um bie Bermirrung vollständig zu machen, hatte der Berausgeber, der Buchhändler Thomas Thorpe, eine febr feltfame und unklare Widmung bavor gefeht, welche lautet:

"Dem einzigen Erzeuger (begetter) dieser Sonette, Herrn B. H., munscht alles Glud und jene von unserm ewiglebenden Dichter verheißene Unsterblichkeit der wohlemeinende T. T."

Daß also der Dichter selbst der Herausgabe der Sonette ferne stand, ist aus der Widmung mit ziemlicher Sicherheit zu entnehmen. Es ist dies um so mehr zu beklagen, als in Folge dessen jenes Dunkel, das viele dieser Poesteen umhüllt, erstens durch eine so mysteriöse Dedikation des Herrn T. T. (Thomas Thorpe), zweitens durch die augenscheinlich unkritische Zusammenstellung der Gedichte noch bedeutend vermehrt wurde. Die bei weitem größte Zahl der Sonette bilden allerdings diesenigen, die an den Freund gerichtet sind, und diesen schließt sich die geringere Anzahl derzenigen an, die einem weiblichen Wesen gelten. Dazwischen aber sind wieder mehrere eingestreut, die weder der einen noch der andern Gattung an-

geboren. Diefer Umftand tonnte nur bann, wenn ber Dichter felbst ber Berausgeber mare, die Meinung Derer einigermaken unterftuben, welche in den Sonetten nicht verfonliche Stimmungen und perfonliche Begiebungen bes Dichters gum Leben feben. fondern fie nur als poetische Rittionen gelten laffen wollen. Die hauptvertreter diefer Auffassung find in England Charles Rnight, in Deutschland Nic. Delius. "Gemiß", fagt Lettgenannter, "fah Shatespeare und feine Beit in ben Iprifchen Gedichten teine Beitrage zu feiner Biographie, teine gusammenbangenden Befenntniffe eigener Leiden in Liebe und Freundichaft, sondern gerftreute Blätter, Darftellungen poetischer Seelenzustande. Diefelbe Fähigteit, fich tief in alle Befühle und Situationen wie in felbstempfundene binein gu verfeten, die mir in Shatespeare's Dramen bewundern, Diefelbe Fabigfeit beweist der Dichter in feinen Sonetten, und in Dieser Beziehung tann man fie, obgleich lprifc ber Form nach, als wesentlich bramatisch bezeichnen. Sie schilbern uns die Liebe, Die Gifersucht, Die Freundschaft, Die Reue, alle Die Regungen bes menschlichen Bergens in ihrer unmittelbarften Wahrheit, aber nicht fpeciell 2B. Shatespeare's Liebe, Gifersucht, Freundschaft und Reue, nicht die Regungen in 20. Chakespeare's eigenem Bergen."

Bei bieser Deutung muffen wir zunächst erstaunen, daß ein namhafter Gelehrter den Ursprung und das ganze Wesen des Ihrischen Gelehrter den Ursprung und das ganze Wesen des Ihrischen Gedichts, im Gegensatz zur dramatischen Dichtung, so vollständig verkennen kann. Außerdem kommt es hier wahrlich doch nicht darauf an, wie Shakespeare das in diesen Gedichten behandelte Freundschaftsverhältnis betrachtet wissen wollte, sondern vielmehr darauf, ob wir Ursache haben, in jenem in den Sonetten poetisch dargelegten Berhältnisse die subjektiven Empfindungen und realen Beziehungen des Dichters zu erkennen. Und wenn irgend etwas in Shakespeare's Dichtungen uns einen Einblick in das Wesen des Menschen gewährt, so ist dies bei den Sonetten, ja bei diesen fast ganz ausschließlich der Fall. So gewiß es ist, daß in Shakespeare's dramatischen Charakteren und deren Aeukerungen nicht stets die

Grundfate bes Dichters felbst ausgesprochen find, fo gewiß einem Richard II. ober III., einem Berch ober Falftaff, einem Romeo oder Bruder Lorenzo, einer Desdemona oder einem Jago, einer Imogen oder Laby Macbeth u. f. w. ihre besondere Sprache, ihre besondern Empfindungen und Grundfate angeboren, fo gewiß athmet in ben Sonetten nur die Berfonlichkeit bes Dichters. Bier hören wir: Gelbstanklagen über unbezähmbare Leidenschaft, fcmergliche Betrachtungen über die Brobleme Diefes Lebens und gesellschaftliche Digftande, über Berganglichfeit und Emigfeit, über ben eigenen mifachteten Schauspielerftand, - furz Alles, was das Berg bes Menichen Shakefpeare bewegt. Bas tonnte nun mohl babei biefen Dichter veranlagt haben, die Empfindungen ber Freundichaft zu einer - ausbrudlich immer einer und berfelben - Berfon in 126 Sonetten darzulegen, ohne daß eine folche Berfon für ihn existirt hatte! Dan hat sittlichen Anftog daran genommen, sowohl an den Freundschafts. wie an ben Liebessonetten. In ber That, bag biefe Dichtungen mit ben perfonlichen Berhaltniffen des Dichtere nichts gu thun haben, fondern mußige Spielereien, poetifche Fittionen ohne Urfprung und ohne Biele find, auf biefe Ibee tonnte tein Menfc - nicht einmal ein Chakespeare-Gelehrter - tommen, wenn nicht Giniges in Diefen Bedichten mare, bas, auf bes Schöpfers Berfonlichkeit bezogen, uns peinlich berührte. Dogen uns nun aber auch bie an ben Freund gerichteten Sonette noch fo viel Nachbenten und Ameifel verursachen: baburch, bag mir fie für gegenstandslos erflären, hellen wir doch mahrlich bas Dunkel nicht auf, benn - nochmals fei es gefagt - mehr als bundert folder Sonette, die fein eigentliches Dbjeft haben, mußten uns die Berfonlichfeit des Dichters zu einem geradezu unlögbaren Rathfel machen. Mus ben Dramen Chatefpeare's bat man in unberechtigter Weife alles Erdenfliche herausgefunden, um es gur Ergrundung ber Individualität bes Dichters anzumenden, mahrend boch gerade die bramatifchen Charaftere von einem folden Migbrauch gurudhalten follten. Und in den Iprifden Gedichten, in benen gerade die volle Gubjektivität des Dichters zum Ausdruck kommt, hier follten wir eine bloße Gedanken- und Bersspielerei erkennen? Hier, wo der Dichter von sich selbst in einer Weise spricht, die mit den uns bekannten Thatsachen seines Lebens durchaus im Einklang steht: er spricht von sich als Dichter, spricht von seinem Stande als Schauspieler, in welchem er sich gedrückt und bekümmert fühlt, um so mehr, als er dabei die Klust empfindet, die zwischen ihm und seinem hoch aristortatischen Freunde liegt. Das Alles lesen wir in diesen seinen Bekenntnissen, wir wissen außerdem, daß eine freundschaftliche Beziehung des Dichters zum Grasen Southampton bestand, — und trothem sollen wir gerade hier die gegebenen Thatsachen verleugnen, weil — uns Einiges darin nicht gefällt oder sehr seltsam erscheint?

Es ift begreiflich, wenn man, anstatt folder Auffaffung gu folgen, unermudlich ift, andere Wege zu finden, welche die icheinbaren und uns ftorenden Widersprüche auflosen und bas Bange in flarem und zugleich erfreulichem Bufammenhange erscheinen laffen. In einer neuerdings versuchten und babin zielenden Erklärung ift ein berartiger Mittelmeg eingeschlagen. Berald Daffen, in feiner 1866 gu London erschienenen febr umfangreichen Untersuchung über die Bedeutung ber Sonette, hat mit enormem Fleife ein reiches Material zusammengehäuft, um darzuthun, daß die Sonette in zwei Sauptgattungen unterichieden merden mußten. Daffen theilt fie in perfonliche und in nicht perfonliche ober - wie er es nennt - bramatifche, und hat fie nach diefen Unterscheidungen in eine neue Ordnung gebracht, die von ben neuern deutschen Uebersetern ber Sonette Belbde acceptirte. Dag indeffen ber neue Interpret mit feiner Darlegung bas Duntel, bas bie Sonette umgibt, gang entfernt habe, tann schwerlich behauptet werden. Auch die unlängst erschienene Schrift, welche diefe fo schwierige Frage behandelt, "The Sonnets of Shakespeare Solved etc.", pon Benry Brown (London 1870), bleibt hinter einer befriebigenben lösung durchaus jurud. Doch wird in diefer Schrift bie ichon von Boaben aufgestellte Behauptung, daß die mysteriose Widmung (W. H.) nicht dem Grafen Southampton (henry Briothesih), fondern dem Grafen von Bembrote (Billiam Berbert) gelte, burch neue Beweisgrunde unterftust.

Much G. Maffen ift der Anficht, daß die Entstehung mehrerer Sonette auf ziemlich frühe Beit gurudzudatiren ift; und es werden dabei manche Gedanten und poetische Flosteln aus einzelnen Sonetten mit gleich ober ahnlich lautenden Stellen in ben frühern bramatifden Dichtungen Shatespeare's perglichen; es tommen bierbei befonders "Berlorne Liebesmub", bie "Beiden Beronefer", "Romeo und Julie" und der "Sommernachtstraum" in Betracht. Derartigen Urgumenten ift aber nicht viel Gewicht beizulegen; benn man tonnte in folden Fällen gerade umgefehrt annehmen, daß, je mehr Uebereinstimmung fich in gewiffen Wendungen, poetischen Metaphern und bergl. in bem einen und bem andern Werte findet, um fo meniger mabricheinlich es wird, bag fie in ber Beit ber Entstehung gar fo nah zusammen liegen. Run maren freilich die Sonette, wie wir aus Meres' Bemerfung erfehn, ursprünglich nicht für die Beröffentlichung, fondern für die "nähern Freunde" bestimmt; aber fo ötonomifch arbeitete unfer Dichter nicht, und brauchte er bei jo unvergleichlichem Gebantenreichthum nicht zu arbeiten, daß er mit Bemuftfein gemiffe poetische Bilder fur perschiedene Dichtungsgattungen gleichzeitig permerthet hatte.

Die einzigen Dichtungen, welche Shakespeare selbst im Druck herausgegeben hatte, waren bisher — wie wir gesehn haben — bie beiden größeru erzählenden Gedichte, die er dem Lord Southampton widmete. Was bis dahin von seinen dramatischen Arbeiten im Druck erschien, waren meist unrechtmäßige Ausgaben, bei denen er selbst unbetheiligt war. Die Drucke dieser alten Quartausgaben gingen von Buchdruckern oder Buchhändsern aus, die mit der Popularität des einen oder andern Stückes oder auch nur mit dem Namen des Dichters spekulirten\*). Der dramatische Dichter schrieb damals aus-

<sup>\*)</sup> Bis zum Jahre 1600 (incl.) waren in Quartausgaben erschienen: Der 2. und 3. Theil heinrichs VI. (unter ben früher hier angegebenen Titeln und ohne Autornamen); Richard II.; heinrich IV. (1. und 2. Theil); heinrich V.; Richard III.; Romeo und Julie; Berlorne Liebesmüh; Der Kausmann von Benedig; Wie es Euch gefällt; Commernachtstraum; Biel garm um Richts; Titus Andronicus.

ichlieflich für das Theater und nicht für ben Druck: und ba Shatefpeare felbft bei ben Ginnahmen bes Globetheaters betheiligt mar, fo lag die Bervielfältigung feiner Stude nicht in feinem geschäftlichen Intereffe. Der literarische Raub erftredte fich aber nicht allein auf feine Schauspiele, fondern auch auf feine Inrischen Dichtungen, und zu dem Raub gesellte fich zuweilen auch noch Salfdung. Behn Jahre früher, ebe die Sonette bon herrn Thorpe herausgegeben murben, erschien unter bem Titel "The passionate pilgrim" eine Sammlung verschiedener Gedichte unter dem Namen B. Shakespeare's. Die Sammlung enthielt aber außer einigen gestohlenen Sonetten bes Dichters und fleinen Gedichten aus "Love's labours lost" u. f. m. fogar Gedichte anderer Autoren, die ihm hier untergeschoben murben, nur um bas Bandchen ein wenig zu vergrößern. in ber dritten Ausgabe bes "Passionate pilgrim" hatte ber Berausgeber fogar bie Dreiftigkeit, zwei Dichtungen von Bebwood, welche drei Jahre gubor unter beffen Ramen erschienen maren, hinzugufugen und auf folche Beife Chatespeare unteraufdieben. Auch bei ber Berausgabe von Schaufpielen murbe Shatespeare's Rame wiederholt gemigbraucht. Go trug bas im Jahre 1600 ericbienene Stud "Sir John Oldcastle" ben Namen unfere Dichters: es icheint jedoch, daß Chat fpeare's hiergegen erhobener Brotest von Erfolg mar, ba bei mehreren Eremplaren biefer Ausgabe fein Rame auf dem Titelblatte weggelaffen ift.

Dies Alles spricht genügend für die außerordentliche Beliebtheit, welche Shakespeare bereits vor Ablauf des Jahrhunderts sich errungen hatte. Bur Ergänzung der dafür bereits angeführten Thatsachen möge hier noch darauf hingewiesen sein, daß in dem Einen Jahre 1600 nicht weniger als sechs seiner Schauspiele im Druck erschienen, einzelne davon der "Sommernachtstraum" und der "Kausmann von Benedig" — sogar in verschiedenen Ausgaben.

Es genügte sonach ein Zeitraum von zehn Jahren, um diesen merkwürdigen Mann aus einer bunkeln und gedrückten Existenz, durch einen furzen Rampf mit neidischen Rivalen,

gur Connenhohe feines Ruhmes gu führen. Während feine erften poetischen Erfolge noch in die Bluthezeit ber Marlome und Greene fielen, mar er jest icon in ber Lage, andern jungern Dramatitern bulfreich die Band zu bieten. Gin folder Fall wird uns icon aus dem Jahre 1598 berichtet, und der Brotegirte, beffen erfolgreiche bichterische Laufbahn damit eröffnet murde, mar tein Beringerer als - Ben Jonfon. Die perfonliche Bekanntschaft Shakespeare's mit Ben Jonson foll nämlich, nach R. Rowe's Bericht, folgende Beranlaffung gehabt haben. Ben Jonson, ber noch eine völlig unbefannte Größe mar, hatte ben Schauspielern ein Stud angeboten; Diejenigen, denen es in die Sande gelangt mar, batten icon die Absicht, bas Manuffript bem Dichter mit einer unfreundlichen Antwort zurudzusenden, als gludlicher Beife Ghatespeare bas Manuffript in die Sand betam, es las, und fo viel Beachtenswerthes barin fand, bag er es gur Aufführung beforderte.

Als das erfte Stud B. Jonsons wird feine Romodie "Every man in his humour" bezeichnet. Jonson felbst machte, gu biefem Stude in ber erften Ausgabe feiner Berte (1616) auf der Titelseite die Bemerkung: "Aufgeführt im Jahre 1598 von des Lord-Ranglers Schauspielern", und am Schluffe des Studes folgt noch: "Diefe Romobie murbe guerft aufgeführt im Jahre 1598." Dagegen weift nun Gifford, ber fpatere Berausgeber von Jonsons Werten (1816), barauf bin, bag bas Stud in Benslowe's Tagebuch icon unter bem Jahre 1597 verzeichnet ftebe, und zwar nicht im Globe - ober Bladfriars., fondern im Rofe-Theater, von der Lord-Admiralstruppe. Daburch murbe nun allerdings Rome's Erzählung von ber Ginführung Ben Jonfons ben Boben verlieren. Aber ber eigenen Angabe des Dichters gegenüber muß es immer fraglich bleiben, ob das von Benslowe verzeichnete Stud identisch mit Ben Jonfons Romodie ift\*).

<sup>\*)</sup> Senslowe hatte Antheil an mehreren Londoner Theotern; in den geschäftlichen Rotigen feines Lagebuchs fieht bas Luftpiel im Jahre 1597 nur unter der Bezeichnung "The comedy of Umers" (humours) eingetragen; nach Giffords Auffassung aber Jonson Angade "First acted" fich auf die vollftändige Umarbeitung des Stücks beziehn, nach welcher es erft von der "Rose" auf's Globetheater getommen fei.

Wenn auch fpater Ben Jonfon nicht ohne Gelbstgefühl Shatespeare gegenüber ben gelehrten Dichter heraustehrte, fo hat er bennoch feiner vollen und gerechten Burdigung bes außerorbentlichen Genies in bem brillanten Bebichte, bas er in ber erften Folioausgabe ber Shatefpeare'ichen Dramen "bem Bedachtniffe feines geliebten Shatespeare" widmete, in Worten ber Bemunderung Ausdrud gegeben, Die feitdem noch von feinem Berehrer bes Dichters überboten worden find. Man hatte es beshalb mit bem gelehrten Dichter ba, wo er fich etwas fritifcher über Shatespeare außert, nicht allzu ftreng nehmen follen. feinen "Discoveries" (1640) ichrieb B. Jonson: "Ich erinnere mich, daß die Schauspieler es oft als besonders rubmlich für Shatespeare ermähnten: Er habe in allen feinen Schriften nie eine Zeile aus geftrichen\*). Meine Antwort mar: Dochte er toch taufend ausgestrichen haben! mas man als eine übelwollende Meugerung nahm. Ich erzähle bies nur Jenen gegenüber, welche ihren Freund gerabe bamit zu empfehlen bachten, mas feine Fehler maren."

Dies Berhältniß zwischen Shakespeare und Ben Jonson hat auch zu mancherlei Anekboten Beranlassung gegeben. Rowe berichtet u. A. Folgendes: Ben Jonson habe mit einigen Freunden über Shakespeare's Bildung gesprochen, und ein Berehrer Shakespeare's habe diesen gegen Ben Jonson vertheidigt und gegen Lettern bemerkt, wenn Shakespeare nicht die Alten gelesen habe, so hätte er auch nichts von ihnen gestohlen, er wolle sich aber verpslichten, jeder Schönheit der Alten gegenüber, die man ihm vorhalte, von Shakespeare etwas auszuweisen, das dieser über dasselbe Thema mindestens ebenso schön gesagt habe.

— Eine pikantere Anekdote, die aber mehr den Stempel der Ersindung trägt, lautet: Shakespeare sei bei einem Kinde Ben Jonsons Pathe gewesen. Als nach der Tause Jonson ihn fragte, warum er so schwermüthig sei, antwortete Shakespeare: "Ich bin es nicht; ich hatte nur nachgesonnen, welch ein Pathen-

<sup>\*)</sup> heminge und Conbell in der Borrebe ju ber erften Folioausgabe Shatefpeare's fagen barin u. A.: "Er arbeitete mit folder Leichtigkeit, daß wir in feinen Papieren taum eine Ausftreichung finden."

geschenk wohl für das Rind das passendste mare, und jest bin ich zum Entschluß gekommen." Run? fragte Ben Jonson. "Ich will ihm", antwortete der Dichter, ein "Dutend messingne (latten, Wortspiel mit lattin oder latin, lateinisch) Löffel geben, und Du sollst sie ihm überseten."

Der hübsche Spaß gehört zu jener Zahl von Anekoten, die der Existenz des berühmten Klubs ihr Dasein verdanken, welcher — von Sir B. Raleigh gestiftet — in der Taverne "at the Mermaid", in Southwark an der Themse gelegen, sich verssammelte und nach jenem Lokal den Namen führte. Als die berühmtesten Mitglieder dieses Klubs werden Shakespeare, B. Jonson, Beaumont und Fletcher bezeichnet. Francis Beaumont, dessen Bortrag als ein so lebhafter geschildert wird, daß man von ihm sagte, "er erzähle Komödien", sagt in einem an Ben Jonson gerichteten Gedicht:

"Bas sahn wir in der "Mermaid" nicht vollbringen! Und hörten Borte dort, so schnell und glänzend, Als hätte Jener , der sie sprach, im Sinne, Sein Alles, was an Geiste er besaß, In Einen Scherz zu pfropfen, und hiernach Des Lebens stumpfen Rest als Thor zu seben! Genng des Wiges ward da aufgebracht, Die Stadt damit drei Tage zu vertheid'gen.

Und gingen wir, fo ließen wir gurud Go witgerfulte Luft, bag fie genügen konnte, Rach uns noch viele Anbre zu verforgen."

Gin späterer Schriftsteller, Th. Fuller, der freilich nur nach mündlichen Uebertragungen urtheilen konnte, erzählt ebenfalls von den Biggesechten, die zwischen B. Jonson und Shakespeare stattsanden, und sagt in Bergleichung Beider: Jonson habe einer spanischen Galeone geglichen, hoch gebaut in seinem Wissen, solid, aber langsam und schwerfällig in den Leistungen; wogegen Shakespeare dem englischen Kriegsschiffe glich, geringer an Umfang, aber leichter im Segeln, jederzeit einer schnellen Wendung fähig u. s. w. — Daß ein guter Theil der uns mitgetheilten

Anekboten aus jenem Mermaid-Rlub entweder spätere, ober wohl auch frühere Erfindungen find, benen nur die Geburtsstätte jener Gesellschaft zugewiesen wurde, ift leicht begreiflich. Aber es beweist uns wenigstens, daß jene geistreiche Gesellschaft in ber That eine gewisse Bedeutung und Berühmtheit erlangt hatte.

Aber auch ein Zeitgenoffe Chatefpeare's bat uns von beffen munterm Beift und ichlagfertigem Wit eine fleine Geschichte überliefert, die, wenn nicht mahr, fo boch zu hübich erfunden ift, als baf wir fie bier übergeben tonnten. Die Beschichte ift in bem Tagebuche eines gemiffen John Manningham\*) unterm 2. Februar bes Jahres 1602 mitgetheilt: Richard Burbadge, beift es darin, habe einft von einer Schonen ein Stellbichein augefagt erhalten. Der berühmte Schaufvieler follte bei ibr nach ber Berabredung auf den Ramen Richard III. - es mar nach einer Borftellung biefer Tragodie - Ginlag erhalten. Shatespeare, ber von ber Berabredung und ber Barole Renntnig erlangte, tam Burbadge gubor, benutte bas gegebene Lofungswort und ward eingelaffen. Als bald barauf Burbabge fam und als Richard fich anmelben ließ, gab Chalefpeare gur Antwort: "Sagt ihm, por Richard III. fame Wilhelm ber Eroberer!"

Derselben Quelle, aus der diese Anekdote zu uns gekommen ist, verdanken wir auch eine Notiz über die Aufsührung eines Shakespeare'schen Stückes, und zwar in Form eines kritischen Reserates, das früheste und eins der sehr wenigen, die wir solcher Art besitzen. Dasselbe ist auch aus andern Ursachen von Wichtigkeit, denn es beweist u. A., wie sehr trügerisch die Argumente bei den Shakespeare-Rommentatoren und Herausgebern sind, welche dazu dienen sollen, die Entstehungszeit des einen oder andern Shakespeare'schen Stückes (meist "aus innern Gründen") sestzustellen. Die Romödie "Twelsth night" war früher der letzten Periode des Dichters zugewiesen worden; Tyrwhitt und Malone nahmen das Jahr 1614, Chalmers 1613 an. Erst

<sup>&</sup>quot;) Dies Tagebuch, welches zuerft B. Collier in feiner "Geschichte ber englischen dramatifchen Boefie zc." citirte, ift neuerdings für die Cambden - Gesellschaft von 3. Bruce im Drud herausgegeben worben.

Collier hat durch die Entdeckung jenes "Diary" von Manningham dargethan, daß "Twelfth night" schon vor 1602 geschrieben sein mußte, denn es befindet sich in seinem Tagebuch unterm 2. Februar 1601 (1602 nach unserer Rechnung) solgender Bericht:

"Bei unserm Feste (Reader's Feast, on Candlemas day) wurde ein Stück gegeben, genannt Twelsth night oder "Bas ihr wollt", sehr ähnlich der Komödie der Jrrungen oder den Menächmen des Plautus, aber noch ähnlicher dem italienischen Stück genannt Inganni. Gut ausgeführt ist darin, wie der Berwalter zu dem Glauben gebracht wird, seine verwittwete Herrin sei in ihn verliebt. Es geschieht dies durch einen gefälschten Brief, so geschrieben, als ob er von ihr herrühre, in welchem in allgemeinen Ausdrücken ihm erzählt wird, was ihr am meisten an ihm gefalle, seine Geberden beschreibend und seine Tracht u. s. w., und da er im weitern Berlauf darauf eingeht, wird er glauben gemacht, er sei verrückt."

Daß die Komödie ganz neu war, geht aus diesem Berichte nicht hervor; aller Wahrscheinlichkeit nach war sie schon vorher im Globetheater aufgeführt worden. Nach einer Notiz aus dem nämlichen Jahre müßten wir annehmen, daß auch "Othello", welche Tragödie man allgemein zu den allerletzten Werken des Dichters zählte, um diese Zeit schon auf der Bühne erschienen war. In einem ebenfalls von Collier veröffentlichten Dokumente, einem Verzeichniß verschiedener für die Unterhaltungen der Königin gemachten Ausgaben, eben aus dem Jahre 1602, sinden wir auch eine Bezahlung "an Burbadge's Schauspieler sur Othello" angeführt. Jenes Manuskript ist freilich auch als unecht bezeichnet worden, doch sind die Ansichten der namhastessten Beurtheiler dabei getheilt geblieben\*). Die Unechtheit

<sup>\*)</sup> Die Argumente, welche Ingleby in seiner "Complete view of the Shakespeare-Controversy" auch gegen dies Dokument vorbringt, scheinen mir hier schwäcker zu fein als irgendwo. Ramentlich versährt er in feinen Behauptungen, die er auf Bergleichungen von Schriftzügen stützt, oft außerst wüllfrich. Daneben valfiren ihm manche bedenkliche Bidersprüche. Bei seiner Befehdung des ersten der Bridgewater Manuscripts ("A statement of the value of the shares of Shakespeare and others etc.") sindet Ingleth namentlich die höhe der babei angeführten

würde in diesem Falle um so mehr die Zeit der Abfassung Othello's wieder in Frage stellen, als auch gegen eine andere Notiz, die sich auf eine Aufführung im Jahre 1604 bezieht, die Anklage der Fälfchung erhoben ift.

Dag vor der Königin Elisabeth und ihrem Sofftaat von ber Burbadge-Shatefpeare'iden Gefellichaft überhaupt zu verichiebenen Reiten, und in verschiebenen Raumlichkeiten koniglicher Schlösser, Schauspiele bargestellt murben, ift burch mehrfache Beugniffe festgestellt. Die Stellung, welche Die Ronigin überhaupt dem Theater gegenüber einnahm, ift icon früher von uns gekennzeichnet worden. Bon den Anetdoten, die über bes Dichters Begiehungen guihr in den verschiedenften Zeiten berichtet worden find, hat namentlich diejenige, welche die Beranlaffung gur Romobie "Die luftigen Beiber von Bindfor" betrifft, ben festesten Blat errungen. Schon Rowe hatte auch diese Anekdote feiner Lebensbeschreibung bes Dichters eingefügt; er fpricht von mancherlei Bunftbezeugungen, die ibm von ber Ronigin gu Theil geworden, und fügt hingu: "Sie mar von dem bewundernsmurbigen Charafter bes Falftaff fo ergost, bag fie ben Dichter veranlagte, benfelben in noch einem Stude fortzuseten und ibn verliebt zu zeigen."

Wie viel nun auch bei derlei traditionellen Mittheilungen Erfindung sein mag, so ist doch feststehend, daß Elisabeth überhaupt durch ihre entschiedene Protektion, die sie seit ihrem Regierungsantritt dem Theater zugewendet hatte, auch für Shakespeare indirekt von größtem Einfluß war. Bei einem Regenten von minderer Bedeutung ware auch diese Protektion des Schauspiels weniger folgenreich gewesen. Aber Elisabeth war trot ihrer unangenehmen persönlichen Eigenschaften eine große

Summe von 6166 Pfb. verdächtig, ba biefe Summe heute ber von 30 - 40,000 Pfb. gleichfäme. Gleich barauf aber schätz Inglebh ben bamaligen Werth von 500 Pfb. bem heutigen von 5 - 6000 Pfb. gleich!

Es fei hier wiederholt bemerkt, daß wir in diefer ohnedies ungemein schwierigen und dabei unerquicklichen Frage keine eigene Meinung abgeben können. Wir find auch hierbei ganz und gar von den Engländern abfängig; und in den Hällen, wo die Untersuchungen zu endgültigen Entscheidungen aeführt haben, müffen wir die Refultate ruhig acceptiren. Wo aber nur Zweifel erhoben sind und fortbestehn, können wir und nicht fo ohne Weiteres auf die Seite der Ankläger stellen.

Regentin in einer großen Zeit. Sie hatte bie feit Beinrichs VIII. Bruch mit ber romifchen Rirche burch bie fatholische Maria nicht nur unterbrochene, fondern befämpfte reformatorifche Bewegung, welche trot aller gegen fie angewendeten Bewaltmittel fich weiter Bahn brach, in bestimmte Grengen Sie batte die ihr geworbene Aufgabe. Ordnung und Rlarbeit in die Berhaltniffe ju bringen, mit außerordentlichem Talent geloft, wenn fie auch freilich vom Defpotismus nicht freizusprechen ift. Ihr Despotismus entsprang aber aus der Ratur der Berhaltniffe; nach den Graufamfeiten der tatholischen Maria mar die Rudfichtslofigfeit in der Gegenbewegung etwas Selbstverftanbliches. Macaulan fcreibt : "Welches auch die Fehler der Glifabeth gemefen find, es mar flar, bag nach menichlicher Ginfict bas Schidfal bes Reichs und aller reformirten Rirchen von der Sicherheit ihrer Berfon abbing. Ihre Sand zu fraftigen, mar baber die erfte Bflicht eines Batrioten und Brotestanten, und diefe Bflicht mard treulich erfüllt. Die Buritaner beteten mit nicht erheuchelter Inbrunft felbft im Dunkel ber Gefangniffe, in welche man fie geworfen batte, daß bie Ronigin por dem Dolche bes Meuchelmorders bemahrt bleiben, bag Aufruhr von ihr in den Staub getreten werden moge, und daß ihre Waffen zur Gee und zu Lande fiegreich fein möchten. Giner ber unbeugsamften Unbanger ber unbeugfamen Sette fcmang unmittelbar, nachbem ihm megen einer Beleidigung, bie er im Sturm feines maglofen Gifers begangen, die eine Sand abgehauen mar, mit ber andern ihm übriggebliebenen feinen Sut und rief laut: "Gott fegne bie Ronigin!" Und ber puritanische Geschichtschreiber Real, nachdem er bie Graufamteit, mit welcher fie feine Gette behandelte, gerügt, fahrt alfo fort: "Ungeachtet aller biefer Schanbflede fteht Ronigin Elifabeth urfundlich als eine weise und ftaatsfluge Fürstin da; benn fie befreite ihr Ronigreich von ben Schwierigkeiten, in welche es zur Beit ihrer Thronbesteigung verwidelt mar, fie ftutte die protestantische Reformation gegen bie machtigen Angriffe des Bapftes, des Raifers und des Ronigs von Spanien aukerhalb bes Landes, sowie ber Ronigin von

Schottland und ihrer papistischen Unterthanen im eigenen Lande. Sie war der Stolz des Zeitalters, in welchem sie lebte, und wird die Bewunderung der Nachwelt sein."

Bei einem der eifrigsten puritanischen Frömmler und Gegner des Theaters, Philipp Stubbes, Berfasser der "Anatomy of Aduse" (1583), sinden wir zwei Gedichte, in denen durch ein paar schauerliche Geschichten die Gerechtigkeit Gottes verherrlicht werden soll\*). Und beide Gedichte schließen mit den indrünstigen Gebeten für das Wohlergehn der Königen Elisabeth; in dem einen betet der Berfasser, Gott möge sie zu einer "alten Mutter in Israel" werden lassen; in dem andern Gedichte werden ihr ebenfalls "Restors Tage" gewünscht, und für sie gesseht, daß der Herr sie "vor blutigen Händen und fremden Feinden" beschützen möge.

Die Art, wie Glisabeth fich ihrer Nebenbuhlerin, ber ichottischen Maria, entledigte, vermochte ihr freilich feine Sompathieen zuzuwenden; aber immerbin mar bie Sinrichtung ein Ereigniß, geeignet, die Bemuther zu erregen, wie icon furz gupor (1586) bie Sinrichtung Babingtons und Genoffen den Blid ber Menge auf blutige geschichtliche Afte gelentt hatte. Waren bas Ereigniffe, bie bas Bolf in fortmahrender Aufregung erhielten, fo erhob der Sieg Englands über Die fpanische Armada das patriotische Gefühl bis zur Begeisterung. Das Alles mußte gerade bei einem Bolte wie bas englische, bei welchem burch feine alte parlamentarifche Regierungsform Die Intereffen Der Individuen ftets auf das Ganze gerichtet murden, um fo tiefere Wirkung in allen Rlaffen ber Gefellichaft machen. Es ift baber gewiß nicht im mindeften befremdlich, daß auch ein Dichter wie Shatefpeare. ber gang und gar auf bem Boben feiner Zeit und feiner Ration ftand, ber gefeierten Ronigin bie und ba in feinen Dichtungen eine gelegentliche feine Sulbigung barbrachte, wie in ber befannten Stelle bes Sommernachtstraums: "A fair vestal throned by the west etc."

Aber abgesehn von der Größe und dem gehobenen Ansehn des Staatswesens und der politischen Ereignisse, erhielt das

<sup>&</sup>quot;) Sie find abgebrudt in ben Shakespeare-Society Papers, Vol. IV.

Bolt auch burch bas gesellschaftliche Leben fortmährend die ftartfte Unregung für feine Phantafie. Bahrend in ben vornehmen Rreifen die berühmten Zauberfeste zu Renilworth (1575) und zu hampton Caftle (1581) nur die Bobepuntte der rauichenden, mit allem erdentlichen Bomp ausgestatteten Festlichfeiten bildeten, ergöten fich die untern Boltstlaffen mit ben Festen vor dem Maibaum, oder mit den Mummereien, wie fie Twelfth night und gablreiche andere Bolfsfeste mit fich brachten. Gelbft ber Bolfsaberglaube, Die Borftellungen von Beren, Elfen u. f. w. am Michaelstage oder in ber Johannisnacht batten gewiffe poetische Formen angenommen. Rein Bunder, baf bei foldem Rufammenwirten verschiedner Elemente auch bas Schaufpiel zu großer Bopularität gelangte. Und die Ronigin, wie fie vorbem die Ratholiten in ihre Schranten gurudgewiesen hatte, mar jest ebenso bereit, folden Beluftigungen gegen bie Anfeindungen der Buritaner ihre Brotektion zuzuwenden. eifrige und thatfraftige Protestantin batte fie aber baneben auch bem Schulunterricht besondere Aufmertsamteit gugemendet und nach manchen Richtungen bin für die machsende Bildung Sorge getragen. Worin in ben ariftofratischen Rreifen die Bilbung besonders fich zu zeigen bestrebt mar, ift schon fruber angedeutet worden. Neben ber Erlernung der Sprachen mar es hauptfaclich die Renntnig des Alterthums, Die zu den Grundelementen ber Bildung, gleichviel ob der mahren oder falichen, gehörte. homer und Dvid boten die reichsten Schäte, um mit mythologifden Citaten und Anspielungen zu brilliren; und diefe Gucht verbreitete fich fo fehr durch die verschiedensten Rreife der Befellichaft, wie es mohl zu feiner Beit und bei feiner Nation fonft ber Fall war. Die ichon feit Liln den vornehmen Ton befundende gesuchte Redemeife hatte fich noch lange Beit fortgepflangt und fand noch bei Glifabeths Thronfolger einen berporragenten Bertreter.

## VIII.

Tod der Königin. Jakobs I. Beziehungen zum Theater. Macbeth. Shakespeare gibt seine Thätigkeit als Schauspieler auf. Seine letzten Dichtungen. Seine Rücksehr nach Stratsord. Sein Tod und Testament. Nachkommen. Das Stratsord-Monument und die Bildnisse des Dichters.

3m März 1603 ftarb die Königin Elisabeth, und burch Die Thronbesteigung Ratobs I. trat zugleich die Bereinigung von England und Irland mit Schottland ein. Schon ein paar Monate später mar der Lord-Kanglerstruppe die Erlaubnik ertheilt worden, den Titel "des Rönigs Diener" (The King's Servants) angunehmen\*). Aus dem Patent ift u. A. ermähnensmerth, daß die hergezählten verschiedenen Gattungen von Studen beinab übereinstimmend find mit bes Bolonius umftandlicher Specialifirung, benn die Erlaubnig zum Spielen erftredt fich in Dem Batent auf: "Comedies, Tragedies, Histories, Enterludes, Moralls, Pastoralls, Stage plays" und, wie noch hinzugefügt wird, "folche, als fie bereits ftudirt haben ober noch ftudiren werden". Wichtig in diefer Liceng ift ferner, daß biefelbe ausgefertigt ift "pro Laurentio Fletscher et Willielmus (sic!) Shakespeare et aliis", und bak auch unter ben namentlich aufgeführten Mitgliedern (unter benen wir wieder ben icon bekannten Ramen Burbadge, Phillips, Beminge, Condell, Gly, Armyn und Cowlen begegnen) die Namen Laurence Fletcher und William Chatespeare obenan ftehn. Diefer Laurence Rletcher hatte unmittelbar vorher an der Spite einer Truppe in Schottland geftanden, wo wir ihn einmal auch als "Romödianten (comedian) Er. Dajeftat" bezeichnet finden. Diefer Umftand hat auch die Bermuthung aufkommen laffen, daß Chakespeare felbst einige Zeit in Schottland gemesen fei. Doch auch bies ift nichts als eine in ber Luft ichmebenbe Spothese, Die man badurch noch glaubmurbiger zu machen fuchte, bag man auf

<sup>\*)</sup> Gleichzeitig wurde die Lord-Admiralstruppe, an deren Spite Edward Anehn ftand, zu "Dienern des Prinzen von Wales" ernannt, und die Earl of Worcester Actors zu "Schauspielern der Königin".

die Genauigkeit hinwies, mit welcher der Dichter in seiner Tragödie "Macbeth" gewisse Lokalitäten in Schottland, z. B. das Schloß zu Inverneß, geschildert hat. Der Dichter hatte aber auch für solche Schilderungen hinreichende Quellen, und die frappante Wahrheit in den Lokaltönen finden wir ebenso in seiner Behandlung italienischer wie nordischer Stoffe.

Gleich nach der neuen Auszeichnung, die der Truppe Shatespeare's - von diesem Zeitpuntt ab als "bes Ronigs Diener" bezeichnet - ju Theil geworden, mußten in London megen einer baselbst muthenden anstedenden Rrantheit bie Schauspiele auf langere Beit gang ausgeset merben. von den Schaufpielern gingen in entferntere Provingen, viele andere mochten durch die Ralamitat zur Auswanderung nach bem Rontinent veranlagt worden fein. Db Shatespeare in Diefer Beit London verlaffen hatte, ift burch nichts erwiefen; er mag die Baufe aber mohl zu einem neuen und längern Besuche in Stratford benutt haben. Die beffern Truppen Londons icheinen fich übrigens barauf beschränft zu haben, an ben Sofhaltungen bober Berfonen in vereinzelten Borftellungen und Cyflen fich zu produciren. Im December 1603 fanden auch vor der Königin — der Gemahlin Jatobs I. — Borftellungen von Shakespeare's Truppe ftatt. Dag bieselbe gegen Ende bes folgenden Rahres im Bankethause zu Whitehall vor dem Sofe an elf Abenden fpielte, wird uns in den Sofhaltungs-Rechnungen aus ter Reit der Ronigin Glisabeth und Jafobs I. berichtet, und babei bie folgenden Chatespeare'schen Stude namentlich ermahnt: "Dag fur Mag", "Othello", "Die luftigen Beiber" "Die Frrungen", "Berlorne Liebesmüh", "Beinrich V." und "Der Raufmann von Benedia". Bei ber Wichtigkeit, welche diefe Nachricht mit Rudficht auf Die beiden erftgenannten Stude bat, ift es febr zu beklagen, daß auch diese Mittheilungen in neuester Beit der Antlage ber Fälfchung unterliegen mußten\*). - Shatespeare's

<sup>\*)</sup> Diefe "Extracts from the Accounts of the Revels at Court, in the Reigns of Queen Elisabeth and King James I", im Jahre 1842 für die Shake-fpeare-Societh von Cunningham veröffentlicht, wurden zwar im Ganzen nicht beanstanbet, dagegen behauptet, daß die Rotizen, welche sich auf die oben bezeich-

Muftertragobie "Macbeth" ift nicht vor 1606 geschrieben, ja möglicher Beife erft um 1610, wenn wir bie erfte Erwähnung biefer Tragodie bafur bestimmend fein laffen wollen. allerdings ber Antritt ber Regierung Jatobs für bie Bahl biefes Stoffes von Ginflug mar, wird uns um fo naber gelegt burch die fehr bestimmte Unspielung, die ber Dichter barin auf Die Bereinigung der drei Ronigreiche gemacht, und durch bie besondere Behandlung Banquo's, von beffen Beichlechte Ronig Satob abstammen follte. (Bergl. barüber im zweiten Abschnitt bie Besprechung der Tragodie felbft.) In einer 1710 erschienenen Ausgabe von Shakespeare's Bedichten wird verfichert, daß Natob I. einen eigenhandigen und fehr fcmeichelhaften Brief an ben Dichter geschrieben habe; nach Lintots Bericht fei biefer, eben burch bie Aufführung bes "Macbeth" veranlagte Brief im . Besite 2B. Davenants gewesen; boch ift nie etwas bavon zum Borichein gefommen.

Um diese Zeit — nämlich zwischen 1604 und 1606 — mag es gewesen sein, daß Shakespeare als Schauspieler von der Bühne zurücktrat, um fernerhin nur noch als Dichter für dieselbe zu wirken. Das Jahr läßt sich jedoch nicht mit Sicherheit ermitteln. In dem Berzeichniß der Schauspieler, welche in Ben Jonsons "Sejanus" (er wurde im Glodus 1603 gespielt) mitwirkten, ist noch Shakespeare genannt. Auch steht sein Name noch in einer vom 9. April 1604 datirten Liste der "Schauspieler des Königs". Bon hier ab sinden wir ihn nicht mehr unter den Schauspielern erwähnt. Daß Shakespeare selbst mit seinem Stande unzufrieden war, ersahren wir aus mehreren seiner Sonette\*), und es mag wohl nur den Ueberredungen seiner ihm befreundeten Kollegen und seinem wirklichen Freundschaftsgesühl für dieselben zuzuschreiben sein, wenn er nicht schon

neten Aufführungen Shakespeare'scher Stücke beziehn, Eintragungen aus späterer Zeit sind. Die Frage hat erst ganz unlängst sehr peinliche Erörterungen in der englischen Presse veranlaßt. Wir beschränken uns natürlich auch hier auf diesen Hinweis.

<sup>\*)</sup> Es find dies namentlich Rr. 110 und 111, wie auch 29. (In Gelbde's Neberfetjung Rr. 106, 107 und 45. Bei diesen, wie bei mehreren andern Sonetten kann ich mich nicht entschließen, der von Massey gegebenen Deutung und Ordnung zu folgen.)

früber feinen Rudtritt von der Bubne bewerkstelligt batte\*). Benn biefer, wie mir annehmen tonnen, im Sommnr 1604 erfolgte, fo batte ber Dichter bier erft fein 40. Lebensjahr binter fich. Und auf welche Fulle bichterischer Schöpfungen konnen wir bier icon gurudbliden! Bon ben Spekulationen, welche mit Chatespeare's Ramen getrieben wurden, ift icon früher die Rede gemefen. Außer bem icon ermähnten "Gir John Didcaftle" ericbienen ferner noch mit Shatespeare's vollem Namen "Das Trauerspiel in Portsbire" und "Der Londoner Berfcmenber"; beibes Stude, über beren Echtheit lange Beit bie Meinungen getheilt waren; in neuerer Beit bat man fie jeboch entschieden verworfen. Undere Stude, welche mit ben Initialen 28. S. im Drud erschienen, werben von englischen Rrititern einem gemiffen Wentworth Smith jugeschrieben. Stude tonnen fur uns nicht mehr in Betracht tommen, ba fie längst in den englischen wie in den deutschen Ausgaben Shatefpeare's feine Aufnahme mehr gefunden haben. Ueber "Ronig Lear" erhalten mir aus ben Berlagsregiftern Runde, mo er gegen Ende des Jahres 1607 eingetragen ift, und zwar mit ber Bemerkung, daß bas Stud bie letten Weihnachten (alfo 1606) gu Whitehall por bent Konige aufgeführt morben. "Untonius und Cleopatra" ift in dem Register 1608 verzeichnet. Diefer letten bichterifchen Beriode Shatefpeare's ift uns ferner zuverlässige Runde über die Entstehung noch einiger bisher nicht genannter Dramen geworben, und zwar burch die Entbedung eines handschriftlichen Tagebuchs von Dr. G. Forman \*\*).

<sup>\*)</sup> Aus ungefähr dieser und etwas späterer Zeit existiren zwei Dokumente, die hier nur erwähnt sein wögen. Das eine ist ein Brief bes zum Master of the Bovols ernannten S. Daniel, in welchem eine sehr bestimmte Anspielung darauf gemacht wird, daß Shakespeare sich um diese Stelle beworben; Daniel aber, ohne Shatespeare's Namen zu nennen, sührt aus, daß Jemand, der selber so viel Stilde schreibe, welche täglich in den publio theators aufgesührt würden, und der selbst Schauspieler sei, sedenfalls in Kollisionen mit jener Possels hätte gerathen müssen.

— Rach dem andern Dokumente hätte Shakespeare späterhin die Leitung der Kindervorskellungen (Childern of the Revols) angetragen erhalten, was freilich aun sich schon sehr unwahrscheinlich ist. Letzteres Dokument wird von Alex. Obce entscheien verworsen; das erstere, meint er, sei — wenn nicht eine Fälschung — sicher nicht das Original.

<sup>\*\*)</sup> Auch diefes ift von B. Collier ans Tageslicht gebracht.

Daffelbe enthält aus ben Jahren 1610 und 1611 Mittheilungen über theatralische Aufführungen. Bon den beiden Shakespeare'schen Stücken "Macbeth" und "Cymbeline" erhalten wir sogar ziemlich eingehende Berichte, die sich freilich nur auf Angabe des Juhalts beschränken. Dasselbe Tagebuch gibt uns aus dem Jahre 1611 von der Aufsührung des "Wintermärchens" Kunde, welches wir nebst dem "Sturm" gleichzeitig in den "Accounts of the Masters of the Revels" verzeichnet sinden. Bon "König Heinrich VIII." haben wir früher keine Nachricht, als in der Mittheilung über die schon erwähnte Bernichtung des Globetheaters durch die Feuersbrunst, welche während der Borstellung des hier ausdrücklich als "neu" bezeichneten Stückes entstanden war.

Wiemohl Ronig Jatob ebenfalls dem Theater, und fpeciell ber feinen Namen tragenden Schauspielergefellschaft, bei ber Chatespeare mar, feine Gunft zugewendet hatte, fo traten boch vereinzelte Beidrankungen gegen bas Schaufpiel ein, welche einem Fortblüben der dramatischen Runft wenig forderlich maren. Ein neuer Angriff gegen bas Bladfriarstheater, welcher beffen Fortbestehen in Frage stellte, wird in Berbindung mit einem Briefe gebracht, welchen angeblich Lord Southampton an Lord Ellesmere richtete, und zwar gang besonders zu Bunften feiner Freunde Burbadge und Shatespeare. Diefer Brief, obwohl man ihn längere Zeit als einen wichtigen Beleg für bes Grafen Beziehung zu Chakespeare anerkannt hatte\*), ift jedoch in neuerer Beit fo bestimmt als unecht bezeichnet worden, daß mir auf feine hiftorische Wichtigkeit verzichten muffen. Das Ereignig, mit welchem man jenen Brief in Berbindung gebracht hatte, mar die im Rahre 1608 von ben Behörden ber Stadt beabfichtigte Austreibung ber Schauspieler aus ihrer " Freiheit" von Bladfriars. Bu folden und abnlichen Chicanen, Die naturlich mit ber zunehmenden Dacht der finftern und poefielofen

<sup>\*)</sup> Rachdem darin Burbadge als ber "englische Roscius" bezeichnet worben, beigt es von Shatespeare: "Derfelbe ift mein specieller Freund, bis vor Aurzem noch. Chauspieler von Ausehn bei ber Gesulfchaft, nun ein Antheilhaber an bem Theater, und Verfaffer einiger unferer besten englischen Schauspiele, welche, wie Eto. Lordichaft wissen, gang besonders beliebt bei der Königin Elisabeth waren 2c."

Buritaner auch mehr und mehr Nachdrud und Erfolg hatten. mogen noch andere Umftanbe gefommen fein, welche dem Dichter feine unmittelbare Begiehung jum Theatermefen und badurch fogar feinen Aufenthalt in London verleideten. Die bramatifche Runft als folche batte den Sohepunkt bereits hinter fich; vielleicht war ber Aufschwung ein zu rapider, zu mächtiger gemefen, als daß nicht eine gemiffe Entfraftung barauf hatte folgen follen. Selbft Ben Jonsons Glang und fein machfender Ginflug tonnen dafür eine Signatur geben. Und doch flagt auch B. Jonson im Jahre 1623 über ben Berfall der Buhne und fpricht ben Bunfch ans, Shatespeare mochte wiedertehren, um fie aufgurichten! Gleichzeitig maren aber auch die politischen Berhaltniffe unter Satobs Regierung immer mehr abwärts gegangen. Begen die glanzende Beit ber Glisabeth ftach die Rleinlichkeit in bem gangen Regierungsmefen unter Jatob allgu febr ab, und das ichwindende Bewuftsein von der ftaatlichen Macht und Berrlichteit Englands mußte für eine tiefe Natur wie die Shatefpeare's etwas Bedrudendes haben. Daß fich aber gerade in ben letten Dichtungen Chakefpeare's eine fo gang besonders duftere Lebensanschauung fund gebe, wie Manche behaupten wollen, durfte boch mit Recht zu bezweifeln fein. Wenn wir auch " Othello" und "Timon" zu feinen letten Werten gablen wollen, fo ftebt doch baneben eines feiner flarften und in jeder Sinficht befriedigenoften Gemalbe: "Der Sturm". Und wie freundlich wird in "Combeline" und im "Wintermarchen" ber ans Tragische ftreifende Ronflitt gelöft, mahrend "Ronig Lear" mit feiner fürchterlichen vernichtenden Tragit doch diefem Stud, nach Allem, mas mir miffen, porausgeht.

Das hauptfächliche Motiv, welches ben Dichter bewegen konnte, von dem Londoner Leben sich zuruckzuziehn, ist wohl in jener Sehnsucht nach Ruhe zu suchen, die nach so reichem, ununterbrochenem Schaffen sehr natürlich erscheint. Er war in seinem ganzen Besen eine durchaus harmonische Natur, er ließ sich nie von diesen und jenen Stürmen, von welcher Seite sie auch kommen mochten, treiben, sondern behielt unter allen Berhältnissen eine sesse Position. Aber die fortgesetzen Reibungen

und Unreizungen mußten ihn boch in bobem Grade ermuden. Dag feine vekuniaren Berhaltniffe außerft gunftig geworden maren, miffen wir bereits; fein jahrliches Gintommen marb ichon im Rahre 1608 auf minbeftens 300 Bfb. gefcatt\*), und feine Befithumer maren der Art, daß er auch ohne ferneres Birfen für die Bühne ein nicht nur forgloses, fondern recht angenehmes Leben führen tounte. Dag er feine letten Jahre "in behaglicher Burudgezogenheit" in feiner Baterftabt Stratford jugebracht habe, murbe icon von Rome berichtet und findet fich burch weitere Reugniffe bestätigt. Babrend aus feinen letten Lebensjahren die Nachrichten über geschäftliche Beziehungen, Die jeboch ohne fonderliches Intereffe find , überwiegen , merben in Diefer Reit die durftigen Rotigen über fein poetisches Schaffen fo fparlich, daß mir einer überdies ganglich unverbürgten Rach. richt (erft aus bem Jahre 1663 ftammenb), er habe in feinem letten Lebensabschnitt in Stratford jedes Jahr zwei Stude für bas Theater gefdrieben, burchaus feine Beachtung ichenten Dag er burch ben Brand bes Globetheaters 1613 an feinem Gigenthum geschädigt morden, ift aus mehr als einem Grunde zweifelhaft. Gehr mahricheinlich batte er damals feinen Antheil mehr an bem Befige des Theaters\*\*). Der fo nabe liegenden Bermuthung, daß bei dem ploplich ausgebrochenen und beftig um fich greifenden Brande auch Chatespeare'iche Manuftripte mit vernichtet murben, fteht die in einem Briefe vom 6. Juli 1613 gegebene ausbrüdliche Berficherung entgegen, bag außer dem Bebäude felbft nichts verloren gegangen fei.

Die lette Nachricht, die wir aus London von dem Dichter haben, betrifft den Rauf eines haufes, das er in der Nähe von Blackfriars im Jahre 1613 acquirirte, ob zu einem besondern Zwecke, ist nicht ersichtlich. Er selbst hat es wohl, wenn überhaupt, nur bei seinen in der letten Zeit stattsindenden vorübersgehenden Besuchen in London bewohnt. Wenn er in einer kleinen

<sup>\*)</sup> Was nach Sallimells Schätzung in jener Zeit bem Werth von 1000 Pfund unferer Zeit entsprechen wurde.

a\*) Reuerdings will hallimell ermittelt haben, daß Shalespeare niemals Mitbefiger bes Globus war, fondern nur als Schauspieler feinen Antheil an den Ginnahmen hatte.

Notiz aus dem Jahre 1614 als in London anwesend bezeichnet wird, fo mar auch dies eben nur ein Besuch in der Sauptstadt. ju welchem er vielleicht durch die große Feuersbrunft veranlagt mar, die in genanntem Jahre einen Theil von Stratford gerftort batte, und in Folge welcher bie Sulfe Londons für die Beschädigten in Anspruch genommen murde. Den Reisen, welche er überhaupt in letter Beit amifchen London und Stratford gemacht, verdankt noch eine andere Stätte ihre Berühmtheit. Es ift dies das Gafthaus gur Rrone (the Crown Inn) in Oxford, wo er bei jenen Reifen zu logiren pflegte. Der Besiter mar John Davenant, der Bater bes späterhin als Schauspieler und Schriftsteller berühmt gewordenen William Davenant; und jener Bertehr in dem Gafthause zu Orford hat zu ber Sage geführt, William Davenant (geb. 1606) fei ber Sohn Shatespeare's gemesen, jedoch ohne dag man gur Begrundung bafur etwas anders zu fagen mußte, als dag Davenants Mutter - bie Wirthin eben jenes Gafthaufes - febr ichon gemefen fei.

Ueber das Jahr, in welchem Shatespeare seinen festen Sit wieder in Stratsord genommen habe, gingen bisher die Meinungen sehr auseinander, weil eben bestimmte Anhaltpunkte dafür sehlen\*). Nicht unmöglich wäre es, daß jenes Zurücziehen nach dem heimatlichen Ort gleichzeitig mit seinem Rücktritt von der Bühne, als Schauspieler, stattsand; aber mehr Wahrscheinlichkeit hat doch die spätere Zeit für sich, und die allgemeinere Annahme ist für die Jahre 1613 oder allerspätestens 1614. Sein Bater war daselbst bereits im Jahre 1601 gestorben, seine Mutter war 1608 gesolgt. Doch waren noch sein Weibe und seine beiden Töchter dort, um ihm den Verlust des rauschenden

<sup>\*)</sup> Dit wie tuhnen Sphothesen felbst folde Manner argumentiren, die sich bem Anetbotentram entgegenstellen wollen, dafür gibt unser gelehrter Delius ein schlagendes Beispiel. Er hat das Leben Shalespeare's in einer besondern Broschüre über den "Mythus von Shatespeare" tritifirt, und sagt darin u. A.: Um 1605 scheint Shalespeare sich ganz in seine heinat zurüdgezogen zu haben; ferner: Die Ländereien in Stratford habe er wa hricheinlich selbst bewirthschaftet u. s. w. lind hieran knüpft der hypothesirende Krititer die Folgerung: "Diese Thatsachen (!) verrathen einen lebendigen Sinn für häuslichkeit ze."

und aufregenden Londoner Lebens durch eine ruhige und angenehme Häuslichkeit ersetzen zu können. Ueber das Berhältniß zu seinem Weibe bleiben freilich die starken Zweisel, welche fast unmittelbar an die Berbindung sich heften mußten, bis zum Ende fortbestehen. Um so wahrscheinlicher aber wird durch die Uebersiedelung nach Stratford seine Liebe zu den beiden Töchtern, von denen die eine bereits verheirathet war, während die andere, ebenfalls in Stratford, erst kurz vor seinem Tode sich vermählte.

Wenn es gestattet ift, aus irgend einer feiner bramatischen Dichtungen auf gang specielle Berhaltniffe feines Lebens gu ichließen, fo muffen wir mit befonders tiefem Intereffe auf den Busammenhang feiner phantaftischen Romobie "Der Sturm" mit feinem Abschied von ber Londoner Buhnenwelt bliden. In der That ift es rührend, wie hier ber Dichter, in einer feiner letten und zugleich mundervollsten Schöpfungen, in Berftimmung gegen die unbefriedigende Wirklichkeit, noch einmal in die Marchenwelt flüchtete, um hiernach - gleich feinem Brofpero - alle Macht freiwillig aus der Sand zu geben, feine Dienenden Beifter zu entlaffen und in fein altes Bergogthum gurudzutehren. Es mag auch hierbei fraglich bleiben, ob diefer Abschied nur feinem Londoner Leben galt, ober feiner Thatigfeit als Dichter überhaupt. Man wird fich mehr ber erftern Unficht zuneigen wollen, weil es mindeftens febr zweifelhaft mare, daß ein fo unaufhörlich ichaffender Beift, im frischeften Mannesalter, ohne besonders zwingende Grunde feine Thatigfeit gang einstellen follte.

Mein Liebling Ariel! ja, bu wirst mir fehlen, Doch follft bu Freiheit haben.

Immer und immer wieder in dieser Dichtung sehn wir ihn sich mit diesem gartlichen Abschied von seinem ihm dienenden Geiste beschäftigen, um dann seinen Zauberstab hinwegzugeben —

Dann zieh' ich in mein Mailand, wo mein britter Gebante foll bas Grab fein.

Der Dichter hat in der That hiernach nur noch wenige Jahre gelebt. Denn wenn auch für die Bestimmung ber Zeit,

in welcher "Der Sturm" entstand, die angefochtene Ermähnung in den "Berichten über die Sofluftbarfeiten unter Glifabeth und Natoh" (Accounts of the Revels at Court) fein gultiges Zeugnif geben foll, fo ift boch bas Stud ficher nicht vor 1610 gefchrieben. Wenn es nicht mirklich bes Dichters lette Schöpfung mar, wenn 3. B. " Beinrich VIII.", möglicherweise auch " Timon", noch hinterher tam, fo mag es doch Shatefpeare's urfprüngliche Abficht gemefen fein, mit diefem Stude abzuschließen, nach bem "Sturm" in den stillen Safen zu lenken. Diese Ansicht wird burch bie gange Beschaffenheit bes Studes felbft unterftust. Es ift mit einer Corgfalt und Liebe, babei mit einer Ueberlegung in der scenischen Romposition gearbeitet, daß wir wirklich den Gindruck baraus empfangen: als feste ber Dichter allen Fleiß baran, um feine ichopferische Thatigfeit mit einem Werte abzuschlicken, bas nach allen Richtungen bin als etwas fünftlerisch Bollendetes gelten durfe. Ift er doch darin fogar dem Ariftotelischen Gebote ber brei Ginheiten aufs allergenauefte nachgekommen.

Bahrend feiner letten Jahre in Stratford bewohnte ber Dichter, wie man vermuthet, fein Saus New Blace in Gemeinschaft mit feiner Lieblingstochter Sufanna, welche feit bem Rabre 1607 hier mit dem Argte Dr. Sall verheirathet mar. Dag ber Dichter burch seinen bereits im Jahre 1616 erfolgenden Tod nicht überrascht worden, ersieht man daraus, daß er brei Monate vorher fein im Marg ausgefertigtes Teftament entworfen hatte, in welchem er bei Bertheilung feines mannigfaltigen Befitthums aufs forgfamfte alle Berfonen bedacht hatte, Die ihm im Leben nabe gestanden. Der Sauptantheil fiel seiner Tochter Sufanna Sall gu, bemnächst murbe feine zweite Tochter Judith, die erft in demfelben Jahre einen Weinhandler in Stratford, Thomas Quinen, geheirathet hatte, reichlich Auch seiner Schwester Johanna, an William Bart zu Stratford verheirathet, und beren Rindern murden Grundflude und Renten zugefichert, mahrend feine nachften Freunde und Rollegen in London fleine Andenken erhielten\*). Die auf-

<sup>\*)</sup> Das Teftament ift burch die febr genaue Detaillirung aller Bestimmungen ungemein tomplicirt. Dennoch burften einige genauere Mittheilungen baraus vielen

fallendste Verfügung in dem Testamente ist diejenige, welche des Dichters Gattin betrifft, der er nichts als "sein zweitbestes Bett" vermacht. Allzu eifrige Vertheidiger des Dichters, die nicht zugeben wollen, daß er ein unerfreuliches Shebundniß geschlossen (als ob er deshalb nicht viel mehr zu beklagen als anzuklagen wäre!), haben freilich auch diese Bestimmung so gebeutet, daß sie eine besondere Zärtlichkeit sur sein Weib verrathe. Von Andern ist nachgewiesen worden, daß seiner Gattin ohnedies gesetlich ein Lehngut als Erbschaft zusiel. Es ist ja

Freunden des Dichtere von Intereffe fein. Das Altenftud' ift batirt vom 25. Märg 1616, und ber Eingang lautet:

"Im Ramen Gottes, Amen. 3ch Billiam Shatefpeare aus Stratford am Avon in ber Grafichaft Marrid, gent., ber ich mich (Gott fei gelobt!) bei volltommener Befundheit und Befinnung (momory) befinde, ordne und beftimme biefen meinen letten Billen und mein Teftament in folgender Weife: Erftens befehle ich meine Seele in die Bande Gottes meines Schöpfers, in der hoffnung und in bem guverfichtlichen Glauben, burd bie alleinigen Berbienfte Befu Chrifti meines Erlofers bes emigen Lebens theilhaftig ju merben, mabrend mein Leib wieder ju Staub wird, aus bem er gefchaffen ift." Aus ben nun folgenden Bestimmungen fei bier bas Wefentliche angeführt: Seiner Tochter Ju bith werben junachft verschrieben 150 Bfb., und zwar mit genauer Specialifirung verschiedener Termine. Seiner erften Tochter Sufanna Ball folle fie bagegen bie Bormerte nebft Bubebor, welche entweder in Stratford ober ale Barcellen bes Befitthums Rowington fich befinden, überlaffen. Fernere 150 Bfb. foll Jutith ober beren Erben nach brei Jahren erhalten. (Auch Die bier fpecialifirten Bestimmungen, für ben gall ihres bis babin erfolgten Todes, find fehr verwidelt.) Seiner Schmefter Johanna (verebelichten Bart) wird bas Baus zugesprochen, tas fie bis babin bewohnte, und ihren brei Rindern je 5 Bfb.; feine Entelin Elifabeth Ball (ift im Original ale nioco bezeichnet) erhalt fein ganges Gilbergefchirr (mit einigen bezeichneten Ausnahmen); feine altefte Tochter. Sufanna Sall, erhalt ferner bie gange Befitung Rem Blace, fowie fammtlichen Barten - und Aderbefit nebft Scheunen ac. ju Stratford am Avon, Alt-Stratford, Bufhopton und Welcombe; ferner bas Saus ju Condon im Bladfriars = Begirt (,,in weldem ein gemiffer John Robinfon wohnt"). Alle Dibbel, Jumelen und fammtliches Sauegerath fällt feinem Schwiegerfohn John Sall gu, wofür berfelbe fein Begrabnig zu beforgen, Schulben zu bezahlen und die Bollftredung bes Teftaments auszuführen bat. Die Gattin bes Dichtere (welche erft 1623 ftarb) ift in bem Teftamente mit folgender wörtlichen Beftimmung bedacht: "Itom, gebe ich meinem Beibe mein ameitbeftes Bett nebft Bubehor (my second best bed, with the furniture)." Den Armen von Stratford find 10 Bfd. berichrieben, und bon ben Freunden bes Dichtere erhalten: Anthony Raff und John Rafh, Beminge, Burbadge und Condell fleine Summen für Ringe. Th. Combe, welchem er fein Schwert vermachte, mar ber Reffe tes John Combe, eines febr angefebenen Stratforder Burgere. Auf Diefen foll ber Dichter auch eine fathrifche Grabidrift verfaßt haben, Die jedoch ficherlich ju ben fpatern Erfindungen gehort. Die Anetbote ftammt aus Aubren's unguverläffiger Quelle.

auch gang felbstverftandlich, daß fie nicht mittellos blieb und bleiben konnte: aber biese knappe Ermähnung im Testamente burfte tropbem mohl geeignet fein, die fonstigen Indicien für das feinesmegs gludliche ebeliche Berhaltnig zu vermehren, befonders da fein fammtliches hausgerath ausdrudlich feiner Tochter Susanna und beren Manne Dr. Sall zugesprochen Diefer Umstand ift es auch besonders, ber darauf ichließen laft, daß er mit Diefen die letten Rabre gufammen lebte. Bon feinen Geschwiftern ift in bem Testamente nur feine Schwester Johanna ermahnt, welche an einen hutmacher in Stratford, 2B. Bart, verheirathet mar, ber nur menige Tage früher als ber Dichter ftarb. Bon den Brudern Chafefpeare's mar Bilbert ichon 1612 in Stratford geftorben, fein zweiter Bruder Richard 1613, und der jungfte, Edmund, im Sabre 1607 gu London; im Rirchenregifter ift Letterer als Schaufpieler (a player) bezeichnet.

Das stille und ruhige Glüd einer angenehmen Häuslichfeit, wie es dem gewaltigen Dichter für seine letzten Lebensjahre zu Theil geworden, im Berkehr mit seinen Kindern und lieben Freunden (ob auch mit seinem Weibe, bleibt ungewiß), sollte er nicht lange genießen. Daß er in Folge eines lustigen Zechgeslages mit Drayton und B. Jonson plöglich gestorben sei, ist nichts als ein Geschwätz des Stratsorder Herrn Vikars J. Ward, der dies in seinem Tagebuch, aber erst aus den Jahren 1661 bis 1663, berichtet. Es ist dieselbe trübe Onelle, aus der wir auch den Bericht haben, daß Shakespeare in seiner letzten Lebenszeit zu Stratsord jährlich zwei Stücke geschrieben und ein Jahreseinkommen von 1000 Pfund gehabt habe! Jener Rev. J. Ward berichtet all diesen Stadtklatsch mit dem Borbehalt: "Wie ich gehört"; es bedarf also kaum einer Widerlegung.

Genug, William Shakespeare ftarb am 23. April 1616, nachdem er erst sein 52. Lebensjahr zurückgelegt hatte. Er . wurde in der dicht am Flusse Avon gelegenen heiligen Dreisaltigkeitskirche beigesetzt. Die Grabstätte, im Chor der Kirche, ist durch eine Steinplatte bezeichnet mit folgendem Bers:

Um Jesu willen, Freund, lag bu Den hier verschlofinen Staub in Ruh; Gesegnet sei, wer schont den Stein, Berflucht, wer flöret mein Gebein.

Der Sage nach rührt die Grabschrift vom Dichter selbst her; und es ist nicht unwahrscheinlich, daß er seine Ruhestätte damit gegen ben puritanischen Fanatismus einer spätern Zeit im Boraus zu schützen trachtete.

Sein Weib, seine Tochter Susanna, deren Gatte Dr. Hall und der erste Mann seiner Enkelin, Th. Nash\*), erhielten ihre Grabstätten neben der des Dichters; sie besinden sich sämmtlich in einer Reihe, und zwar unmittelbar an der Altarseite der Kirche, was wohl als Zeugniß dafür betrachtet werden kann, welches Ansehn der große Mann in seiner Baterstadt genoß. Wenig Jahre nach dem Tode des Dichters ward ihm in derselben Kirche, nördlich zur Seite des Altars, ein Denkmal errichtet, das in einer, von korinthischen Säulen begrenzten Nische seine Büste enthält. Das Postament derselben trägt solgende Inschrift, die zwei ersten Verse in lateinischer, die andern in engslischer Sprache:

An Weisheit einen Nestor\*\*), an Geist einen Sokrates, an Kunst einen Birgil

Dedt die Erbe, betrauert bas Bolt, befitt ber Dlymp.

<sup>\*)</sup> Sufanna hall starb im Jahre 1649; ihre Tochter Elijabeth, geb. 1608, heirathete im Jahre 1626 ben oben genannten Dir. Th. Nafh. Der ältere Thomas Rash hatte brei Söhne: Anthonh, John und George. Die beiden Ersteren sind Diezenigen, welche im Testamente Shakespeare's erwähnt werben. Anthonh Rash hatte wieder einen Sohn, Thomas; dieser ist es, welcher Shakespeare's Enkelin heirathete. (Jos. Hunter's "New Illustrations eic.", London 1845.) Rach dem Tode Th. Rashs schole Elizabeth eine neue The mit Sir John Barnard, aus Abington, starb aber ohne Nachsommen. — Die jüngere Tochter des Dichters, Judith, hatte (wie schon erwähnt, luzz vor dem Tode ihres Laters) einen Mr. Thomas Quinse Escheirathet und starb erst 1662, in ihrem 77. Lebenssahr. Des Höchters einziger Sohn, Hamnet, war — wie schon erwähnt einem Knabenalter gestoren.

<sup>\*\*)</sup> Deißt im lateinischen Original: Judicio Pullum, einen Pylier, alfo Reftor aus Pylos.

Steh, Bandrer, eile nicht so schnell vorüber, Lies, wen der neid'sche Tod in diese Gruft Gebracht hat; Shakespeare ist's, mit dem zugleich Natur auch starb, dess' Name dies Gewölb Mehr schmildt als Brunk; denn was er schrieb, verheißt, Daß ihm die Kunft nur dienstbar war dem Geist.

Obiit Ano. Doi. 1616. Etatis 53. Die 23. Ap.

Die Bufte in diesem Monument zeigt den Dichter in vollem Bruftftud, por ihm ein Riffen, auf welchem ein Blatt Papier, bas die linke Sand gur Sälfte bedt, mahrend er in ber rechten Sand eine Feder halt. Das Monument ift nicht eben geschmadvoll oder fünftlerifch bedeutend, aber es ift für uns von Wichtigfeit, weil anzunehmen ift, daß der Berfertiger der Bufte den Dichter perfonlich gefannt hat, wir alfo barin bas muthmaklich treueste Abbild erhalten haben, fo wenig es auch ber Vorstellung entsprechen moge, Die ber begeifterte Berehrer Shafespeare's von der Berfonlichkeit eines folden Dichters unwillfürlich mit fich trägt. Um meiften ift dies wohl der Fall mit dem fogenannten Chandos- Porträt; und da daffelbe den taufenderlei spätern Bervielfältigungen am häufigsten als Grundlage gebient hat, fo hat Chakespeare's Ropf für uns einen gang bestimmten typischen Charafter erhalten. Geine besondere Bezeichnung hat jenes Chandos-Bortrat dadurch erhalten, daß es früher im Besite des Berzogs von Chandos mar. Nach der Tradition gehörte das Bild einem der Rollegen Shakefpeare's, bem Schauspieler Taylor. James Boaden, ber uns die eingebendfte Untersuchung über Shatespeare's Bildniffe gegeben hat\*), nimmt an, es fei fogar von Richard Burbadge gemalt, ba Burbabge fich mit ber Malerei beschäftigt hat. Chandos-Bortrat find feit Rome's Shatespeareausgabe verichiebene Reichnungen und Stiche gemacht worden, die aber oft febr erheblich von einander abmeichen. Boaden gibt einen

<sup>\*) &</sup>quot;An Inquiry into the Authenticity of verious pictures and prints, wich, from the decease of the Poet to our times, have been offered to the Public as Portrait of Shakespeare." By James Boaden, Esq. London 1824. — Das Buch enthält die oben beftrochenen Bildniffe in febr auten Stichen.

Stich nach ber Zeichnung von Dzias humphren, welche im Rabre 1783 für Malone angefertigt murbe und für febr treu gehalten wird. Gin anderes Delbild, von Cornelius Janfen, tam erft im porigen Jahrhundert zum Borichein und befindet fich im Befite bes Bergogs von Somerfet. Beweife fur bie Treue des Bildes find bier noch meniger als beim Chandos. Porträt zu finden, aber Boaden verficht es als bas glaubmurdigfte. Dag aber bas Chandos: Bortrat bas popularfte geworben ift, erflärt fich, abgeseben von dem bereits angeführten Umftand, genügend baraus, baf bie Buge viel bestimmter, individueller erscheinen als bei ben mehr verschwommenen Formen bes Janfenschen Bildes. Außer Diesen Bemalben existirt noch ber Stich, welcher ber erften Folioausgabe 1623 von feinen Freunden beigegeben ift. Dies Bortrat ift jedoch, obwohl von B. Jonson in dem beigegebenen Berfe fehr gerühmt, fo geradezu häßlich, namentlich mas bie Giform des Ropfes, die hohe birnenförmige Stirn betrifft , fo fteif und unfunftlerifch in ber Ausführung, dag wir daraus bochftens auf Saar. Bart und Rleidung ichließen tonnen. Dag bie Bufte am Stratforder Grabmonument icon febr bald nach des Dichters Tode, febr auf Beranlaffung feines Schwiegersohnes mahricheinlich Dr. Hall, angefertigt worden, läßt fich baraus ichließen, daß icon in einem der erften Folioausgabe beigegebenen Gedichte von 2. Digges das "Stratford - Monument" ausbrudlich Die Berfertigung ber Bufte mirb einem Sollander genannt ift. Gerard Johnson zugeschrieben. Der mahrend einer gemiffen Beit berrichende Gefchniad, Bildwerte mit Farben gu über-Biebn, murbe urfprünglich auch an diefer Bufte geubt; bas Rolorit murde Ende bes vorigen Jahrhunderts entfernt und burch einen weißen Farbenüberzug erfest, boch ift in neuerer Reit die ursprüngliche Malerei wieder hergestellt worden.

Wenn bas Aeußere, die Gesichtszüge einer Perfönlichkeit Schlüffe auf ben innern Menschen zulassen, so scheinen sämmtliche Bildnisse Shakespeare's, die wir aus früherer Zeit besitzen, berufen zu sein, die Mannigfaltigkeit der Anschauungen, an denen die Shakespearekritik so unerschöpflich ift, noch unter-

ftuben zu wollen; benn die bier besprochenen vier Bilbniffe weichen fo febr von einander ab wie die Interpretationen biefes ober jenes bramatifchen Charafters unfers Dichters. Der ftartfte Unterfcied aber berricht zwischen bem Rupferftich von 1623 und ber Stratford - Bufte, fo bag man bier vergeblich nach den allergeringsten übereinstimmenden Linien fucht. Aber Ben Jonson fagt ja in dem ermähnten Gedichte\*): "Da fein Rünftler im Stande mare, ein Bild zu geben, bas die geiftige Große Diefes Mannes barftellen konnte, fo moge man nicht auf bas Bild bliden, fondern - in das Buch." Das wollen wir denn auch, nachdem wir bier die Berfonlichkeit und die Lebensverhaltniffe bes Dichters fo gut wie möglich zu ergrunden versucht. So wenig es auch ift, was mir darüber geben konnten, fo ift boch Dies Wenige in gemiffem Sinne auch viel zu nennen. Denn nicht Gin Moment feines Lebens, fo weit wir es mit positiven Thatfachen zu thun haben, ift vorhanden, ber uns in unserer gerechten Berehrung für ben Dichter irgendwie zu ftoren geeignet mare. Wo auch ber Rivalitäteneid einmal fich gegen ibn berausmagte, ba zeigte er auch zugleich feine völlige Dhnmacht; Shatespeare tonnte in foldem Falle mit feinen eigenen Borten bes Brutus fagen:

> Ich bin burch Reblichteit fo fiart bewehrt, Daß folch ein Angriff wie bes Windes Sauch An mir vorüber geht.

Auch Ben Jonson, dem sein Neid gegen Shatespeare so vielsach, und sicher mit Uebertreibung, zum Borwurf gemacht worden, konnte in Allem, was er über ihn öffentlich urtheilte, nicht anders als mit Ausdrücken der Bewunderung von ihm sprechen. In seinem Gedichte zum Andenken an seinen "geliebten Shakespeare" hatte er den zum geflügelten Worte gewordenen Ausspruch gethan: "Er war nicht für ein Zeitalter, er war für alle Zeiten!" Und noch in einer viel spätern Schrift sagt

<sup>\*)</sup> Diefes sowohl, wie auch die größere poetische Widmung, ift im nächsten Absichtte, bei Besprechung der Folioausgabe von 1623, mitgetheilt; ebenso das oben erwähnte Gedicht von Digges.

Shatefpeare's Leben.

er über Shakespeare's Personlichkeit: "Ich liebte den Mann und ehre sein Gedächtniß wie irgend Einer; denn er war in der That edel, eine offene freie Natur."

Wirkönnen getrost sagen: Alles, was wir von Shakespeare's Menschlichkeit durch die Aeußerungen seiner Freunde und Zeitgenossen wissen, ist der Art, daß es das Gemälde seiner dichterischen Größe nur noch verschönen kann. Denn Allen ist er nicht nur der wizige, geistreiche, phantasievolle u. s. w., sondern auch der "geliebte", der "angenehme", der "edle" Shakespeare. Und nach allen diesen übereinstimmenden Zeugnissen können wir mit einer gewissen Genugthuung von ihm sagen: Er war ein Mensch, würdig ein solcher Dichter zu sein!

3meiter Abschnitt.

Neber Shakespeare's Dramen.

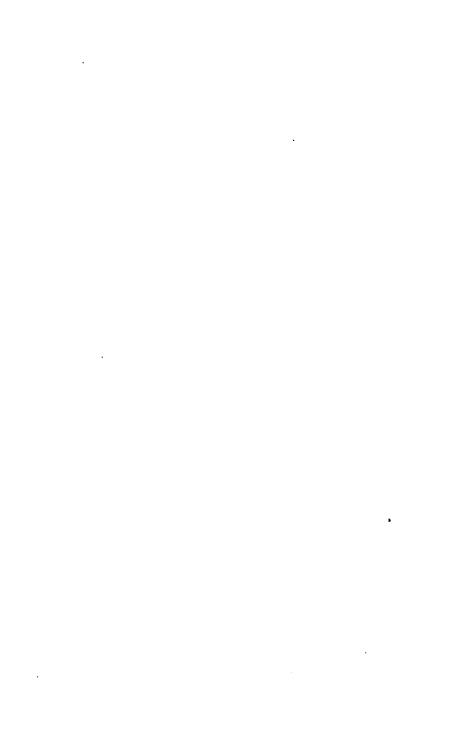

# Die englischen Ausgaben und die Textkritik.

Nachdem wir im ersten Abschnitt dieses Buches die Entwidelung bes Shatespeare'ichen Drama's nicht nur von feiner Berfonlichkeit aus, sondern auch in feinem Zusammenhange mit ber Geschichte bes englischen Theaters und mit seiner Beit barzustellen versucht haben, wollen wir nunmehr auf feine bramatifchen Dichtungen felbst eingeben und gunächst biejenigen Umftande naber ins Muge faffen, beren Renntnig für eine burchaus flare Anschauung feiner Werte eine Rothwendigfeit ift. fehr mefentliche Erschwerung für Die Beurtheilung des Dichters durch die Nachwelt hat von jeber in der Unguverläffigkeit ber Texte, welche uns als die seinigen überliefert murden, gelegen, und die Textfritit bilbet benjenigen Theil unserer fo reichen Shatespeare-Literatur, auf melden ein besonderes Studium und die unverdroffenfte Arbeit verwandt werden mußte. tonnen von teinem einzigen ber mahrend Shatespeare's Lebzeiten im Drude erschienenen Dramen mit Bewigheit fagen, ob daffelbe vom Autor felbst oder mit feiner Genehmigung gum Drud befordert murde, mir haben also von feiner einzigen jener ältesten Ausgaben feiner Stude die Ueberzeugung, daß mir es mit einem zuverlässigen Texte zu thun haben. Wohl aber haben wir bei vielen jener Quartausgaben Bemeife für bas Begentheil. Go ift benn die erfte Ausgabe, melde von feinen bramatischen Werten überhaupt erschien, und zwar erft fieben Jahre nach feinem Tode: Die Folioausgabe von 1623 für alle spatern Ausgaben die Grundlage geblieben, ba fie von zwei Freunden und gleichzeitig Rollegen bes Dichters veranstaltet

wurde, welche nebenbei die Versicherung gaben, diese Ausgabe nach des Dichters eigenen Handschriften gemacht zu haben. Wenn nun allerdings eine Bergleichung der Stücke, wie sie in jener Folioausgabe mitgetheilt sind, mit den ältern Quartausgaben derselben in vielen Fällen die Flüchtigkeit und Gewissenlosigkeit, mit der bei den letztern versahren worden, aufs klarste darlegt, so konnte doch im Ganzen auch jene erste Folio aus gewissen Gründen, auf die wir noch zu reden kommen, durchaus noch nicht als etwas in allen Theilen Befriedigendes, Bollftändiges und Fehlerloses betrachtet werden, ja bei mehreren Stücken hat man den ältern Quartos entschieden den Borzug gegeben, und so blieb nicht nur dem gründlichsten und ausdauernosten Forschersleiße noch eine endlose Arbeit übrig, sondern auch der Konjekturalkritik, der durchaus individuellen Anschauung und Beurtheilung blieb ein leider sehr reiches Feld offen.

Weshalb Shakespeare felbft - auch wenn er nicht baran benten tonnte, ben Gelehrten für Jahrhunderte ihre Arbeit zu erleichtern - nichts that, um forrette Ausgaben feiner Stude herzustellen, miffen wir bereits aus ber Renntnig ber damaligen Theaterverhältniffe und ber Stellung, welche bie bramatische Dichtung in der Literatur einnahm. Wie gemiffenlos aber bei den unrechtmäßigen Ausgaben nicht allein bei Shatespeare, fondern auch bei andern Dichtern feiner Beit verfabren murbe, bafür haben mir die glaubmurdiaften Reugniffe. Thomas Benwood fagt einmal im Prolog zu einem feiner Stude (If you know not me you know Nobody, erschien zuerst 1606), baffelbe fei in Folge bes Beifalls, ben es fand, "ftenographifch" nachgeschrieben und in ben Drud gegeben morben, aber "taum ein Bort richtig", und in biefer Lahmheit habe es fo lange herumgehinft, daß nun der Autor durch eine richtige Ausgabe jenes ibm angethane Unrecht rachen wolle.

Auch über die Zeit der Entstehung der Shatespeare'schen Stude geben uns die Jahreszahlen, welche die Quartausgaben tragen, nur sehr unsichere Unhaltspunkte; denn bei einer großen Bahl berselben ift es nachweislich, daß die gedruckten Bucher oft um Jahre später erschienen, als die erste Aufführung statte

gefunden hatte. Bon den uns bekannten altesten Ausgaben der einzelnen an erkannt Shakespeare'ichen Stude geben wir zunächst nachstehende Uebersicht in dronologischer Ordnung:

- 1. Heinrich ber Sechste, zweiter Theil, unter bem Titel: "Der erste Theil des Streites zwischen ben beiden häusern 2c." Ohne Autornamen 1594. 1600.
- 2. Heinrich ber Sechste, britter Theil, unter bem Titel: "Die mahre Tragödie des Herzogs Richard von Pork 2c." Ohne Autornamen 1595. 1600.

Beide Theile gusammen erschienen 1619 unter bem Titel "Der gange Streit amischen zc."

- 3. Richard ber Dritte. Erste Ausgabe 1597 ohne Autornamen. Zweite Ausgabe 1598 unter Shakespeare's Namen. Dritte Ausgabe 1602. Bierte 1605. Fünfte 1612. Sechste 1622\*).
- 4. Romeo und Julie, ohne Autornamen 1597. Zweite Ausgabe 1599. Dritte 1609.
- 5. Richard ber Zweite, ohne Autornamen 1597. Unter Shakespeare's Namen 1598. Dritte Ausgabe 1608. Dieselbe Ausgabe in bemselben Jahre mit der Bemerkung:
  "Mit neuen Zusätzen 2c.". Bierte Ausgabe 1615.
- 6. Heinrich der Bierte, erster Theil, ohne Autornamen 1598. Die folgenden Ausgaben unter dem Namen Shakespeare's 1599. 1604. 1608. 1613. 1622.
- 7. Berlorne Liebesmüh, 1598.
- 8. Heinrich ber Vierte, zweiter Theil, 1600.
- 9. Heinrich der Fünfte, unter dem Titel "The Chronicle History of Henry the fift etc.", 1600. 1602. 1608. Alle drei Ausgaben ohne Autornamen und sehr verunstaltet.
- 10. Titus Andronicus, 1600. 1611. (Die frühere Ausgabe unbekannt.)
- 11. Ein Sommernachtstraum, 1600, zwei Ausgaben.
- 12. Der Raufmann von Benedig, 1600, zwei Ausgaben.
- 13. Biel Lärm um Nichts, 1600.

<sup>\*)</sup> Die nach ber erften Folio von 1623 noch erschienenen Einzelausgaben ber Stude führen wir bier nicht weiter auf.

- 14. Samlet, 1603. 1604. 1605. 1611.
- 15. Die luftigen Beiber von Bindfor, 1602. 1619.
- 16. Rönig Lear, 1608, drei Ausgaben.
- 17. Peritles, ohne Angabe des Autornamens, 1609.
- 18. Troilus und Creffida, 1609, in zwei Ausgaben.

Alle diese Stüde erschienen noch mahrend des Dichters Lebenszeit. Rach seinem Tode erschien noch, außer wiederholten Auflagen und außer der Gesammtausgabe:

19. Dthello, 1622.

Im vorstehenden Verzeichniß sind diejenigen Stücke weggelassen, welche aller Wahrscheinlichkeit nach nur die ältern Vorbilder für Shakespeare's später erschienene Dramen waren, aber nicht von ihm selbst herrührten. Es sind dies: der ältere "Rönig Iohann", der ältere "Lear" und die ältere Form der "Widerspänstigen". (Ueber diese Stücke wird man das Nähere unter den einzelnen Artikeln über die betreffenden Shakespeare'schen Dramen sinden.) Dagegen sind in obiger Uebersicht einige solche Stücke aufgenommen, bei denen die Frage der Autorschaft lange Zeit einen sehr entschiedenen Meinungsstreit untershalten hatte. Es sind dies die ersten Ausgaben "Heinrichs VI.", 2. und 3. Theil, "Berikles" und "Titus Andronicus."

Erst sieben Jahre nach dem Tode des Dichters, 1623, erschien eine Ausgabe seiner sämmtlichen dramatischen Werke, die, trot aller Mängel, als eine im Wesentlichen zuverlässige betrachtet werden kann, und welche uns vor Allem eine gewisse Gewähr über diejenigen Stücke gibt, die wirklich von ihm herrühren. Die Ausgabe wurde von zweien seiner Rollegen und Freunde, den Schauspielern Heminge und Condell, veranstaltet; augenscheinlich weniger aus Spekulation, als zu Ehren des großen Dichters. Der Titel dieser ersten Folioausgabe\*) lautet:

<sup>\*)</sup> Filr die hier gegebenen Radrichten aus ber erften Folio liegt mir die fo werthvolle, 1866 erichienene photo-lithographirte Reproduktion von S. Staunton vor. — Die Berliner Bibliothet ift im Besitge ber Original-Folio, sowie aller noch nachfolgenben (oben besprochenen) Folioausgaben. Für ale hier gegebenen Bergleichungen find bager die Originalbrude gewissenber thempt.

B. K.

### Mr. William Shakespeare's

Comedies, Histories etc., Tragedies.

Published according to the True Originall Copies.

London, printed by Isaac Jaggard and Ed. Blount. 1623.

Auf dieser ersten Titelseite ift ein Porträt Shakespeare's, eine fehr schlechte Rupferradirung von Martin Droeshout eingedruckt, das den bei weitem größten Theil der Seite einnimmt. Gegenüber diesem Titelblatt steht ein Bers von Ben Jonson, den wir hier in möglichst getreuer Uebersetzung geben:

An ben Leser.
Das Bild, das du hier siehst, stirwahr,
Stellt unsern edeln Shakespeare dar;
Mit so viel Wahrheit ist's gegeben,
Als sollt' es überbieten noch das Leben.
O, wenn der Künstler so wie das Gesicht
Den Geist auch dargestellt, der zu uns spricht,
Wir würden dann ein Bildniß haben,
Wie keins noch in Metall gegraben.
Da aber Keinem Solches würde glüden,
Magst du aus's Bild nicht, nein, ins Buch nur bliden.

Das nächste Blatt enthält eine Widmung des Buches, an die Lords: William, Carl of Pembrote, und Philipp, Carl of Montgomery. In dieser Dedikation heißt es:

"— So sehr waren Eure Lordschaften den verschiedenen Stücken geneigt, da sie aufgeführt wurden, daß dieser Band sich wohl als der Eurige bezeichnen darf. Wir haben die Stücke nur gesammelt, und wir erweisen damit dem Todten einen Dienst, indem wir die Bormundschaft über seine Waisen übernehmen; ohne Anspruch auf eigenen Rupen oder Ruhm: nur um das Gedächtniß eines so würdigen Freundes und Lebensgefährten, wie es unser Shakespeare war, zu bewahren." —

hieran schließt fich ein an die Leser gerichtetes Borwort, welches wir, in Anbetracht seiner Wichtigkeit, hier vollstän dig in getreuer Uebersetzung mittheilen wollen. Es wird dies um so willkommener sein, als dies in mehrsacher Beziehung fo sehr

intereffante Schriftstud bem größern Theil ber beutschen Lefer neu fein durfte. Diefes Borwort lautet:

"An die verschiedenen Lefer, vom Befähigteften bis zu Denen, die nur buchstabiren tonnen:

Biermit feib ihr gegablt; beffer mar's, ihr maret gem o gen! Insbesondere, wenn bas Schidfal aller Bucher von euren Fähigfeiten abhängt, und zwar nicht nur von euren Ropfen, fondern auch von euren Gelbbeuteln. 2Bobl! Es gehört nunmehr ber Deffentlichkeit, und ihr merbet - bas wiffen mir auf euren Brivilegien bestehn: ju lefen und eure Meinung abaugeben. Thut dies, aber - fauft es querft! Denn dies empfiehlt ein Buch am beften, fagen die Buchhandler. Alfo wie absonderlich auch immer euer Berftand fein moge, ober eure Beisheit, macht von eurer Freiheit Gebrauch und fparet nicht. Urtheilt nach eurem Sixpencewerth, Shillingswerth, ja nach eurem Fünfshillingswerth und bober noch - Alles zugleich und feid willfommen. Was ihr aber auch immer thun moget, faufet! Tabel allein fann ben Sandel nicht beforbern und die Sache in Bewegung bringen. Und obwohl ihr eine Obrigfeit bes Wites feib und zu Bladfriars auf ber Buhne fitt ober im Barterre (Cock-pit), um taglich Stude gurecht gu fegen, mogt ihr boch miffen, bag diefe Stude ichon ihre Brufung burchgemacht und alle Ginwurfe bestanden baben, und fie fommen nun jum Borfchein eher durch einen Bunfch bes hofes als durch gefaufte Empfehlungsichreiben.

Allerdings ware es sehr wünschenswerth gewesen, daß der Autor selbst noch in seinem Leben eine Ausgabe und Durchsicht seiner eigenen Schriften unternommen hätte. Da es aber anders gekommen, und er durch den Tod um dieses Recht gebracht worden ist, so bitten wir, beneidet nicht seine Freunde um ihre Sorgsalt und Mühe, die sie bei diesem Dienste, die Stücke zu sammeln und herauszugeben, übernehmen mußten. Nachdem ihr vordem mit verschiedenen gestohlenen und erschlichenen Abschriften, verstümmelt und entstellt durch die Ränke und Diebstähle schmählicher Betrüger, getäuscht worden seid, erhaltet ihr eben jene Stücke neu, geheilt und vollkommen an ihren Glied-

maßen, zur Ginficht bargeboten; die andern alle, burchaus in richtiger Angahl, wie ihr Schöpfer fie erdacht hat. Go wie er ein gludlicher Nachahmer ber Natur war, fo mar er auch ein bochft ebler Dolmeticher berfelben; fein Beift und feine Sand gingen barin zusammen. Und mas er gedacht, bas brachte er mit folder Leichtigkeit jum Ausbrud, bag wir bei ihm in feinen Bapieren taum eine ausgestrichene Stelle gefunden baben. Doch es ift nicht unfre Sache, feine Werte zu preifen, ba wir fie einzig fammelten und fie euch barreichen. Es ift eure Sache, fie ju lefen. Und ba hoffen mir von euch und euren verschiedenen Fabigfeiten, ihr werdet genug barin finden, was euch anziehn und feffeln wird. Seine Beifteswerte durfen nicht langer im Berborgenen liegen; fie mochten fonft verloren gehn. Darum lefet ibn, und wieder und immer mieder; und wenn ihr ihn bann nicht liebt, bann feid ihr in erklärter Befahr, - ihn nicht zu verstehn. Und fo laffen wir euch ben anbern feiner Freunde, welche - wenn ihr beffen bedürfet - eure Führer fein konnen; bedürfet ihr beffen nicht, fo mögt ihr euch felber leiten und Andere. Und folche Lefer munichen mir ibm. John Beminge. Benry Condell."

Run folgt eine Reihe von Gedichten, die die Größe Shakespeare's preisen; zunächst das prachtvolle Gedicht von Ben Jonson\*):

# Dem Gebächtniffe bes Antors, meines geliebten William Shatefpeare,

und beffen, was er uns hinterließ. Richt bag Dein Rame uns erwede Reid, Mein Shatespeare, preis' ich Deine herrlichfeit, Denn wie man Dich auch rühmen mag und preisen: Bu hohen Ruhm fann Reiner Dir erweisen! Das ift so wahr, wie alle Belt es spricht\*\*).

<sup>\*) 3</sup>ch theile bies Gebicht in Bobenftebts meifterhafter Ueberfetung mit, ba biefelbe schwerlich ju übertreffen fein möchte, und fuge nur einige Anmerlungen ba
hinzu, wo es von Wichtigkeit ift, ben genauen Wortlaut zu tennen. — Alle andern
in diesem Abschnitt gegebenen Uebersetzungen find selbständige.

<sup>\*\*)</sup> Diefe fo wichtige Stelle lautet wortlich: "Dies ift die allgemeine Stimme" (all men's suffrage).

Doch mit ber großen Menge geh' ich nicht, Die, bumm und urtheilslos, im beften Fall Nichts beut als andrer Stimmen Wiederhall -Auch nicht mit blinder Liebe, die nur tappt Im Dunkeln und bie Wahrheit gern vertappt. Auch nicht mit Beuchlern, die nur icheinbar loben Und beimlich gerne fturgten, mas erhoben. Es mare bas, als rühmt ein Ruppler fehr Uns eine Frau - mas tonnt ihr ichaben mehr? Allein Du ftehft fo hoch, daß Dir nicht Roth Das Schmeicheln thut, Dich Bosheit nicht bebroht. Du Seele unfrer Reit\*), tamft, fie gu fcmuden Mis unfrer Bubne Bunber und Entzuden! Steh auf, mein Chakespeare! 3ch will Dich nicht febn Bei Chaucers ober Spenfers Gruft, nicht flebn Bu Beaumont, daß er trete Raum Dir ab; Du bift ein Monument auch ohne Grab, Und lebft, fo lange Deine Werte leben Und unfer Beift, Dir Lob und Breis ju geben; Drum halt' ich Dich getrennt von biefen Meiftern, Bobl großen, aber Dir nicht gleichen Beiftern. Ronnt' ich im Urtheil Deinen Werth erreichen, Bitrb' ich mit andern Dichtern Dich vergleichen Und zeigen, wie Du Lily ober Rnd Weit überholft, felbft Marlow's macht'gen Schritt. Und mußteft Du auch wenig nur Latein, Roch wen'ger Griechisch, ift boch Größe Dein, Davor fich felbit ber Donnrer Meichplus. Guripibes, Sophofles beugen muß. Gleichwie Pacuvius, Accius, Seneca; D maren fie, Dich zu bewundern, ba! Sie aus ber Gruft möcht' ich heraufbeschwören, Deines Rothurns erhabnen Schritt gu hören \*\*). Boll Stolz war Rom, voll Uebermuth Athen, Sie haben Deines Gleichen nicht gefebn. Triumph, mein England, Du nennft ibn Dein eigen, Dem fich Guropa's Bühnen alle neigen.

<sup>\*) &</sup>quot;Soul of the age!"

<sup>\*\*)</sup> Bortlich: Deinen Rothurn=Schritt die Buhne erschüttern ju boren.

Dicht nur für unfre Beit lebt er: für immer!\*) Noch ftanden in ber Jugend Morgenschimmer Die Musen, als er wie Apollo fam Und unfer Ohr und Berg gefangen nahm. Stola mar auf feinen ichaffenben Berftanb Selbst die Natur, trug freudig fein Gewand, So reich gesponnen und fo fein gewoben, Daf fie feitdem nichts Andres mehr will loben. Selbft Ariftophanes, fo icharf und fpigig, Tereng fo gierlich, Blautus, ber fo migig, Miffallen jest, veraltet und verbannt, Als wären sie nicht ber Natur verwandt. Doch barf ich ber Ratur nicht Alles geben, Auch Deine Runft, Shatespeare, muß ich erheben; Denn ift auch Stoff bes Dichters bie Natur, Wird Stoff gum Runftwert burch bie Form boch nur. Denn wer will ichaffen lebensvolle Beilen Wie Du, ber muß viel ichmieben, hammern, feilen, Muß an ber Mufen Ambos ftehn wie Du, Die Formen bilbend und fich felbft bagu. Bielleicht bleibt boch ber Lorbeer ibm verloren! Ein Dichter wird gebilbet, wie geboren. Du bift's! Sieh, wie bes Baters Angeficht Fortlebt in feinen Rindern, alfo fpricht Sich Deines Beifts erhabne Abfunft gang In Deinen Berfen aus, voll Runft und Glang \*\*). In jebem ichwingft Du einen Speer jum Streit \*\* Ins Antlit prablender Unwiffenheit. D, fahn wir Dich aufs Rene, fliger Schwan+) Bom Avon, giebn auf Deiner ftolgen Babn! Sahn wir, ber fo Elifabeth erfreute Und Rafob. Deinen boben Alug noch beute

<sup>\*) &</sup>quot;Er war nicht eines Zeitalters, fondern für alle Zeiten" (He was not of an age, but for all times).

<sup>\*\*)</sup> hier ift ausbrudlich in ber Anerkennung ber "fcon ausgearbeiteten Berfe" bie Runft bes Dichters gepriefen.

<sup>\*\*\*)</sup> hier macht Jonson nicht das Wortspiel "to shake a speare", sondern sagt: to shake a lance.

<sup>†) &</sup>quot;Süßer Schwan vom Avon!" Auch dies Wort Ben Jonsons hat für Jahrhunderte vorgehalten.

Am Themfestrand! Doch nein, Du wardft erhoben Bum himmel icon, ftrabift als ein Sternbild oben! Strahl fort, Du Stern ber Dichter! Strahl hernieber, Erhebe bie gefuntne Buhne wieber, Die trauernd wie die Nacht barg' ibr Geficht. Blieb ibr nicht Deiner Berte em'ges Licht. Ben Jonfon.

Das nächstfolgende Gedicht: "Upon the Lines and Life of the Famous Scenick Poet etc." beginnt:

Die Banbe, bie fich einft jum Beifallflatichen regten, Ihr Briten, ringt fie nun, benn Shatespeare ift babin! u. s. w.

Das Gebicht, unterzeichnet Sugh Holland, icheint ichon früher auf ben Tob bes Dichters gemacht zu fein.

Bieran ichließt fich bas Bebicht von J. Digges, eine berrlich zur Wahrheit gewordene Brophezeiung:

Dem Bedachtniffe bes Dahingeschiebenen, Mafter 23. Chafesveare.

Mun, Chatespeare, endlich reicht ber Freunde Schaar Der Welt bie Werte Deines Beiftes bar, Durch die Dein Name überlebt Dein Grab! Dein Stratford - Monument, es fint' binab, Dies Buch jedoch halt Dich in frifchem Leben, Rünft'gen Gefchlechtern noch Dich bingugeben, Wenn Stein und Rupfer fdmand, und wenn von allen Den neuen Dichtern feiner will gefallen; Bas nicht von Shakefpeare tommt, es ift verloren, Bergebne Dub! Doch immer neugeboren Und wieder auferstehn wirft Du der Welt Mit jedem Bers, ben biefes Buch enthalt. Und wie Dvid von feinem tonnt' berichten, So wird auch Deines feine Beit vernichten,

Richt Fäulniß und nicht Fener. Und auch Du Wirft todt nicht sein in Deiner Grabesruh, Bis unsre Bühne einst — o eitler Wahn! — Zu neuen Wundern sich hat ausgethan, Und schöner noch die Leidenschaft einst malt, Als Julien sie und Romeo'n umstrahlt; Bis man noch höhern Schwung der Rede frönt, Als sie aus Deinen Römerscenen tönt; Bis an Gefühl und Geistesseuer man Eins Deiner Werte überbieten tann! — So lange, Shalespeare, bist Du nicht gestorben Und nicht Dein Lorbeer, den Du Dir erworben!

3. Digges.

Dem Gebächtniffe Mt. William Chate=fpeare'8\*).

Staunend mußten wir, ach! Shakespeare, die Kunde vernehmen, Daß so zeitig Du gingst fort von der Bühne der Welt; Todt gar wähnten wir Dich. Jedoch dies Buch hier verkündet, Daß Du nur gingest, um bald wieder vor uns zu stehn; Um den Beifall aufs Neu des Publikums zu empfangen,

Schloffeft Du Ginen Theil, fpielend ben zweiten fobann. Jenes Exit, es war nnr ber Sterblichfeit Folge;

Diefer Dein Auftritt ruft neues Entzuden bervor.

**J.** M.

Auf biefe Reihe von Gedichten folgt ein Namenverzeichniß "ber in allen diefen Studen beschäftigt gewesenen vorzuglichsten Schauspieler". Es find bies:

William Shakespeare. Richard Burbadge. John Heminge. Augustine Phillips. William Kempt\*\*). Thomas Poope. George Bryan. Henry Condell. William Slye. Richard Cowley. John Lowine. Samuell Crosse. Alexander Cooke. Samuel Gilburne. Robert Armin. William Ostler.

<sup>\*)</sup> Das englifde Original ift in gereimten fünffüßigen Jamben.

<sup>\*\*)</sup> Die Ramens - Orthographie war bamals, wie wir wiffen, eine fehr unbeflimmte. In obigem Berzeichniffe ift die Schreibweife bes Originals beibehalten.

Nathan Field. John Unberwood. Nicholas Tooley. William Eccleftone. Joseph Taylor. Robert Benfield. Robert Goughe. Richard Robinson. John Shande. John Rice.

Das Inhaltsverzeichniß der Stücke gibt folgende Titel (für die hier im Deutschen der möglichst genaue Wortlaut beibes balten ift) in nachstebenden drei Abtheilungen an:

#### Comedies.

Der Sturm. Die beiben Edelleute von Berona. Die lustigen Weiber von Windsor. Maß für Maß. Die Komödie ber Frrungen. Biel Lärm um Nichts. Verlorne Liebesmüh. Mittsommer-Nachts-Traum. Der Kaufmann von Benedig. Wie es euch gefällt. Die Zähmung der Widerspänstigen. Ende gut Alles gut. Twelf-Night, oder Was ihr wollt. Das Wintermärchen.

### Histories.

Das Leben und der Tod Königs Johann. Das Leben und der Tod Richards des Zweiten. Der erste Theil König Heinrichs des Bierten. Der zweite Theil König Heinrichs des Bierten. Das Leben König Heinrichs des Fünften. Der erste Theil König Heinrichs des Sechsten. Der zweite Theil König Heinrichs des Sechsten. Der dritte Theil König Heinrichs des Sechsten. Der dritte Theil König Heinrichs des Sechsten. Das Leben Heinrichs des Achten.

### Tragedies.

Die Tragödie von Coriolanus. Titus Andronicus. Romeo und Julie. Timon von Athen. Das Leben und der Tod Julius Cäsars. Die Tragödie von Macbeth. Die Tragödie von Hamlet. König Lear. Othello, der Mohr von Benedig. Antonius und Cleopatra. Chmbeline, König von Britannien.

"Troilus und Cressida", welches Stud in diesem Inhaltsverzeichniß fehlt, aber im Buche enthalten ift, scheint erst nachträglich, als schon der Druck ganz oder beinah fertig war, eingefügt zu sein, was aus der hier eintretenden Unregelmäßigkeit der Paginirung hervorgeht. Jede der drei Abtheilungen beginnt nämlich aufs Neue mit Seite 1; da nun "Troilus und Creffida" in der dritten Abtheilung als erste der Tragödien eingeschoben ist, so beginnt hier "Coriolan" mit Seite 1, während bei "Troilus und Crefsida" einige Seiten ganz außer der Reihe bezissert sind.

Die zweite Folioausgabe, erschienen 1632, ist nur ein Abbruckber ersten, und hat dasselbe Arrangement der Paginirung, nur daß hier "Troilus und Cressida", ebenfalls als erste der Tragödien, die Seitenzahl in richtiger Folge enthält. Der Text enthält manche Aenderungen, absichtliche wie auch zufällige; von den Emendationen haben nur wenige Billigung gefunden.

Die Borreben und Gedichte, welche das Buch einleiten, sind im Ganzen dieselben, doch sind den oben mitgetheilten und hier wiederholten Gedichten von B. Jonson, Digges und J. M. noch drei neue Gedichte hinzugefügt, das eine betitelt: "Auf die Bildnisse (effigies) meines werthen Freundes u. s. w."; es ist ohne Unterschrift, auch ohne Intersse; das andere: "Aufden ausgezeichneten Master Shakespeare und seine Gedichte", unterzeichnet: J. M. S.; endlich das Gedicht J. Miltons, welches als die erste der öffentlichen Poesieen dieses Dichters gilt. Es dreht sich einzig um den zur Genüge wiederholten Gedanken, daß Shakespeare keines steinernen Denkmals bedurfte, daß er in unserer Bewunderung sich selbst ein dauernd Monument geschaffen habe u. s. w., und schließt:

Um folch ein herrlich Grabmal zu erwerben, Bie Dich verewigt, möchten Rön'ge fterben!

Die dritte Folioaus gabe, 1663, miteinem spätern Titelblatt, das die Zahl 1664 trägt, ist nur ein Nachdruck der zweiten Ausgabe, sügt jedoch die ganze Reihe der spurious plays hinzu, nämlich außer dem als echt anerkannten "Perikles" noch: Der Londoner Berschwender, Die Geschichte des Thomas Cromwell, Sir John Oldcastle Lord Cobham, Die Buritanische Wittwe, Eine Tragödie in Norkspire, Die Tragödie Lokrine.

Im Texte diefer Ausgabe find nur einige Drudfehler der frühern verbeffert, und dafür einige neue hinzugefügt. Die Seitenzahl ift hier zuerst eine durchgehende für das ganze Buch, und nur bei den am Schlusse hinzugefügten Stücken beginnt die Paginirung wieder von vorn.

Die vierte Folio endlich, erschienen 1685, ift ein Abdrud ber britten, nur mit bereits fehr modernisirter Orthographie.

Die Form, in der diese Folioausgaben (wir wollen hier nur die erste berselben als Maßtab behalten) die Shakespeare'schen Stude gegeben, möge hier im Allgemeinen kurz charakterisirt sein.

Während in ben altern Quartausgaben der einzelnen Stude eine Aft- und Sceneneintheilung ganglich fehlt, gibt bie erfte Folioausgabe bei ben meiften Studen die Atte, bei mehreren auch Die Scenen-Theilung an. Bang ohne Alt- und ohne Scenen-Eintheilung find bagegen auch bier noch: Der 2. und 3. Theil Beinrichs VI., Troilus und Cressida und Antonius und Cleopatra, obwohl alle biefe Stude mit ber Angabe Actus I, Scene 1 beginnen. Rur in Atte, nicht aber in Scenen getheilt find: Der Commernachtstraum, Der Raufmann von Benedig, Biel Larm um Richts, Berlorne Liebesmith, Die Widerfpanftige (mo jedoch ber Beginn bes 2. Attes anzugeben vergeffen ift), Ende gut Alles gut, Beinrich V., Coriolan, Titus Andronicus, Julius Cafar. Bei Samlet ift die Angabe von Atten und Scenen nur bis gur 2. Scene bes 2. Aftes gemacht, wo fie bann gang aufhört. Bollftanbige Gintheilung in Scenen und Afte haben: Der Sturm, Die Beroneser, Die luftigen Beiber. Maß fur Dag, Die Frrungen, Wie es euch gefällt, Bas ihr wollt, Das Wintermarchen, Ronig Johann (mangelhaft), Richard II., Beinrich IV., Beinrich VI. erfter Theil (febr mangelhaft), . Richard III. (mit Uebergehung einiger Scenenwechsel), Macbeth, Lear, Othello und Cymbeline. Die Berfonenverzeich: niffe fehlen in ben meiften Studen; nur bei folgenden find fie am Schluffe des Studes beigefügt: Mag fur Dag, Bintermarchen, Sturm, Die Beronefer, Beinrich V., Timon und Dibello. Der Scenen wechfel ift, auch ba, mo bie Theilung

ber Scenen angegeben ift, ohne Bezeichnung bes Orts ober irgend welcher Lokalität, nur mit "Scena prima", "Scena secunda" u. f. w. angebeutet. Wo auch biefe Angaben fehlen, wie in den oben angeführten Studen, folgt nur auf ben Abgang am Schluffe ber Scenen ber Auftritt ber andern Berfonen. So g. B. im "Raufmann von Benedig" fchlieft die erfte Scene auf der Strafe mit dem "Exeunt" der Berfonen, worauf es beißt: "Enter Portia etc." - Bon ben Shatespeare'ichen Clowns find auch bei folden, die einen bestimmten dramatifden Charafter haben, oft die Namen nur im Texte angegeben. Go beißt es im "Raufmann von Benedig" beim erften Auftritt bes Lanzelot Gobbo nur: "Enter the Clowne alone", dann folgt ber Monolog, und erft in ber fich bier anschließenben Scene mit bem alten Gobbo ift bem Dialog Langelots fein Name porgefest. Spater wieber, int Saufe Shylods, beißt es bei beffen und Langelots Auftritt: "Enter Jew, and his man that was the Clown." Chenfo ift im "Commernachtstraum" Bottom (Bettel) häufig nur als Clowne eingeführt.

Bu den porftebend angedeuteten Unvolltommenheiten ber erften Folios tommt noch die michtigere, welche in der Mangelbaftigfeit bes Textes febr vieler Stude besteht. Dag barin Die erfte Folio felbit gegen mehrere altere Quartausgaben qurudftebt, ift icon bemerkt worden; und fo ift bas verwerfende Urtheil der Berausgeber der erften Folio (fiehe bas mitgetheilte Bormort) nur in beschräntter Beife gu acceptiren; besonders wird beim "Sommernachtstraum", "Berlorne Liebesmüh" und "Richard II." der Text der Quartos dem der Folio vorgezogen. Bei einigen Studen unter ben altern Quartos tritt ber beffere Text berfelben fo überzeugend bervor, dag danach von ben fpatern Berausgebern bie erfte Folio emenbirt werben mußte. (Unfere Autorität hinfictlich Diefer Bergleichungen ift Die Cambridge-Chition.) Außerdem find mehrere Stude in ber Folioausgabe nach jenen altern Quartos abgebrudt worden, und nicht immer find die Abweichungen in der Folio auch Berbefferungen. Man fann annehmen, dag bie Berausgeber ber Folio für einige Stude nicht Shatespeare's eigene Sanbichrift por fich hatten, fondern eine zum Gebrauch für bas Theater gemachte fehlerhafte Abidrift. Daber ift ber Werth ber Stude in der Folio binfictlich ihrer Textreinheit ein fo verschiedener. Eben daher find aber auch die Meinungen der Rrititer über die Autorität der Folio von jeher febr abmeichend gemesen. fpatern Berausgeber ber Folio verfuhren aber in ihren Rorretturen des erften Drudes nur nach Gutdunken, b. h. ohne andere Leitung als die der Roujektur. Für gemiffe leichtfinnige Beränderungen in diefen fpatern Folios fonnten wir hier gablreiche Beispiele auführen; dagegen find andrerseits auch manche Menberungen in benfelben (freilich nur fehr wenige) ber Berudfichtigung werth gefunden worden. Wo unverftandliche ober zweibeutige Stellen in ber I. Folio burch Bergleichungen mit ben Quartos (ober fpatern Folios) nicht gehoben merben fonnten, ba treten natürlich die Ronjefturen der fpatern Ausleger um fo mannigfacher bervor.

Es ift hier nicht ber Blat, Chatefpeare's Schicffale auf ber englischen Buhne, oder die Geschichte ber englischen Shatefpeare-Rritit meiter ju verfolgen, mir haben es hier nur mit ben verschiedenen Text verbefferungen ober Berichlechterungen gu thun. Die Wiederermedung Shatespeare's auf ber englischen Bühne (nach ber Restauration) liegt zwischen bem Erscheinen ber britten und vierten Folioausgabe, und gleichzeitig begannen bie Alterations einzelner Shatefpeare'ichen Stude, b. h. bie ausschweifenoften Beranderungen und Berftummelungen der-Druden, Davenant und Shadewell maren mit fchlechtem Beifpiel vorausgegangen. Um Mitte bes 18. Jahrhunderts hatte die Bahl dieser Alterations ben Sohepunkt erreicht, und obwohl Garrid burch feine bramatische Darftellung sowohl, wie burch feine Bearbeitungen bem Beifte bes Dichters wieder naber zu tommen suchte, fo unterschieden sich auch deffen Ummandelungen nicht febr von ben etwa zwei Decennien fpater in Deutschland beginnenden Buhneneinrichtungen der Shatefpeare'ichen Stude durch Schröder u. A.\*)

<sup>&</sup>quot;) In meiner "Gefchichte ber Shatefpeare'iden Dramen in Deutschland" findet man die meiften biefer beutiden Theaterbearbeitungen analpfirt.

Mittlerweile hatte aber in England bereits die neue Epoche der kritischen Shakespeareausgaben begonnen. Nicolas Rowe war Derjenige, dem wir nicht nur die erste biographische Abhandlung über Shakespeare verdanken, sondern der auch den ersten Versuch machte, den Text der Shakespeare's schen Stücke nach kritischen Gesichtspunkten herzustellen.

N. Rowe's Ausgabe ("The Works of Mr. William Shakespear. Revis'd and corrected, with an Account of the Life and Writings of the Author") erichien querft 1709 in 7 Oftap-Banden. Sie enthält alle Stude ber vierten Folio in gleicher Ordnung; aber daß er auch diefe Ausgabe als Grundlage für feinen Text nahm, mar ein wefentlicher Mifftand. Es scheint, daß er erft mahrend des Drudes, und zwar mahrend des Drudes von "Romeo und Julie", die Erifteng einer Quartausgabe diefes Studes erfuhr, da er ben Brolog, ber in ber Folio fehlt, ebenfalls gibt, aber erft am Ende bes Studes. Im Uebrigen hat er eine Textvergleichung mit ben Quartos fcmerlich gemacht. Durch manche gludliche Gedanken hatte er ben Text mohl perbeffert und gereinigt, aber auch viele ber gröbsten Frrthumer ftebn laffen. Wo in den Folioausgaben die Aft- und Sceneneintheilung noch fehlte, fügte er fie bingu, ebenfo die Berfonenverzeichniffe. Grammatit, Interpunttion und Ortho: graphie murden von ihm felbständig verbeffert. Der Ausgabe R. Rome's, von ber 1714 eine zweite Auflage ericbien, bleibt, bei all ihren Mangeln, das außerordentliche Berdienft, für alle weitern Berbefferungen die Bahn gebrochen zu haben.

Im Jahre 1725 folgte die Ausgabe von Alex. Bope ("The Works of Shakespeare, collated and corrected by the former Editions"), in 6 Quart-Bänden. Pope vertheidigte Shakespeare mit Wärme gegen manche von der klassischen Richtung erhobenen Angriffe, indem er sagte: "Shakespeare nach den Gesetzen des Aristoteles beurtheilen, wäre dasselbe, als einen Mann nach den Gesetzen eines Landes zu richten, der unter den Gesetzen eines andern gehandelt habe." In seinem begeisterten Lobe über die einzige Naturwahrheit der Shakespeare'schen Charaktere sprach Pope das Wort, welches nachher oft genug

wiederholt worben: "Shakespeare ahmte die Natur nicht nach, fondern die Ratur felbst fprach burch ibn." Bope ging aber in feiner Bertheidigung weiter; nicht nur, bag er die notorisch untergeschobenen Stude bem Dichter absprach und fie beshalb auch von feiner Ausgabe ausichlof, er wollte auch von "Berifles" nichts wiffen, und meinte fogar, daß in Studen wie Berlorne Liebesmuh, Wintermarchen, Titus Andronicus u. A. nur einzelne Scenen ober vielleicht nur einzelne Bartieen von Shakefpeare's Sand herrühren tonnten. Er ging ferner von der Anficht aus, bag die Folioausgabe nur eine Berichlechterung ber ältern Quartausgaben fei. Pope hatte in ber That Renntnif nicht nur von der erften Folio, fondern auch von mehreren Quartausgaben, aber in feinem Gifer ber Burificirung bes Textes vertraute er feinem fubjettiven Gefühl und feinen "Muthmagungen" allgu ficher, und brachte fehr gahlreiche Aenderungen binein, Die nicht wohl gerechtfertigt waren, wenn er bei feinem Beifte auch oft bas Richtige traf. Mit gartlichfter Sorgfalt fuchte er aus bem Terte Alles zu entfernen, mas ben Gefchmad beleibigen fonnte; Stellen, Die ihm bes großen Dichtere nicht murbig zu fein fchienen, und die er deshalb für fremde Ginfchaltungen bielt, entfernte er aus dem Text, feste fie aber gemiffenhaft in Unmertungen barunter. Noch fonderbarer nimmt fich für uns fein Berfahren aus, die Schonbeiten bes Dichters den Lefern hervorzuheben; er felbft fagt baritber in feinem Borwort: "Die ausgezeichnetsten Stellen find mit Batten am Rande bezeichnet, und wo die Schonheit nicht in ben Gingelheiten, fonbern im Bangen liegt, ift vor die betreffende Scene ein Stern gefest." Die Angabe bes Schauplates bei ben neuen Scenen, eine Berbefferung, die icon Rome begonnen hatte, murde von Bope in großerer Ausdehnung und mit mehr Genauigfeit burchgeführt; aber er vermehrte auch die Scenen baturch, bag er auch bei ben neuen Auftritten eine Scenentheilung eintreten ließ; ein Berfahren, in welchen ihm Warburton, Sanmer und Johnson folgten, bas aber banach wieder aufgegeben murbe. Bope's oft ebenso naiver als millfürlicher Behandlung bes Textes murde fein Berdienft boch fpater felbft von bem icarffinnigen Dr. Johnson anerkannt; denn Johnson, der die Mängel und Jrethümer des Pope'schen Verfahrens aus schärste beleuchtete, gestand ihm doch u, daßer der Erste war, der es einsah, oder wenigstens der Erste, der es aussprach, "welche Hülfsmittel für die Verbesserung des Shakespeare'schen Textes vorhanden waren; und wenn er selbst auch nur nachlässig die ältern Ausgaben zu Nathe zog, so lehrte er doch Andere, darin genauer zu sein". Eine zweite Ausgabe, von Pope und Dr. Sewell, erschien bereits 1728.

Theobald, ber schon 1726 eine sehr heftige Polemit ("Shakespeare restored") gegen Pope begonnen hatte, ließ eine eigene Ausgabe 1733 erscheinen, versiel dabei aber selbst in den Fehler, allzu viel "Korrekturen" in den Text zu bringen. Doch auch diese Ausgabe hatte daneben ihr Verdienstliches. Ihr solgten zunächst:

Hanmer, 1744, die sogenannte Oxforder Ausgabe, und Barburton, 1747, der ebenfalls eine Zurudführung des Textes auf seine Ursprünglichkeit und Reinheit intendirte, aber dabei für seine "Interpolations", d. h. seine hineingeslicken Zuthaten, die schärsfte Kritit erfahren mußte. (Warburtons Ausgabe war, nebenbei bemerkt, das Original für die erste deutsche Uebersetung Shakespeare's, von Wieland.)

Mit umfassenberm tritischen Geiste als die Borgänger war endlich Dr. Sam. Johnson an die Arbeit gegangen, und seine Ausgabe Shatespeare's, für die er schon seit etwazwanzig Jahren Studien gemacht, erschien endlich im Jahre 1765; doch waren einige Bände davon schon früher gedruckt. Auch Johnson ertannte in Shatespeare vor Allem das bewundernswürdige Naturgenie; aber er vertheidigte ihn wegen Nichtbeachtung der Einheiten des Drama's nicht nur deshalb, weil sein ursprüngliches Genie sich nicht daran zu kehren brauchte, sondern auch deshalb, weil Johnson nicht einsehn wollte, daß für die Erreichung der Wahrscheinlichkeit der Handlung solche Befolgung jener Regeln nöthig sei. Im Uedrigen wollen wir auf die sehr geistvolle Einleitung Johnsons hier nicht näher eingehen und nur auf das verweisen, was seine Behandlung des Textes

betrifft. Indem er bas von Pope fo oberflächlich burchgeführte Rollationiren ber alten Ausgaben fritifirt, fabrt er fort: "Die Arbeit eines Rollators ift allerdings eine abstumpfende, aber fie ift boch gleich andern mühfeligen Unternehmungen eine Aber ein verbeffernder Kritifer murde feine Nothwendiafeit. Bflicht folecht erfüllen ohne Gigenschaften, die febr verschieden Bei ber Brufung eines verderbten von Stumpfheit find. Studes muß er alle Doglichfeiten bes beabsichtigten Ginnes wie die des Ausbrucks vor fich haben; fo groß muß fein Umfaffen bes Gedankens und fein Reichthum ber Sprache fein. Mus ben verschiedenen möglichen Lesarten muß er fabig fein, Diejenige zu mablen, welche am meiften mit ber Berfaffung, ben Unschanungen und Gebräuchen der Sprache des besondern Reitalters im Ginflang fteht, fowie mit feines Autore befonderer Borstellungsart und Ausbrudsweise. Siernach muß die Renutnig und ber Geschmad bes Rrititers beschaffen fein. Die Rritit ber Muthmagungen (Conjectural criticism) erfordert Uebermenfch. liches; und mer fie auch noch fo rühmlich auszuüben weiß, bedarf doch febr bäufig ber Nachsicht." Andem Johnson bies Alles flar erfannte und banach feine Aufgabe fich ftellte, batte er den bedeutsamen Schritt zur wirklich philologischen Rritit gethan. Go vielfach er auch gegen feine Borganger in Opposition treten mußte, fo bestrebte er sich doch, bas Bute anquerkennen, und gestand gu, daß feiner von ihnen ben Text unverbeffert gelaffen hatte. Er acceptirte beshalb nicht allein viele folder Berbefferungen, fondern nahm auch die Anmerkungen Jener mit auf, fo weit fie ihm nuplich erschienen, in andern Källen auch nur, um fie zu widerlegen. Man tann Johnson ferner zugestehn, daß er die alten Lesarten nicht aus bloger Menderungsfucht verwarf, fondern nur dann, wenn er nach feiner Unficht badurch einen Widerfpruch zu lofen ober ein Duntel gu erhellen vermochte. Doch mar er vorsichtig genng, feine Menderungen nicht obne Beiteres in ben Text au feten, fondern er zeigte biefelben in ben beigegebenen Roten an. Er fagt febr richtig: "Den lodenden Reigen bes Emenbirens ift ichmer gu widerfteben; und mer einmal auf eine gludliche Menderung

gefallen ift, freut sich viel zu sehr darüber, als daß er die etwaigen Gegeneinwendungen bebenken sollte." Er hat deshalb durch die Beschränkung auf die Form der Anmerkungen den Bortheil gewonnen, nach der geringern oder größern Stärke seiner Gründe immer noch die Wahl freizustellen. In diesen Aumerkungen spricht auch er sich über besondere Schönheiten oder Mängel aus, doch hat er hierbei, wie er selbst zugesteht, mehr die Launen und den Zufall walten lassen.

Die bereits angenommene Eintheilung ber Stücke in Alte und Scenen behielt Johnson bei, obwohl er eine Autorität hierbei nicht gelten laffen will und kann. In der Interpunktion solgte er ganz nur seinem eigenen Ermessen; über das, was die ältern Ausgaben darin bieten, sagt er sehr richtig: "Wie konnten Diejenigen auf Kommas u. s. w. bedacht sein, welche ganze Wörter und Berioden verunstalteten?"

Beorge Steevens gab gunachft bem Bublitum ein reiches Material zu eigener Anschauung ber verschiebenen Lesarten, indem er Alles gusammenbrachte, mas von den altern Duartausgaben ber einzelnen Stude bis babin zu ermitteln mar, und die michtigften bavon in einer befondern Sammlung: "Twenty of the plays of Shakespeare, being the whole Number printed in Quarto etc." (London 1766, 4 Bande) herausgab. In diefer Sammlung ber zwanzig Quartausgaben, beren Bahl feitdem burch meitere Entbedungen vergrößert ift, find außer ben mirtlich Chatespeare'ichen Studen auch folche enthalten, an benen er gang zuverläffig feinen Untheil batte, wie g. B. bas alte Stud von "König Lear und feinen brei Tochtern"\*). Bon "Romeo und Julie" finden fich zwei Quartausgaben mitgetheilt, die von 1597 und die britte von 1609. Auch enthält die Sammlung die verderbten Texte der beiden Theile (2. und 3.) Beinrichs VI., in benen Biele die Borarbeiten zu den Shatespeareichen Studen zu febn glaubten.

Faft gleichzeitig mar E. Capells neue Ausgabe (1768) ericienen, in welcher im Gangen nach Johnsons Grundfagen

<sup>\*)</sup> Bon Tied' in feinem "Altenglifden Theater" überfett, ebenfo ber altere "Ronig Johann".

versahren ist, nur daß der Herausgeber sich noch mehr der eigentlichen Untersuchung des Textes zuwendet, und dafür auch wiederum vermehrte Hülfsmittel in händen hatte. Im Uebrigen war er bei den scenischen Angaben noch genauer als Pope; und in einer Einleitung hatte er bereits kurze Mittheilungen über die verschiedenen von Shakespeare benutzten Quellen gemacht.

G. Steevens hatte endlich S. Johnsons Ausgabe neu bearbeitet, mit ganz vortrefflichen Berbesserungen, historischen und andern Erläuterungen versehn und 1773 herausgegeben. Diese treffliche Ausgabe der Werse Shatespeare's, nunmehr als die Johnson. Steevens siche Ausgabe bezeichnet, bleibt vorläusig der werthvollste, zuverlässigste und genaueste Kommentar zu den Stüden. Steevens hatte gleichzeitig die Barianten aller Borgänger in großer Ausstührlichkeit beigefügt, und wurden diese, sowie sonstige Ergänzungen, namentlich historisches Material über die Zeit Shakespeare's, die alte Bühne u. s. w., in den spätern Auslagen (1778, 1785 u. s. w.) noch vervollständigt. Die große Mehrzahl der wichtigsten literarhistorischen Notizen, die noch heute ihre Gültigseit und Bedeutung behalten haben, verdanken wir dieser Steevensschen Ausgabe.

3. Reed, welcher ichon bei der vierten John fon = Steevensichen Ausgabe (1793) fich betheiligt hatte, beforgte eine fünfte Ausgabe 1803 und eine sechste 1813.

Unterbessen war auch Malone, der sich zunächst dem Johnson-Steevensschen Shakespeare durch Supplemente angeschlossen hatte, bereits 1790 mit einer neuen Ausgabe hervorgetreten, und Boswell publicirte endlich 1821 einen von Malone mit neuen Anmerkungen versehenen Druck des Johnson-Steevensschen Shakespeare.

Auch in diesem Jahrhundert ist die englische Kritik, sowohl in den Bemühungen um möglichste Feststellung des Textes, wie auch in den begleitenden Kommentaren desselben, stets rastlos fortgeschritten und hat so zahlreiche neuere Ausgaben hervorgebracht, daß wir aus dieser Epoche nur die Namen S. W. Singer, Charles Knight, B. Cornwall, Panne Collier, S. Bhelps, J. D. Halliwell und Alex. Opce nennen wollen. Bon

ben beiben Letztgenannten hat James D. Halliwell bie reichste und kostbarste Ausgabe (1853) hergestellt, während Alex. Dyce († 1869), bessen erste Ausgabe 1853, die zweite und letzte 1866 erschien, namentlich durch Schärse des Urtheils und große Strenge in der Wahl der Lesarten seinen Shakespearetext zu großem Ansehn gebracht hat. Die sogenannte Cambridge-Edition endlich (herausgegeben von W. Clark und W. A. Wright, 1866) hat durch die unterdem Textstehenden Noten, in denen alle Lesarten der verschiedenen Quartos und Folios, sowie die bemerkenswerthesten der spätern Herausgeber angemerkt sind, einen besondern Werth für Diesenigen, die dem Textstudium ein Interesse zuwenden; die Ausgabe gewährt uns den klarsten Einblick in das komplicirte Netz der verschiedenen Umgestaltungen einzelner Wörter und Sätze.

Der von Panne Collier gemachte Fund eines Exemplars der Folioausgabe von 1632, mit handschriftlichen Korrekturen und Anmerkungen versehn, war ursprünglich bestimmt, der gesammten Textkritik eine neue und unverhoffte Wendung von tieseingreisender Wirkung zu geben. Die Streitigkeiten, welche die damit diskutirte Frage über den Ursprung dieses Exemplars (nach dem darin eingeschriebenen Namen die Perkins-Folio genannt) hervorgerusen hatte, sührten jedoch sehr bald zu dem Resultat: daß die handschriftlichen Korrekturen keineswegs von einer Autorität herrührten, daß die meisten der von Collier danach vorgenommenen Emendationen zu verwersen seien, aber dennoch ein Theil davon als werthvolle Bereicherung gelten dürse; sowohl A. Dyce, als auch die Herausgeber der Cambridge-Edition baben die wirklich dankenswerthen Verbesserungen ausgenommen.

Aber abgesehn von allen ben im Laufe von mehr als anderthalb Jahrhunderten gemachten Emendationen mußten für jeden neuern Herausgeber noch andere Momente in Erwägung gezogen werden, namentlich was die stets fortschreitenden Beränderungen in der Orthographie, sowie die Unterscheidungen zwischen etwaigen Irrthümern des Dichters und benen der ältern Herausgeber oder Drucker betrifft. Man darf wohl annehmen, daß hinsichtlich dieser Erwägungen alle

neuern fritisch verfahrenden Berausgeber mehr oder weniger nach den Grundfaten bandeln, welche die Berausgeber der Cambribge - Cbition für fich felbst aufgestellt haben. Rämlich: "In der Grammatit find nur folche Rebler verbeffert, die augenscheinlich vom Druder herrühren, bagegen Berfeben, welche fich als Chatespeare's eigene ziemlich ficher (?) ertennen laffen, find stehn geblieben. Bu berartigen eigenen Fehlern bes Dichters gehören u. A. auch Bermechfelungen beim Bebrauch von Orts: ober Gigennamen, mo fich bas Berfeben leicht berausstellt und das Richtige auf der Sand liegt; wie z. B. in "Romeo und Julie" einmal, aus bloger Flüchtigfeit, Berona und Genua verwechselt werben, u. bal. m. - Kur die Orthographie muß bie bes 19. Nahrhunderts angenommen werden; denn erstens mar die Orthographie zu Shakespeare's Zeit eine ungemein ichwankende und regellofe; zweitens haben wir über bes Dichters eigene Orthographie nicht die geringste Gemahr; und nur die Orthographie irgend eines Gegers oder Abichreibers beigubehalten, Dagegen find die im Metrum vortommenden wäre thöricht. Unregelmäßigkeiten, fo weit folche auch burch eine Bergleichung der altern Ausgaben nicht zu beseitigen maren, beizubehalten. In der Interpunttion, für welche die alten Ausgaben die allergeringfte Bedeutung haben, mußte ber freiefte Gebrauch ber Rorretturen gestattet fein."

Auch hinsichtlich der Emendationen hat sich in neuerer Zeit eine gewisse Reaktion bemerklich gemacht; und die mehr und mehr platzerisende Ueberzeugung, daß ein allzu großer Berbesseriger zu den schlimmsten Konsequenzen führen muß, kann sich ganz einsach auf die bereits gemachten Ersahrungen stüten. Manschlagenurdie erwähnte Cambridge-Edition auf und sehe aus den in den Noten beigefügten verschiedenen Lesarten, was oft ein den frühern Herausgebern unverständliches Wort surfortwährende Wandelungen bei allen nachfolgenden Schitoren durchgemacht hat, und wie zuletzt nicht selten aus der seitdem sortgeschrittenen Literatur- und Sprachkenntniß sich ergab, daß die ursprüngliche Lesart die richtige sein muß. Der scharfsinnige Dr. Aler. Schmidt sagt darüber (Jahrbuch zc. Bd. III.)

u. A. febr richtig: "Wenn einmal unter Frrthumern bie Bahl getroffen werden muß, so verdient auf dem in Rede ftebenden Bebiete ber altere ichon barum ben Borgug, weil er leichter als Jrrthum zu ertennen ift und für alles Suchen nach der Wahrheit den einzig möglichen Ausgangspunkt bilbet." -Die Frage ber Textfritit ift eine folche, Die fich an Diefer Stelle natürlich nur andeuten liek. Sie murbe von uns nur aus bem Grunde berührt, weil wir ein gedrängtes Bild, einen gang allgemeinen Ueberblid über bie fomplicirte Befchichte ber englischen Ausgaben Shakefpeare's geben wollten; mahrend ber Ausgangspunkt für diese keinesmegs vollständigen Angaben auch der Sauptamed Diefer Ginleitung für ben zweiten Abichnitt unfere Buches bleibt, nämlich: bas Berhaltnif ber alten Ausgaben, namentlich ber erften Folio, ju ben Arbeiten ber fpatern Berausgeber in Rurge zu charafterifiren. Die beutich en Berausgeber, b. b. Ueberfeter, find allerdings in zahlreichen Fällen noch auf die Abweichungen in ben englischen Texten angewiesen und haben hierbei ihre eigene Ginficht entscheiden zu laffen. Im Gangen aber exiftiren fur uns die Schwierigfeiten in ungleich geringerm Dage, ba wir nicht nur hinsichtlich ber Orthographie und Grammatit nur auf unfere eigene Sprache angewiesen find, fondern auch deshalb, weil eine gute lleberfetung eine wortliche nicht fein tann, weil alfo baburch von felbst fcon bie Abweichungen in gemiffen Wortstellungen, in Synonymen u. bal. meafallen.

Was die Reihenfolge der Stüde in den verschiedenen Ausgaben betrifft, so ist es natürlich, daß dieselbe schon wegen der Unsicherheit der chronologischen Folge, nach der Zeit ihrer Entstehung, vielsache Beränderungen ersuhr. Die ältern eng lisch en Herausgeber folgten meist der Anordnung in der Folioausgabe, indem sie erst die Komödien, dann die Historien, dann die Trauerspiele auseinander folgen ließen; nur innerhalb der verschiedenen Abtheilungen werden hie und da die Plätze gewechselt. Auch die neuern englischen Ausgaben sind meist der alten Ordnung getreu geblieben. In Deutschland dagegen haben bei den verschiedenen Uebersetzen von jeher auch hierin

abweichende Arrangements stattgefunden. Wieland in seiner unvollständigen Uebersetzung beobachtete gar kein Princip dabei und brachte die Stücke aus den verschiedenen Gattungen durcheinander; Eschendurg nahm die englische Anordnung an, mit nur geringen Abweichungen. A. B. Schlegel in seiner nicht zu Ende geführten Uebersetzung (1797—1810) brachte in den ersten vier Bänden Stücke verschiedener Gattung, in den andern fünf Bänden die Historien; und seitdem Tieck in seiner Ausgabe die sämmtlichen Historien (in den Schlegelschen Uebersetzungen) vorangehn ließ, ist man wenigstens in diesem Punkte mehrsach der Anordnung gesolgt, während im Uebrigen die Bariationen fortdauerten.

Für den erläuternden Text hat eine bestimmte Gruppirung ber Stude besondere Schwierigfeiten. Um ein überfichtliches Bilb von dem Schaffen bes Dichters in den verschiedenen Abftufungen zu geben, mare eine dronologische Ordnung burdaus noth. wendig; und boch ift bie Entstehungszeit fo vieler Stude noch bis beute nicht genau festzustellen. Wir tonnen jedoch wenigstens für gemiffe Berioden feines bichterischen Schaffens eine Reitordnung angeben, und wir thun bies nach folgenden Gefichts. puntten. Die erfte Beriode, für melde mir die Beit von 1589 bis 1592 annehmen tonnen, umfaßt die Jahre feiner Anfangerfchaft und feines Ringens. Die zweite Beriode ift bie ber Befreiung und ber Schonheit; für die Befreiung von bem Amange der Materie und des bis dabin berrichenden theatralifchen Gefdmads bildeten gang besonders die Biftorien die wichtige Uebergangestufe; ihnen ichließen wir die beiben aus. gefprochen burgerlichen Luftspiele an und bann biejenigen Berte, in benen wir Freiheit und Schonbeit in barmonischefter Berbindung febn. Daß die einzelnen Stude biefer Gattung nicht in ber bier gemahlten Reihenfolge gedichtet find, tann uns um fo weniger Bedenten gegen die Gruppirung erregen, als mehrere ber Dichtungen zuverläffig verschiedene Ueberarbeitungen er-Diefer zweiten Beriode baben wir die größere fabren baben. Balfte aller Dramen zugewiesen. Für bie britte Beriode mufften wir feine andere Bezeichnung, als die der Meiftericaft.

Denjenigen Werken biefer letten Periode, in benen fich das sich seiner selbst vollkommen bewußte Genie auch in der größten künstlerischen Beherrschung der Form zeigt, muffen wir freilich auch solche Stude beisugen, die, wenn wir sie mit den gleichzeitigen hochvollendeten Schöpfungen vergleichen, vielleicht nur in unvollkommenster Gestalt uns überliefert worden sind, oder beren offenbare Mängel wir uns aus andern äußern Umständen zu erklären suchen muffen.

Die streng literarhistorischen Notigen, die wir zu den einzelnen Studen geben, über die ältesten Ausgaben, muthmaßliche Zeit ber Entstehung n. s. w. werden hoffentlich will-tommen sein.

"Es ift zu beklagen, baß folch ein Dichter einen Rommentar nöthig hat!" - Diefer Geufzer bes Dr. G. Johnson ift fo febr berechtigt, daß alle Erklarer und Ausleger unfers Dichters ihn hatten als ftete Mahnung fich vergegenmärtigen follen. Nicht etwa, bag bie Folge bavon hatte fein muffen, ihn gar nicht zu tommentiren, benn nöthig ist ja ber Rommentar. Aber eben weil dies zu beklagen ift, fo mirb ein Reber gut thun, fich barin fo viel als möglich zu beschranten; etwa fo, wie wir's von bem Portier ober Raftellan eines Balaftes ober hiftorifc bentwürdigen Gebäudes munichen muffen: er meife uns die Treppen und die betreffenden Bugange u. f. w. an, aber er brange uns nicht überall feine eigne Berfon auf. Wir werden uns bemühen, in ben nachfolgenden turgen erläuternden Nachrichten über die einzelnen Dichtungen an Diefem Grundfat festaubalten. Richt die einzelnen Steine, fondern die Bfeiler und Gewölbe jenes munderbaren Baumertes, bas mir burchichreiten, follen ber Betrachtung gewidmet fein.

## Die Werke der erften Periode.

Die frühesten bramatischen Versuche, welche ber Dichter auf die Bühne brachte, fanden wohl ziemlich gleichzeitig in der tragischen und in der komischen Richtung statt. So weit sich beim Mangel ganz positiver Beweise aus übereinstimmenden äußern Merkmalen oder aus innern Gründen — b. h. nach dem Stil derselben — feststellen läßt, können wir als die frühesten Dramen Shakespeare's folgende Gruppe betrachten:

Titus Andronicus; Beritles; Beinrich ber Sechfte, brei Theile; benen fich bann aus ber heitern Richtung entweder gleichzeitig beimischen ober unmittelbar anfoließen: Die beiben Beronefer; Berlorne Liebesmuh; Die Frrungen.

## Titus Andronicus

wurde zuerst in einer Quartausgabe 1600 gebruckt, und zwar unter bem Titel:

"Die höchst klägliche Kömische Tragödie von Titus Andronicus. Wie sie verschiedene Male gespielt worden von den Dienern der höchst ehrenwerthen Lord Pembroke, Lord Darby, Lord Sussex und des Lord-Kanzlers. London, gedruckt durch J. R. für Edward White 2c. 1600."

Die zweite Quartausgabe (1611) hat unter bemfelben Titel nur die abweichende Bemerkung, daß bas Stud "verschiedene

<sup>\*) &</sup>quot;The most lamentable Romaine Tragedie of Titus Andronicus. As it hath sundry times beene playde by the Right Honourable the Earl of Pembroke, the Earl of Darbie, the Earl of Sussex, and the Lord Chamberlaine their Servants. At London, Printed by J. R. for Edward White and are to be solde at his shoppe, at the little North doore of Paules, at the signe of the Gein, 1600."

Male von des Kings Majesties Dienern gespielt worden fei". Der Text ift mit ber erften Ausgabe gang übereinstimmend. Bon einer Eintheilung in Scenen und Afte ift bier wie in allen Quartausgaben noch feine Rebe. "Titus Andronicus" gehört au benjenigen Chatespeare'ichen Studen, bei benen Chate: fpeare's Autorschaft vielfach bestritten worden ift. Die Dei= nung für die Echtheit des Studes durfte mohl neuerdings die Majoritat haben. Daß es aber, wenn es von ihm berrührt, eine feiner erften und auch am früheften aufgeführten Tragobien ift, wird taum Jemand bezweifeln. Die frühefte Ermähnung eines Titus Andronicus datirt allerdings erft aus dem Jahre 1594. In Diefem Jahre, am 6. Februar, murde ein Buch biefes namens in bas Regifter ber Buchhändler (Stationers' Company) eingetragen, und zwar unter dem Titel "A noble Roman-Historye of Tytus Andronicus". Im Jahre 1602 er: icheint eine Gintragung unter ber Bezeichnung "Titus und Andronicus". Langbaine in seinem "Account of the English Dramatish Poets" (1691) fagt von "Titus Andronicus", das Stud fei guerft gedrudt in London 1594, und von den Truppen (b. h. "servants") ber Lords Derby, Bembrote und Effer aufgeführt. Gin Stud "Titus und Andronicus" (boch wohl nur eine Inforrettheit in ber Titelangabe) ift übrigens in henslowe's Tagebuch unterm 23. Januar 1593 notirt. Daß aber "Titus Andronicus" icon viel früher gegeben morben, erhellt aus einer Bemerkung, welche Ben Jonfon in der Ginleitung zu feiner Romodie "Bartholomew Fair" macht. Er fagt barin: "Diejenigen, welche noch immer ben Jeronimo und Undronicus als die besten Stude bezeichnen, murden bamit nur beweisen, daß ihr Urtheil in den letten 25 oder 30 Rahren nicht fortgeschritten fei." Dies fdrieb Ben Jonson im Jahre 1614, und hieraus geht also hervor, daß etwa in der Zeit von 1585 bis 1590 ein Andronicus nicht nur existirte, sondern daß er gewiffermagen Epoche machte, wie es gleichzeitig bie "Spanische Tragodie" und "Jeronimo" gemacht.

Die oben erwähnten beiden Quartausgaben tragen nun allerdings nicht Shakespeare's Autornamen, aber Francis Shakespeare's Leben.

Meres in seinem für diese Forschungen sehr wichtigen Buche "Palladis Tamia", welches schon 1598 erschien, bessen Bersasser also wohl unterrichtet sein konnte, führt unter den zwölf Stücken, mit denen Shakespeare seine größten Erfolge errungen, auch "Titus Andronicus" an; und so haben auch die Herausgeber der Folioausgabe (1623), Shakespeare's Freunde Heminge und Condell, das Stückindie Shakespeare'schen Tragödien eingereiht, und zwar als die dritte unter denselben.

Der Berfaffer einer fpatern Umarbeitung biefes Studes, welche 1687 ericien, meint zwar, Shatespeare habe hierbei ber vollständigen Arbeit eines Andern nur "einige Meifterftriche" hinzugefügt. Diese Bemertung bat aber nicht ben geringften Unfpruch auf Autorität und ift nichts weiter als eine beliebige Unficht. Gie gibt uns nur ein Reugniß, bag die Zweifel an Shatefpeare's Autorichaft icon lange bestehn, Zweifel, welche jedoch nur in der herrschenden Unsicht über ben geringen poetischen Werth biefer Tragobie ihren Urfprung haben. Das Stud ift allerdings eine fast ununterbrochene Folge von Gräuelthaten, oft fich widerfprechenden und unmotivirten Sandlungen, und bas Abichredenbe ber blutigen Grauel und Robbeiten lägt einen wirklich tragifchen Ginbrud nicht auf-Das Alles beweift aber nur, bag bas Stud jener fommen. Geschmadsrichtung angehört, bie in ber "Spanischen Tragobie" gipfelte, und bag Chatespeare erft biefer Richtung einen Tribut gu gablen hatte, ebe er gu einer hobern Unichauung bes Tragifchen gelangte und feine eigenen Wege ging. Und wie follte es bentbar fein, bag Er, ber aus den tleinen und beengenben Berhältniffen feines Geburtsortes erft eben in bas große ihn aufregende Leben ber hauptstadt getreten mar, wie follte es bentbar fein, daß der fo junge Mann nicht gunachft der berrichenden Richtung fich überließ, in welcher And und Marlowe Triumphe feierten?

Sollte nun Shakespeare für sein Stüd kein bramatisches Borbild gehabt haben, so müßten wir uns nach einer andern Quelle umsehn. In der Geschichte des Alterthums suchen wir die schrecklichen Borgange vergeblich, wenigstens in solchem

Bufammenhange; nur für einzelne Theile ber Sandlung und ber Charattere laffen fich Borgange in ber Geschichte auffinden, Die vielleicht ber fühnen Phantafie eines Mordaeschichtenschreibers als Unhaltspuntte gebient haben, und es geht aus gemiffen Rachrichten hervor, bag die Schidfale des Titus und Die Berbrechen der Tamora um die Mitte des 16. Jahrhunberte in England giemlich befannt maren. Gleichzeitig mit bem erften Ermahnen eines "Titus Andronicus" (bas wir als Shatespeare's Stud betrachten) ift auch von einer Ballabe Die Rebe, welche biefen Gegenstand behandelt. Gie mird in Th. Berch's "Reliques of Ancient english Poetry" mitgetheilt, und zwar unter bem Titel "Des Titus Andronicus Rlage". Seltsamer Beise ift es bier nämlich ber unglückliche Belb felber, welcher feine Schidfale bis zu feinem Tobe erzählt. Die barin erwähnten Berfonen stimmen im Bangen mit benen ber Tragodie überein, Titus und feine Gobne (von benen er ichon 22 verloren hatte), fein Bruder Marcus, feine Tochter Lavinia, Die Gothenkönigin mit ihren Göhnen, Aaron (unter ber Bezeichnung "the Moor") u. f. w. Mit Uebergehung ber gangen Erposition bes Shakespeare'schen Studes, ber Opferung ber Sohne Tamora's, merben bie graufigen Greigniffe in folder Rurge berichtet, daß beinah jede Reile bes Gedichts einen neuen Borgang enthält. Titus ergablt: Seine theure Tochter Lavinia ware dem Sobne des Raifers ("to Cesar's sonne") verlobt worden, diefer fei bann bei einer Sagd von des Raifers Gemablin (Tamora) und beren Göhnen umgebracht, barauf in eine finstere Grube geworfen. Der Mohr (the cruell Moore) babe bann bes Titus brei Gobne an bie Grube gelodt, um fle bort bineinfallen zu laffen, barauf babe er eiligst ben Raifer geholt und bes Titus Sohne als bie Morder angeklagt, ba fie in der Grube bei ben Ermordeten maren. Gie murben besbalb ins Gefängniß gebracht.

> Doch nun, was mir erregt das schwerste Leid: — Der Rais'rin Söhne, voller Grausamkeit, Sie schleppten meine Tochter in den Wald Und nahmen ihr die Ehre mit Gewalt.

Dann folgt der Bericht von Lavinia's Berstümmelung, wie sie bann endlich durch das Schreiben in den Sand die Berbrecher angab, des Titus Berzweiflung, wie er durch die Aussicht auf die Befreiung seiner Söhne dazu gebracht wird, sich die rechte Hand abzuhauen und dafür die Köpfe seiner Söhne zurück erhält; wie Tamora dann Titus für wahnsinnig hält und mit ihren Söhnen — "Sie hieß die Rache, Raub und Mord die Beiden", — ihn aussucht, dabei aber von ihm überlistet wird.

3ch schnitt bie Rehlen ihnen burch, indeß Labinia Dazu bie Schuffel hielt mit ihren Armesftumpfen, Das Blut brin aufgufangen — u. f. w.

Mit dem Borfeten der Pasteten und dem allgemeinen Morden endet bann die Geschichte.

Es ift nicht mit Sicherheit festzustellen, ob biefe Ballade por ober nach Chatespeare's Stud gefdrieben mar. Daf aber der "Titus Andronicus", melder por ber 1600 erschienenen Quartausgabe existirte, eine andere, und zwar noch robere Beftalt hatte als bas uns befannte Stud, fonnen wir nach einer beutschen Berarbeitung biefes muthmaglichen altern Borbildes annehmen. Richt unwichtig für biefe Unnahme ift ber Umftand, daß in Benslowe's Tagebuch auch ein Stud unter dem Titel "Titus und Befpafian" angeführt wird, mabrend auch in bem beutschen Stud, nicht aber in bem uns befannten Chatefpeare'ichen, ber Name "Befpafianus" einem ber Gobne bes Titus, bem ichlieflichen Racher, beigelegt ift. Dies beutiche Stud\*) ericien im Jahre 1620 in ber Sammlung "Englische Romedien und Tragedien". Allerdings ift es bei ber Liederlichteit, mit ber biefe gange beutsche Sammlung gemacht ift, febr fraglich, wie weit die Abweichungen barin auf Rechnung bes flüchtigen Berbeutschers tommen; aber es find bennoch einige untrügliche Mertmale barin, daß die größern Luden in ber Sandlung, die Weglaffung vieler nothwendigen Motivirungen

<sup>\*)</sup> Für eine eingehendere Bergleichung muß ich hier auf meine "Gefcichte der Shatespeare'schen Dramen in Deutschland" (1870) verweisen. Ginen vollftändigen Abbrud bes Studes brachte zuerft g. Dieck in feinem "Deutschen Theater" (1817).

und vermittelnden Zwischenscenen auch dem altern englifchen Stude gur Laft fallen, wobei wiederum viele Dialogftellen oft Sat für Sat, wenn auch in grundlichster Trivialisirung, mit Shatespeare's Text übereinstimmen. u. A. aus der Gothenkönigin eine "Ronigin aus Mohrenlandt" gemacht ift, mag wohl eine vergnügliche Erfindung des deutichen Bearbeiters fein; ebenfo durfte berfelbe bas finnlofe Durcheinander und häufige Bermechfeln ber Berfonen zu verantworten haben. Dagegen icheint ber vollständige Wegfall ber Exposition bes Shatespeare'schen Studes, fo u. A. Die Opferung ber Sohne ber Tamora, eine zu ftarte Abweichung zu fein, als bag man fie nur der Flüchtigkeit bes Nachschreibers qurechnen follte; besonders da jene Lucke, wie ichon bemerkt, auch Die ermahnte Ballade zeigt, Die fonach mohl ebenfalls nach einer altern und une unbefannten bramatifchen Behandlung bes Stoffes geschrieben fein mag. Es ftebt zu vermuthen, daß biefe ganze Lude erft von Shakefpeare ausgefüllt murbe, mas um fo bedeutungsvoller, als biefe furchtbare Opferung im erften Afte dem Titus feine tragifche Schuld gibt. Ueberlegenheit des Shatespeare'ichen Beiftes wird man überbaupt auch in Diesem so mangelhaften Werke erft flar erkennen. wenn man feine Tragodie mit gleichzeitigen Erscheinungen auf biesem Gebiete vergleicht. Bei bem Gifer, mit welchem Johnfon, Malone, Steevens u. A. das allerdings monftrofe Stud Shatespeare absprechen, muß es uns am meiften in Erstaunen feten, wenn fie, wie namentlich Johnson, Alles darin, Bau, Stil, Ausbrudsweise, für unshatespearisch erklaren. icon in der ermabnten Scene, in welcher Tamora um das Leben ihrer Sobne bittet. Shatespeare's Sprache unverkennbar ift, wenn fcon ber Mohr Aaron trot der offenbaren Uebertreibung in feiner Charafteriftit gablreiche Ruge des diabolifchen humore ertennen lagt, welche fpatere Charattericopfungen bes Dichters, namentlich Richard III., tragen, fo muffen wir die gewaltige Rraft der Boefie in ben burchaus Chatespeare's wurdigen Scenen erfennen, in welchen Titus im verstellten Bahnfinn feine Rache ausführt, namentlich in Att 4. Scene 3.

und Alt 5, Scene 2. Mit dieser Hervorhebung der Schönheiten soll nicht das Werk selbst gerechtsertigt, sondern nur dargethan werden, wie der aus dem Boden seiner Zeit erwachsende Dichter bei aller Wüstheit und Rohheit dieses Werkes doch schon in einzelnen Kraftproben die Muskulatur erkennen läßt, die einem Herkules verliehen war.

## Berifles.

Bon diesem Stücke, welches die erste Folioausgabe nicht enthält, erschienen erst im Jahre 1609 zwei nur wenig von einander verschiedene Ausgaben in Quarto, unter dem Titel:

"Das neuerliche und sehr bewunderte Schauspiel (play) genannt Berikles, Brinz von Thrus. Mit der wahren Erzählung der ganzen Geschichte, der Abenteuer und Schicksale bes genannten Prinzen: Wie auch die nicht weniger seltsamen Begebenheiten in der Geburt und dem Leben seiner Tochter Mariana. Wie es vielmals aufgeführt worden, von Ihrer Majestät Dienern im Globus zu Bankside. Von William Shakespeare 1609."

Neue Ausgaben in Quarto erschienen ferner 1611, 1619 n. a. m., alle unter bem Namen Shakespeare's. Daß das Stüd trothem nicht in den beiden ersten Folios enthalten ist, hat wohl — bei der Autorität, die man den Herausgebern als genauen Freunden des Dichters zuzuerkennen berechtigt war — ben ältern englischen Herausgebern Grund gegeben, das Stüd dem Dichter ganz abzusprechen. Rowe zwar hatte es, wie alle andern erst in der dritten Folioausgabe\*) enthaltenen Stüde, aufgenommen; wogegen Pope und seine Nachfolger es ausschlossen, bis erst Malone und nach ihm fast alle nachfolgenden Herausgeber es beibehielten. Dennoch sehlt es in der Schlegel - Tieckschen Uebersetzung, obwohl Tieck selbst, der es für echt hielt (wie freilich auch mehrere der zuverlässig unter-

<sup>\*)</sup> In biefer Ausgabe von 1664 fteht es in ber Reihe ber andern zweifelhafte ber unechten Stude, barunter auch Thomas Cromwell, Lotrine ac.

geschobenen Stude), es überfette und in feinem "Altenglischen

Theater" (1. Band) herausgab.

Runachft bleiben für uns hinsichtlich Diefer Frage ber Echtbeit verschiedene Unnahmen moglich: Wenn es nicht die Arbeit eines andern, altern Berfaffers ift, melder Chatefpeare nur für das Globetheater Giniges bingufügte, fo ift es entweder eine febr frühe Arbeit bes Dichters, ober ber Text, ber uns babon überliefert worden, ift ein arg forrumpirter. Der lettern Unficht war Steevens, welcher gwar nicht ber Meinung Malone's beiftimmte, bak bas gange Stud von Shatefpeare berrühre. fondern diefen nur als Berbefferer der Arbeit eines Andern gelten laffen wollte. Steevens brauchte bafür bas im Allgemeinen wohl gutreffende Argument: Die nachweisliche aroke Bopularität, die bas Stud lange genoß, fpreche für die beispiellose Korrumpirung bes Textes; benn je mehr ein Stud aufgeführt worden, um fo mehr Abidriften maren bavon in Cirtulation getommen, und aus diefem Umftand erklärten fich bie bom Drigingl immer mehr fich entfernenben Entftellungen. Diefe, wie gefagt, für's Allgemeine gewiß gang richtige Folgerung hat jedoch für "Berifles" beshalb nichts Entscheidendes. weil in diesem Stude die vorhandenen Mangel nicht nur die Ausführung in Ginzelheiten betreffen, fondern babei zugleich in ber Form bes Gangen liegen. Dag Shatespeare, auf ber Bobe feiner Runft ftebend - benn auf Diefe Beit weisen Die verschiedenen Quartausgaben bin - ein fo fcmaches Werk, wenn es von einem Andern herrührte, ohne wesentliche Umgeftaltung, nur etma mit Ueberarbeitung einzelner Scenen, als fein Wert acceptirt haben follte, ift fcmer zu glauben. bie Annahme, daß das gange Wert ein urfprünglich Chatespeare'iches und bann gang felbstverständlich nur aus feiner früheften Beriode fei, murbe bas febr fpate Ericbeinen in wiederholten Auflagen fprechen muffen, wie auch die Bemerkung auf bem Titel ber erften Ausgabe von 1609, mit welcher es als ein erft fürglich aufgeführtes Stud bezeichnet wird. Auch in einer gleichfalls im Jahre 1609 erschienenen Novelle "The painfull Adventures of Pericles" wird auf die "neulichen" Aufführungen

des Stückes verwiesen; und so bleibt nach Allem nur die Annahme übrig, daß hier Shakespeare viel weniger als Dicht er in Betracht kommt, als vielmehr in seiner Eigenschaft als Theaterdirektor. Er wußte, daß das vorhandene Stück, gleichviel von ihm oder von einem Andern, durch den lebhaften Wechsel in der abenteuerlichen Handlung, in den das Mitgesühl heraussordernden mannigsachen Leiden seines Helden und dessen schwerzerichter und in ihrer Unschuld triumphirenden Tochter, noch auf den Beisal des Publikums rechnen könne, und er fügte deshalb, ohne dabei Gewicht auf seine eigene Arbeit zu legen, einige bessernde Partien hinzu. Die Herausgeber der Quartos aber prositirten von dem ohnehin beliebten Stücke um so mehr, wenn es Shakespeare's Namen trug.

Soll das gange Stück, wie es uns vorliegt, von Shakespeare sein, so ist es um so unzweiselhafter, daß für die Aufführungen seit 1608 nur einige Berbesserungen damit von ihm vorgenommen wurden, während es der Hauptsache nach aus der Zeit seiner Anfängerschaft stammt. Ein Zeugniß dafür gibt auch Dryden, der 1677 in einem Prolog zu Davenants "Circe" u. A. sagt:

Auch Shakefpeare's Mufe bracht' zuerft hervor Den Berikles, ber alter als ber Mohr\*).

Es fällt hierbei jedoch taum ins Gewicht, ob Dryden in dem Punkte gut unterrichtet war. Die unkunstlerische und für Shakespeare's Zeit der Reise schon ganz antiquirte Form der Dichtung spricht an sich deutlich genug. Daß das Stück trot dieser Mängel auch in der vorgeschrittenern Zeit noch großen und dauernden Erfolg hatte, ersehn wir aus den besonders zahlreichen Separatausgaben. Die Gründe für diesen Erfolg sind oben schon angedeutet worden, und der Stoff, ursprünglich

<sup>\*)</sup> Daß die Meisten unter diesem "Moor" den Aaron in "Titus Andronicus" verstehn wollen, ift nicht recht begreislich. Der Sinn in Ordbens Bersen ift: daß ein Dichter nicht gleich zuerst ein Meisterwert hervordringe, und daß auch einem solchen Meisterwerte wie Shalespeare's "Othello" (in den häufigsten Fällen nur "The Moor of Vonice" genannt) ein so unvolltommenes Stüdt wie des Dichters "Beristes" vorausging. Auch halli well ("The life of Shakespeare") sann unter dem "Moor" nur Othello verstehn, und nicht den Rochren Aaron.

in der Form der Erzählung, mochte vorher schon gleiche Popularität erlangt haben, wie z. B. die Geschichte von Romeo und Julie. Bei allen diesen Erwägungen ist übrigens noch keineswegs ausgeschlossen, daß der in den Quartausgaben gegebene Tert des Stückes ein überaus fehlerhafter ist, und daß die Herausgeber der Folioausgabe, die nicht im Besitze eines zuverlässigern Manustriptes waren, denselben schon wegen der großen Berunstaltungen nicht ausnehmen mochten.

Als die früheste Quelle für das Schauspiel haben mir eine fehr alte Erzählung anzusehn, die ichon im 5. oder 6. Jahrbunbert im Griechischen vortommt, und beren Beld bort, wie in allen fpatern Nachbildungen, nicht Berifles beißt, fondern Apollonius von Tyrus. Gine lateinische Uebersetung bes griechischen Originals wird ichon in einem aus dem 9. Sabrbundert stammenden Bucherverzeichnig eines Rlofters ermähnt und ericien bald nach ber Erfindung der Buchdruderfunft auch im Drude. Gie enthält bereits fammtliche Momente der Sandlung unfers Studes in gleicher Reihenfolge\*). Begen Ende bes 12. Jahrhunderts murde die Geschichte bes "Apollonius von Tyrus" von Gottfried von Biterbo ebenfalls ins Lateinische übertragen und gleichzeitig in Berfe gebracht. Gie murbe von ihm feinem "Bantheon" als Theil der Beschichte Antiochus des Dritten von Sprien einverleibt. Auch nahmen fie die "Gesta Romanorum" (im 14. Jahrhundert) auf; bann wieder gab fie ben Stoff zu einem frangofischen Roman, aus welchem die "English Chronicle of Apollyn of Tyre" (gedruckt 1510) entstand. ben Brologen zu unferm Stude mirb jedoch als Bemahrsmann ausdrücklich ber alte englische Dichter Gower († 1408) bezeichnet, der die Geschichte in seiner "Confessio Amantis" ergablt, jedoch babei die altere lateinische Dichtung des Gott-

<sup>\*)</sup> Wo wir auf die Quellen zu den Shalespeare'schen Stüden Bezug nehmen folgen wir hauptsächlich den Angaben in John Dunlops "Geschichte der Prosabichtungen" (deutsch von Liebrecht), sowie den Mittheilungen von Thrwhitt, von Steevens u. An umfangreicherem Material enthalten das Beste: "Die Quellen des Shalespeare" von R. Simrod 2c. (lürzlich in neuer verbesserter Ausgabe ersichten, und Colliers "Inkospeare Library".

fried von Biterbo vor sich hatte. Zwischen Gower und Shakespeare liegt ferner noch die Erzählung von Twine, welche zuerst 1576 erschien, und in welcher der Prinz ebenfalls noch den Namen Apollonius führt.

In bem Schausviel ist nun ber Dichter Gower nicht nur als Brolog vorgeführt, sondern ihm ift auch die Rolle quertheilt, die fichtbare bramatifche Sandlung por jedem Afte burch erzählenden Bericht zu ergangen. Außerdem aber mird noch das nach 1600 gar nicht mehr übliche Mittel ber fogenannten dumb show's, b. b. pantomimifder Sandlungen, angemendet. wie mir es 3. B. aus bem Drama "Gorboduc" tennen. Bantomimen oder dumb show's ergangen einigemal Die Berichte ber Afteinleitungen, worauf Gower wieber weiter fpricht. Go veraltet wie biefe gange Form in Shatefpeare's Blutbezeit mar, fo find es auch die in flappernden Reimpaaren gehaltenen Berfe, in benen Gower fich explicirt. Wenn diefe Form an fich icon mit einer ftreng bramatischen Romposition fich nicht pereinen läkt, so zeigt auch die scenische und dialogische Form des Studes viel mehr einen erzählenden als bramatifchen Charafter, und wenn Shatespeare noch im Jahre 1609 eine Berbefferung mit bem Stud vorgenommen batte, fo gefchab bies jedenfalls in nur flüchtiger Weife, ba er diefe gange Gintheilung bes Studes ftehn ließ. Den häufigen und ichnellen Wechsel bes Schauplates finden wir ja auch in entschieden gereifteren Arbeiten des Dichters. hier aber, im Beritles, gefchieht ber Bechfel ber Art, daß mit der Bervielfältigung bes Ortes auch eine Bervielfältigung der Sandlung eintritt. In jedem der Atte lernen wir einen neuen Schauplat mit neuen Berfonen tennen; im erften Afte allein erhalten wir einmal ben Sof des Antiochus, bann den des Berifles, bann wieder beim Cleon die Sungers. noth geschildert, und so ahnlich geht es fort, bis erft mit bem Erscheinen ber Tochter bes Peritles die Sandlung und bas Intereffe fich ein wenig gusammenzieht. Biermit beginnt nun in ber That eine tiefere, poetischere Auffaffung bes bramatischen Bormurfs ihre Wirfung zu üben. Nicht etwa, baf bier ein neues Moment in die Sandlung gebracht ober die Romposition

umgestaltet mare; benn sowohl bas Morbprojett gegen Marina, wie ihre Rettung, die Art, wie fie ihren Bater wiederfindet und endlich der Gintritt der Gottheit, welche Beriffes auffordert. nach Ephefus zu gehn, mo er feine tobtgeglaubte Battin wiederfindet: bas Alles ift icon in ber altesten Erzählung von Apollonius von Tyrus in derfelben Reibenfolge gegeben. eine fo poetische und eingebende Charafteristit, wie die der Marina, finden wir in der That nur in den reiferen Schöpfungen bes Dichters wieber. Das Stud enthält allerbings auch icon in ben frühern Atten einzelne Scenen, in benen die Sprache durchaus Chakespearisch erscheint; es fei bier 3. B. an die Scene bes Beritles mit ben Fischern, ju Anfang bes zweiten Aftes, erinnert. Sier aber tommt doch zum Theil bas, mas wir im Dialog für Shatefpearifch halten, noch auf Rechnung der Zeit. In den Scenen ber Marina zeigt jedoch der Dichter icon feine volle Wirtung auf bas Bemuth, wie fie por und neben ihm tein Dramatiter auszuüben vermochte. In ber Scene, da Marina durch Leonin getobtet werden foll, ift ein Bergleich mit ber Scene gwischen Subert und Arthur im Ronig Johann unabweislich; nur daß im "Berikles" die Situation noch nicht gang ausgebeutet ift. In dem Gefprache aber zwischen Marina und Berifles, ba Jene den Rranten burch ihren Gefang beilen foll und im naiven Bericht ihrer Leiden fich ihm als Tochter zu erkennen gibt, spuren wir in der That den vollen Sauch des göttlichen Genius uns tief im Innerften berühren. Siernach tann bie Schluffcene bes Studes, bas Dieberfinden Thaisa's, beren Rettung ja ohnedies gang in bas Reich ber Bunder gebort, nur einen abschwächenden Gindrud machen. Der Epilog Bowers zeigt bann am Schluffe noch auf die Bointe des Schauspiels bin, die in bem Begensate ber hartbedrängten und flegreichen Tugend Marina's zu der verbrecherischen Tochter bes Antiochus liegen foll. werben wir aber auch wieder an die schlimmften Mangel in ber Romposition des Studes erinnert, benn jener sittliche Begenfat Maring's, eben jene Tochter bes Antiochus, erscheint nur einmal, in der erften Scene, und hat nur ein paar unbedeutende

ķ

Worte zu sprechen; mahrend wir von dem furchtbaren Strafgericht, bas über Antiochus und die Seinen erging, erst wieder — burch den Epilog Runde erhalten!

## König Beinrich ber Sechste.

Die drei Stüde, welche unter obigem Titel seit der ersten Folioausgabe uns als Shakespeare'sche Werke vorliegen, hängen so ganz mit einander zusammen, daß weder der erste, noch der zweite Theil einen dramatischen Abschluß hat, sondern daß das Ende eines jeden nur unter der Boraussetung einer Anstützung an das nächstolgende Stüd bestehn kann; ja selbst der dritte Theil weist ganz bestimmt auf den sich anschließenden Richard III., den Abschluß dieser ganzen Tragödienreihe hin. Dennoch unterscheiden sich der zweite und dritte Theil Heinrichs VI. von dem ersten sehr wesentlich. Während jene beiden Theile auch innerlich so mit einander zusammenhängen, daß nur beide zusammen von Einem Gesichtspunkte aus zu betrachten sind, ist die Berbindung des ersten Theils mit seinen Nachfolgern eine mehr äußerliche.

Ueber Shakespeare's Autorschaft haben wir bezüglich des ersten Theils keine andere Beglaubigung als die Folioausgabe. Bon einem frühern Drucke ist bis jetzt nichts bekannt. Wohl aber wissen wir aus einer Bemerkung von Th. Nash, daß das Stück vor dem Jahre 1592 existirt haben müsse. In seiner Schrift "Pierce Penniless his supplication tho the devil", welche 1592 erschien, ruft Nash aus:

"Wie müßte es ben braven Talbot, den Schrecken der Franzosen, erfreut haben, zu denken, daß, nachdem er zweihundert Jahre im Grabe gelegen, er wieder auf der Bühne triumphiren würde; daß seine Gebeine durch die Thränen von wenigstens zehntausend Zuschauern (zu verschiedenen Malen) neu einbalsamirt würden, indem die Zuschauer ihn frisch blutend vor sich zu sehn glaubten!"

Obwohl namhafte englische Rritifer ftets die Autorichaft Shatespeare's bestritten haben, so muffen wir doch die von den Berausgebern ber Folio gegebene Bemahr als folde binnehmen, wenn nicht positive Gegenbeweise Die Opposition unterftugen Denn bas einzige bagegen geltend gemachte Argument, die allerdings fehr mangelhafte Form des Studes, beweift nichts anders, als bag bas Stud eine fehr fruhe Arbeit bes Dichters mar, mas auch burch obige Bemerfung von Nash beftatigt mirb; benn bei einer Summe pon 10,000 Aufchauern fann mobl, in Unbetracht ber geringen Große bamaliger Theater, das "at several times" fich nur auf verschiedene Jahre Wenn bagegen im Benslowe's Tagebuch unterm beziehn. 3. Marg 1592 ein Stud "Henery the VI" eingetragen ift, fo muffen wir dahingeftellt fein laffen, ob mirtlich der Tag ber erft en Aufführung mit jenem Datum bezeichnet fein follte. bene Grunde aber, auf die wir gurudtommen, fprechen entichieden für eine frühere Entstehungszeit.

Hinsichtlich des 2. und 3. Theils hat das Borhandensein zweier alter Quartausgaben, unter besondern Titeln und ohne Shakespeare's Namen, lange Zeit die Ansicht vorherrschen laffen, daß Shakespeare hierbei nur die Stücke eines andern Autors überarbeitet habe. Die beiden Stücke erschienen unter solgenden Titeln; das erstere:

"Der erste Theil des Zwistes zwischen den beiden berühmten Häusern Pork und Lancaster, mit dem Tode des guten Herzogs Humphrey: Und der Berbaunung und dem Tode des Herzogs von Suffolk, und dem tragischen Ende des stolzen Kardinals von Winchester, mit der merkwürdigen Rebellion des Jade Cade: Und des Herzogs von Pork erster Beanspruchung der Krone. London 2c. 1594."

Die, wie es damals üblich war, schon im Titel gemachte ganze Inhaltangabe ber Handlung zeigt uns hier schon die wesentliche Uebereinstimmung mit unserm zweiten Shakespeare'schen Stücke. Aehnlich verhält es sich mit der 1595 gedruckten Ausgabe des andern Stückes, dessen Titel lautet:

"Die mahre Tragobie von Richard herzog von Port, und ber Tod bes guten Königs heinrichs bes Sechsten, mit bem ganzen Streit zwischen den häusern Lanzcafter und Port, wie es zu verschiedenen Malen von des Earl of Pembrote Dienern aufgeführt worden. 1595."

Bon beiden hier genannten Stücken, die den Inhalt des 2. und 3. Theils Heinrichs VI. bilden, erschienen im Jahre 1600 neue Ausgaben. Und in einer dritten Ausgabe erschienen beide zusammen im Jahre 1619 unter dem gemeinsamen Titel: "Der ganze Zwist zwischen den beiden berühmten Häusern Lancaster und York. Mit dem tragischen Ende des guten Herzogs Humsrey, des Herzogs Richard von York und des Königs Heinrich des Sechsten. In zwei Theilen, und neu verbessert und vermehrt. Geschrieben von William Shakesspeare, Gent."\*)

Obwohl in den ersten beiden Ausgaben Shatespeare's Name nicht genannt ift, fo ift es boch burch Richts begründet, wenn man dieselben einem andern Autor auschreiben wollte, wie auch bei uns noch sonderbarermeise Gervinus und nach biefem Rrengig an ber Autoricaft R. Greene's festhielten, mabrend einer ber Bervorragenbften ber neuern englischen Rrititer, Aler. Dyce, fich für Marlowe erklärte. Dag R. Greene nicht ber Autor fein konne, ift icon im erften Abiconitt biefes Buches (S. 52-54) dargelegt worden. Wenn aber die in der Folioausgabe enthaltenen Stude, welche bort als zweiter und britter Theil Beinrichs VI. Aufnahme fanden, Shatespeare's Werte find, und barüber find die Rrititer einig, fo ergibt eine genaue Bergleichung mit ben beiben Ausgaben von 1594 und 1595, daß wir es hier burchaus mit benfelben Studen gu thun Trot vieler augenscheinlichen Flüchtigkeiten bes haben. Nachschreibers , Auslassungen und Aenderungen einzelner Sate ift boch die Uebereinstimmung mit ben beiben Theilen Beinrichs VI. fo grok, bak bier bie Aneignung eines fremden Bertes

<sup>\*)</sup> Aus diefer Ausgabe murben die Stude bereits von Steevens (1766) abgebrudt. Die beiben altern Einzelbrude find neuerdings in der Cambridge Dition mitgetheilt.

burch unsern Dichter in der That nicht denkbar erscheint. Auf die Thatsache, daß auch schon vor der Folioausgabe die beiden Stüde in einer dritten Ausgabe zusammen erschienen (1619), und zwar mit Zufügung auf dem Titel: "Geschrieben von William Shakespeare", brauchten wir, nachdem uns aus andern Källen der Mißbrauch seines Namens bekannt ist, kein Gewicht zu legen. Aber genaue Vergleichungen müssen es Jedem klar machen, daß jene ältern Ausgaben der beiden Stüde nichts anders sind als slüchtig und sehlerhaft hergestellte Texte der Shakespeare'schen Stücke\*).

Dennoch haben frühere Rritifer, am eifrigsten und eingebenoften Malone, die Anficht verfochten, daß Chatefpeare's 2. und 3. Theil Beinrichs VI. nur eine Ueberarbeitung jener beiden unvolltommenen Stude fei, und bag er am er ft en Theile Beinrichs VI. fo gut wie gar feinen Antheil habe. Wenn Malone in ber eingebenden Begrundung feiner Behaubtung findet, daß ber erfte Theil nicht einen einzigen Bug enthalte, welcher Shatespeare'ichen Beift ertennen ließe, bag er in Stil, in Romposition und Ausbrudsmeife Allem widerspreche, mas wir von Shatespeare fennen, fo ift bas eine Unschauung, über bie fich nicht ftreiten läßt, ba fie auf gang subjektiver Empfinbung beruht; eben beshalb enthält fie aber auch nicht die minbefte Beweisfraft. Bon ben aukerlichen Mertzeichen, welche Malone entdedt bat, wollen wir bier ein paar anführen, um zu zeigen, mas Alles bei folden Untersuchungen ins Gewicht fällt. 3m 1. Theile Beinrichs VI. hat ber Name Becate im Berfe ben richtigen Accent - b. h. Beca-té - erhalten, mabrend in einem unbezweifelt Shatespeare'ichen Berte, in Dacbeth, bei wiederholter Rennung des Namens der englische Accent Detate (zweisilbig) angewendet ift. Malone findet dadurch u. A. auch feine Anficht unterftust, daß der 1. Theil von einem gelehrten Autor herrühre', vor Allem aber, daß Shatespeare an biefem Stude teinen Antheil habe. Unter ben Grunden, mes-

<sup>\*)</sup> Am überzeugendften hat icon A. Schmibt in feiner Einleitung zu Beinrich VI. biefe Anschauung vertreten. Sein Beweismaterial burfte aber burch bie hier von ung gegebenen Beifviele noch wesentlich verftartt werben.

halb der Bersasser des 2. und 3. Theils ein anderer sein musse als der des 1. Theils, wird u. A. angeführt: Im 1. Theile ist eine ganz richtige Angabe über die Abkunft Sduards III. und über die Thronansprüche Mortimers gemacht, während im 2. Theise (d. h. in "The First Part of the Contention etc.") die Angaben darüber sehlerhaft sind. — Der erste dieser Beweisgründe würde jedoch entscheidender für und sein müssen, wenn wir nicht in ganz authentischen Shakespeare'schen Stücken dergleichen Abweichungen begegneten, weil er, woraus schon Steevens gegen Malone hinwies, den Accent je nach Bedürfniß oft dem Metrum akkommodirte. Was die falsche Angabe in "The First Part etc." betrifft, so würde dieselbe nur dann sür Malone's Ansicht sprechen können, wenn sie auch in dem Shakespeare'schen Text (Heinrich VI., 2. Theil) zu sinden wäre, was aber nicht der Fall ist.

Für die beiden Stüde "First Part of the Contention etc." und "The true Tragedy etc." wollte Malone die Autorschaft Greene und Beele zuschreiben und hieraus folgern, daß Shakespeare's 2. und 3. Theil neue Bearbeitungen jener Stüde seien. Bon dieser Ansicht ausgehend hat er bei seiner Redaktion der beiden Stüde dreierlei Bestandtheile unterschieden und durch besondere Zeichen kenntlich gemacht; erstens diejenigen Stellen, welche in beiden Stüden genau übereinstimmen; zweitens diejenigen, welche etwas abweichend im Wortlaute sind; drittens diejenigen, welche in den beiden anonymen Stüden ganz sehlen und deshalb, nach Malone's Meinung, von Shakespeare erst hinzugesügt seien. Malone hat nach diesen Unterscheidungen von den in Summa 6043 Versen beider Stüde der erstern Gattung 1771, der zweiten 2373 und der dritten 1899 Verse zufallen lassen.

Gehn wir auf eine Bergleichung ber Shakespeare'schen Texte mit jenen angeblichen Driginalen, die aber nur Textverderbungen nach Shakespeare sein können, etwas näher ein. Die Frage ift an sich nicht nur wichtig, sondern auch interessant genug.

In beiden Stüden ("Der erste Theil des Zwistes u. s. m." und "Die wahre Tragödie u. s. m.") ist die ganze Scenenfolge genau übereinstimmend mit dem Shakespeare'schen Text
der Folio. Wo Auslassungen im Dialog stattsinden, ist es ganz
evident, daß dies unsreiwillige sind, denn oft sind die Lüden dabei deutlich zu erkennen. In der ersten Scene sind die Worte
des Königs nach Verlesung des Vertrags aus Versehn ebenfalls
als Prosa, wie der Vertrag selbst, gedruckt, obwohl der Inhalt
mit dem Wortsaut der Verse übereinstimmt. Ferner, in
Scene 3 ist die Episode mit dem Fallenlassen des Fächers der
Königin und der der Herzogin gegebenen Ohrseige ein wenig
weiter hinaus gerückt, also wahrscheinlich erst später in das
Manuskript gebracht. In dem Shakespeare'schen Stücke heißt
es bier:

"(Die Ronigin lägt ihren Facher fallen.)

Ronigin. Reicht mir ben Facher! Bergen, wie? ihr fonnt nicht? (Gie gibt ber Bergogin eine Ohrfeige)."

In bem forrumpirten Texte von 1594 heißt es:

"Die Rönigin läßt ihren Sanbiduh fallen und gibt ber Bergogin eine Ohrfeige. (!)

Königin. Den Handschuh gib. Wie, Schatz, könnt ihr nicht sehn?

(Sie folägt fie.)"

Der Nachschreiber ist hier augenscheinlich von der Ohrseige so überrascht gewesen, daß er die Aufforderung erst nachher bringt; dann aber läßt er die Herzogin noch einmal schlagen. Ferner, in der ersten Scene des dritten Attes, welche viele Austassungen hat, ist auch der so wichtige Monolog Porks eine der am meisten korrumpirten Partien. Wir geben die erste Hälfte desselben hier zur Bergleichung und fügen gleich den Anfang der nächstolgenden Scene beim Kardinal (nach dem Text der "First Contention") hinzu, um zu zeigen, wie in jenen alten Ausgaben das Scenische behandelt wurde.

Dort. Run, Yort, besinn' bich und erhebe bich, Rimm mit bie Zeit, ba fie so schön sich bietet, Geringes nur, bu wirst es nicht erreichen,

Shatefpeare's Leben.

Ich brauche Männer und ihr gebt fie mir\*), Nun während ich in Frland bin beschäftigt, Hab' ich bethört 'nen hartköpfigen Kenter John Cade von Albford u. f. w. —

Man wird hier bei einer Bergleichung mit bem echten Shatespeare'schen Text, der statt der obigen sieben Berse (bis zu derselben Stelle) siebenundzwanzig enthält, aus dem Unvermittelten der Gedanken leicht erkennen, wie der Nachschreiber nur vereinzelte Säte abgefangen hat. Am Schlusse des Monologs heißt es weiter:

"Port ab.

Dann wird ber Borhang gezogen, man fieht Berzog humbhreb in feinem Bette, und zwei Manner an feinem Lager, die ibn in feinem Bett erwürgen. Dann tommt ber eintretenbe Berzog von Suffolt zu ihnen.

Suffolt. Wie nun? habt ihr ihn aus ber Welt geschafft? Giner. Go ift's, Mblord, seib ficher, er ift tobt."

n. s. w.

Ganz augenscheinlich ist ferner die Textverderbung in der ersten Scene des John Cade. Im authentischen Texte heißt es:

"Cabe. Mein Bater war ein Mortimer — Richard (beiseit). Er war eine ehrliche haut und ein tüchtiger Maurer.

Cabe. Meine Mutter war eine Plantagenet — Richard (beiseit). Ich hab' fie gut gekannt; fie war eine Debamme.

Cabe. Meine Frau flammt aus bem Hause ber Lacies — Richard (beiseit). Sie war 'ne Haustrerstochter und hat manche Treffen (laces) verkauft."

Diese Stelle lautet nun in dem verderbten Texte:

"Cabe. Mein Bater war ein Mortimer -

Ricarb. Er war ein ehrlicher Mann und ein tlichtiger Maurer. Cabe. Meine Mutter fiammt von ben Braces -

Richard. Sie war 'ne hausirerstochter und verkaufte manche Tressen (lacos)."

hier ift dem Nachschreiber, abgesehn von dem Busammenichmelzen der Mutter mit der Frau, nur das Wortspiel und der

<sup>\*)</sup> Auch die Interpunttion des alten Tertes ift bier beibehalten.

Reim auf laces im Ropf geblieben, aber statt Lacies verstand er Braces. So Bieles auch in allen den Scenen des Boltsauftands vom Wortlaute Shakespeare's abweicht, so ist doch der Geist des Ganzen, auch in diesen so charakteristischen Scenen, genau derselbe. Als Beweis dafür möge dienen, daß auch die kleine Scene mit dem Schreiber von Chatam, der dafür gehängt wird, weil er schreiben kann, und nicht wie ehrliche Leute nur ein Zeichen statt seines Namens setzt, ebenfalls in dem "First Part etc." sich besindet.

In bem zweiten Stück "The true Tragedy etc." ist der Text des Originals im Ganzen getreuer wiedergegeben. Das Beachtenswertheste von Allem aber ist, daß die bedeutendsten und werthvollsten Partien in Heinrich VI., dritter Theil, hier vollständig und im Wortlaut vorhanden sind. Das ist der Fall mit der Scene, in der der gefangene Pork gemartert wird, und in allen Dialogstellen Richards von Gloster, in denen schon die spätere surchtbare Erscheinung Richards III. klar entwickelt ist. Nur in dem ersten seiner prachtvollen Monologe sehlt mehr als die Hälfte, indem dieser Monolog, der im richtigen Text über siebenzig Verse hat, hier auf dreißig zusammengeschrumpst ist. Zum Vergleiche möge dieser Monolog in dem verunstalteten Texte hier solgen:

Ja Ebuard halt die Beiber wohl in Ehren; Bar' er doch aufgezehrt, Mark, Bein und Alles, Damit kein Sproß aus seinen Lenden folge, Zu hindern mir der Hoffnung gold'ne Zeit, Denn noch bedeut' ich nichts in dieser Welt. Da ist erst Edward, Clarence noch und Heinrich, Und bessen Sohn, und Alle diese wünschen Racklommen sich, eh' ich mich selbst kann pstanzen. Ein schlimmer Borbedacht für meinen Zweck.

Was bietet sonst für Freuden denn die Welt? Ich will mich freundlich kleiden und mich selbst Einschläsern in 'ner holden Dame Schooß, Bezanbern sie mit Worten und mit Bliden. Ich Schensal, solcherlei Gedanken hegen. Schwur Liebe mich boch ab im Mutterleib. Und baß ich nicht auf ihrem Boden wandle, Bestach sie die gebrechliche Natur, Den neid'schen Berg auf meinen Rüden thürmend, Wo häßlichkeit, ben Körper höhnend, sitt, Den Arm wie durres Reisig auszutrodnen, Die Beine von ungleichem Maß zu formen,

(Fehlen brei Berfe.)

Und bin ich also wohl ein Mann gum Lieben? Eh' fonnt' ich zwanzig Kronen wohl erlangen. (Rebten fiebengebn Berfe.)

Doch tann ich lächeln und im Lächeln morben, Rann rufen Bohl! zu bem, was mich beleibigt. (Behlen fieben Berfe.)

Kann bem Chamäleon noch Farben leihn, In mehr Gestalten noch als Proteus wandeln. Und will selbst Catilina übermeistern. Und kann ich das, und keine Kron' erringen? Ha! Zehnmal höh'r will ich herab sie zwingen!

Man sollte meinen, daß auch hier eine Bergleichung mit dem vollständigen Shakespeare'schen Texte nicht den mindesten Zweisel mehr bestehn lassen kann, daß wir's hier nur mit einer inkorrekten und vor Allem sehr unvollständigen Wiedergabe des richtigen Textes zu thun haben. Wäre es wohl denkbar, daß ein Dichter sein Borbild in solcher Weise benutte? Sehn wir nicht vielmehr ganz deutlich, wie hier der Herausgeber überall nur die prägnantesten Schlagwörter, gewissermaßen die leuchtenden Spiten des Ganzen, stehn ließ, und alle Zwischentheile, die erst die naturgemäße Entwidelung der Gedanken bilden, entweder ans Flüchtigkeit überging, oder, weil ihm das Ganze zu lang erschien, wegließ? Am deutlichsten zeigt sich dies Berzsahren bei der ersten Lücke von dreizehn Zeilen, nach welcher der Auswerfung der Frage: "Was bietet u. s. w." erst der Sat vorausgeht: "Gesett, es gibt kein Königreich für Richard u. s. w."

Unter ben Scenen von hervorragender Bebeutung find ferner fehr verunftaltet: die Scene von Glosters Ermordung und bei feiner Leiche; der Tod des Kardinals Winchester. Die Scene auf bem Schlachtfelde, welche die Schreden bes Burgerfriegs gemiffermagen parabolifch barftellt, ift mehr gefürzt als geandert. Der rührende Monolog bes Königs, ber bie Scene eröffnet, ift von fünfzig Berfen auf dreizehn gusammengeschrumpft. Danach ericeint ber Sohn mit feinem erichlagenen Bater: barauf tommt gleich, ohne die Bwischenbetrachtung bes Ronigs, ber Bater mit der Leiche seines Sohnes. Wo aber auch immer in den beiden Studen (The first Part etc. und The true Tragedy etc.) ber Text furger und in einzelnen Wörtern und Ausbruden abmeicht, fo bleibt doch bie Scenenfolge genau biefelbe wie in den beiden Theilen Beinrichs VI. Um genauesten übereinstimmend find, wie gefagt, mit Ausnahme bes mitgetheilten erften Monologs alle jene Momente, in denen der fpatere Richard III. ausführlich vorbereitet ift. Aleine Abweichungen in den Worten find gang unwesentlich. Auch für die charatteristischen Meußerungen, nachdem er und Eduard ben Tod ihres Baters erfahren haben, ift die Bergleichung fehr wichtig. bem Shatespeare'schen Stude heißt es, als Warwid bas Nabere berichten will:

Ebuard. D fprich nicht mehr! Ich hörte schon zu viel. Richard. Sag' wie er ftarb, benn ich will Alles hören. Die Stelle lautet in der "True Tragedy":

Couard. D fprich nicht mehr, ich fann nichts weiter hören.

Richard. Sag' ben Bericht, benn ich will Alles hören. Auch ber spätere Sat Richards beginnt wörtlich wie bei Shakespeare: "Ich kann nicht weinen zc." Das Uebrige ift sehr gekurzt.

Nach der Gefangennahme der Margarethe, und nachdem der Prinz Sduard von den Ports getödtet ift, und Richard fich des gefangenen Königs erinnert, heißt es bei Shakespeare nur:

Richard. The Tower, the Tower! (Exit.)

Daraus ist in der "True Tragedy" gemacht:

Ridard. The tower man, the tower: I'll root them out! (Exit.)

Wie bei allen diesen beutlich sprechenden Zügen ein so scharffinniger Kopf wie Malone daran glauben konnte, daß die beiden 1594 und 1595 gedruckten Stücke die Originale für Shakespeare's 2. und 3. Theil Heinrichs VI. wären, die er nur

überarbeitet habe, erschiene geradezu unbegreiflich, wenn man nicht wüßte, wie sehr eine gewisse vorgesaßte Meinung parteiisch macht und ben Blick verschleiert.

So führt Malone u. A. als Beispiele für die großen Berbefferungen, welche Shatespeare bem Original gegeben babe, Die Scenen an bei Glofters Leiche und ben Tob des Rarbinals, von denen Malone, weil fie angeblich von Shatefpeare vielfach verbeffert (aber nicht erft bingugefügt!) find, mit gang besonderer Bewunderung fpricht, mabrend er alle jene viel bedeutungs. volleren Partien, namentlich - wie ichon erwähnt - bie in beiden Studen fast Wort für Wort übereinstimmenden Scenen, in benen ber fpatere Richard III. bereits vollständig entwickelt ift, ignorirt. Bu ben bafur bereits gegebenen Broben - auch die Luden in bem angeführten ersten Monolog bagu - tritt noch ber lette, entscheibenbste Umftand, baf im 5. Alte des 3. Theils die gange Scene im Tower zwischen Richard und bem Rönige, des Lettern Ermordung und Richards daran fich ichließenber Monolog, Bers für Bers, Gebante für Bedanke, ja in ber weit überwiegenden Mehrzahl ber Berfe Wort für Wort in jener "True Tragedy etc." enthalten ift; ja, auch die barauf nachfolgende Schluffcene im Balafte folgt hierauf noch in wörtlich er Uebereinstimmung. Und eine folche "Bearbeitung", die einem felbstichaffenben Talente taum möglich ware, traut man einem Dichter wie Shatespeare gu!

Wir durften und mußten diese Frage, welche das Berhältniß unsers Dichters zu jenen beiden Ausgaben betrifft, hier so eingehend erörtern, weil die alte Ansicht Malone's, wiewohl bereits mehrsach bekämpft, auch in Deutschland noch heute ihre Anhänger hat.

Aus ber Thatsache, daß R. Greene auf den 2. Theil Heinrichs VI. im Jahre 1592 eine gar nicht mißzudeutende Anspielung machte ("his tiger's heart wrapp'd in a player's hide")
können wir auf die frühe Existenz dieser Stücke sicher schließen
und aus der Erbitterung, mit der Greene von dem emporgekommenen "Scenenerschütterer" spricht, ist ersichtlich, daß
Shakespeare's Erfolge nicht erft in den Anfängen begriffen

Man tann also wohl mit Grund annehmen, daß alle maren. brei Theile Beinrichs VI. in dem Zeitraum von 1589 bis 1591 geschrieben murben. Und weil hier gar fein Zweifel barüber bestehn tann, bak fie nach der dronologischen Rolge gefdrieben find, fo muß die Abfaffung bes erften Theils um Sahre früher als 1592 zu suchen sein. Go unzweifelhaft wie bei ben andern beiden Theilen tann uns nun freilich für bies erfte ber Stude bie Autoricaft Shatespeare's nicht fein. Die Rompofition ift ungleich mufter als in ben folgenden Studen, und von hervorragenden Bartien, in benen man bas Genie bes Dichters, wenn auch erft in frühester Entwidelung, zu erfennen vermöchte, ift in der That taum etwas barin zu fpuren. Da biefer Umftand aber nur für die Anfangerschaft, vielleicht für ben allererften Berfuch, bes Dichters fprechen tonnte, fo muffen wir fcon benjenigen Umftanden mehr vertraun, welche fur feine Autoricaft fprechen. Bu biefen Umftanden gehört, außer ber Aufnahme des Studes in die Rolioausgabe, auch die Thatfache, bak bas ameite von biefen brei Studen nicht nur unmittelbar an die Greigniffe bes erften anknupft, fondern bag fogar an Schluffe bes erften Studes mit ausbrudlichen Worten auf Die folgenden Greigniffe hingewiesen wird, indem Suffolt das Stud mit ben Worten ichließt:

Run möge Margareth' als Königin Den König auch beherrichen, und ich felbft Bill fiber Beibe berrichen und bas Reich!

In der gegebenen Situation ist dies viel weniger ein Abschluß des ersten Stückes, als vielmehr ein Berbindungsglied für das nächstfolgende. Ja, die ganze Werbung Suffolks um Margarethens Hand für den König, welche ebensalls von Holinshed berichtet wird, aber hier im Stücke besonders aussührlich behandelt ist, hat einzig eine Bedeutung, wenn sie in Berbindung mit dem nächstfolgenden Theil gedacht wird. Daß ferner auch in diesem Stücke schon die Anfänge zu dem später beginnenden Bürgerkriege der rothen und weißen Rose dargelegt sind, deutet auf die hier schon bestehende Intention der Fortsetungen bieses Gemäldes. Ohne diese Intention würden auch die Rosen-

scene im Templegarten und die später daran knupfenden Begebnisse in die sem Stude keinen Sinn haben, sondern nur ein überstuffiges und verwirrendes Moment in dem ja ohnedies mit Handlung überladenen Stude bilden.

Wir fommen nach alledem zu folgendem Resultate. Erstens, der zweite und dritte Theil Heinrichs VI. sind dieselben Stücke wie diesenigen, welche in korrumpirter Form unter den Titeln "The first Part of the Contention etc." und "The true Tragedy of Richard Duke of York" erschienen. Zweitens, wenn Shakespeare der Dichter der Tragödie "Richard III." war, so muß er auch als der Dichter der beiden vorausgehenden Stücke angesehn werden. Drittens, wenn Shakespeare den ersten Theil Heinrichs VI. nach einem schon vorhandenen Stücke geschrieben haben sollte (was durch Nichts bewiesen ist), so hat er doch darin Bieles umgestaltet, so daß es zum Theil als seine Arbeit betrachtet werden muß.

In feiner ber fpatern Shatespeare'ichen hiftorien treten die großen ethischen Gesichtspuntte fo febr gegen bie patriotische, bie beschränkt nationale Tendens gurud wie in dem erften Theile Beinrichs VI. Das Uebertreiben ber Siege, die Aufputung ber englischen Belben mit fast übernaturlicher Tapferfeit, zu beren Bebung fogar einer ber Englander felbit, Faftolf, als verratherifder Reigling wiederholt preisgegeben merben muß, das Befconigen oder Berfchweigen der Niederlagen, die unwürdige Behandlung der Jeanne d'Arc u. f. w., dies Alles konnen wir getroft augestehn, ohne beshalb an ber Autorichaft Shatespeare's gu ameifeln. Denn ber jugendliche Dichter mar auch in biefem Erftlingswerte zum Theil von feiner Quelle abhängig, anderfeits mar es gang natürlich, daß die begeisterte Stimmung, welche gerade in jenen Jahren bas englische Bolf zum ftolzeften Selbftbemußtsein erhob, den bavon fo plotlich umbrauften Dichter weniger zum ftrengen Siftoriter als zum Patrioten qualificirte. Shatefpeare hat bei diefem Stude außer der Chronit von Solinfhed auch beffen Borganger Sall benutt, biefen vermuthlich querft. Aber in allen Sauptzügen finden wir ihn mit Solinsbed genau übereinstimmenb. Der beginnenbe 3mift Glofters mit

bem Rardinal von Winchester, ber fo unheilvoll mit bem Wiederausbruch des Rrieges in Frankreich jusammentrifft, bas erfte Erscheinen ber Jeanne d'Arc por dem Dauphin, Die Scene bes Buchsenmeisters mit seinem Sohne und ber Tod Salisbury's und Gargrave's u. f. m., das Alles, mas in dem erften Afte des Studes gusammengebrangt ift, finden wir bei Solinfhed Bug für Bug berichtet. Im zweiten Afte icheint ber Dichter bie Episode Talbots mit ber Grafin von Aubergne felbst erfunden. ober einer andern Quelle entnommen zu haben. Und im nächsten Afte bat er millfürlich die Aussohnung amischen Burgund und Frankreich eingefügt, welche geschichtlich viel fpater erft erfolgte. Ja, aud bas bramatische Motiv, welches Schiller in seinem Drama zu einem Glangpunkt machte, daß jene Berföhnung burch Die Jungfrau herbeigeführt wird, findet fich schon in dem eng-Dagegen hatte ber englische Dramatifer Die lischen Stüde. unmurbige Behandlung der Jeanne b'Arc gang und gar aus bem Berichte geschöpft, wie ihn Solinsheds Chronit enthält, und die betreffende Stelle moge beshalb bier Blat finden. Nachdem Solinsbed die Gefangennahme ber Bucelle berichtet und bagu die Bemerkung macht: "Recht erwogen, ift es boch wunderbar, daß dies fo geschehn konnte, wenn fie wirklich fo fromm und heilig mar, wie fie vorgab, und nicht eine betritgerische Gauklerin", - fahrt er fort:

"Um ihrer bosen und verdächtigen Streiche willen" (daß sie für ihr Baterland kämpste!) "ließ der Regent ihren Lebenslauf und ihren Glauben durch den Bischof von Beauvais nach Gesey und Recht prüsen und untersuchen. Es ergab sich daraus, daß sie als eine Jungfrau erstens ihr Geschlecht auf schamlose Weise verleugnet und in den Handlungen wie in der Tracht sich wie ein Mann geberdete; dann, daß sie fluchwürdigen Unglauben hegte und mit teuflischer Herrei und Zauberkünsten ein verderbendringendes Wertzeug der Feindschaft und des Blutvergießens gewesen; so wurde demgemäß über sie das Urtheil gesällt. Da sie jedoch ihre Verbrechen demüthig bekannte und sich zerknirscht und reuig stellte, wurde die Hinrichtung nicht vollzogen, vielmehr der Spruch zu lebenslänglicher Gefangenschaft

gemildert, wenn sie in Butunft bie mannliche Tracht ablegen, weibliche Rleider tragen und ihre verderblichen Rauberfünfte abichwören wollte. Dit Freuden legte fie einen feierlichen Gid ab, alfo zu thun. Allein (Gott fteh' uns bei) befeffen vom Bofen, wie fie mar, tonnte fie fich nicht auf bem Wege ber Gnabe erhalten. fondern fiel in ihre frühern Abideulichkeiten zurud. Da fie jeboch ibr Leben zu friften fuchte, fo gut fie vermochte, nabm fie teinen Unstand, obwohl es eine icanbliche Ausflucht mar, sich als Dete zu betennen und fich für ichwanger auszugeben, unverbeirathet mie fie mar. Bur Brufung ber Bahrheit bewilligte ihr die Milde des Regenten eine Frift von neun Monaten, nach Ablauf welcher Frift es fich ergab, daß fie in diefem Falle ebenfo ruchlos gemefen mar wie in allen übrigen. Demgemäß mard nach acht Tagen ein neues Urtheil gegen fie gefällt, baß fie rudfällig geworden und ihren Gid und ihr reumuthiges Betenntnig verleugnet habe; morauf fie benn ber weltlichen Dacht überliefert und auf bem alten Martte zu Rouen, an berfelben Stelle, wo jest die St. Michaelsfirche fteht, durch Reuer vom Leben gum Tode gebracht und ihre Afche hierauf außerhalb ber Stadt. mauern in die Winde gestreut murde."

Man sieht hierans, daß der englische Geschichtschreiber noch von dem Wahn befangen war, dem das helbenmüthige Weib selbst zum Opser gefallen war. Wie sollte es hiernach dem noch unersahrnen Dichter einfallen, einen freiern Standpunkt in der Sache einzunehmen, besonders da er mit Berwerthung jeder Tradition den reinen Glanz der englischen Wassen noch erhöhen konnte? Ist es doch auch am Schlusse des "König Johann" bestimmt ausgesprochen, was schon diese ältern Stücke ersüllt:

Dies England lag noch nie und wird auch nie Bu eines Siegers folgen Fußen liegen, Als wenn es erft fich felbft verwunden half.

Hier hatte sich also noch die Hexerei zu den andern Ursachen des Berberbens gesellt, zu den innern Zwistigkeiten und nebenbei auch etwas — Berrath. Dominirend aber, und zwar als das entscheidende Motiv, tritt in diesem Stude schon der Zwist im

In nern hervor. Deutlicher konnte dies der Dichter nicht hervorheben, als gleich in der ersten Scene, da schon während der heiligen Todtenseier an der Leiche des Heldenkönigs Heinrichs V. die Gegner Gloster und Winchester sich aufs unanständigste gegenseitig beschimpsen. Daß in den weiter folgenden rohen Rausscenen, in denen der Kardinal und der Herzog auf offner Straße sich balgen, so daß der Schultheiß droht, noch mehr Knüttel herbeizurusen, — daß in diesen Scenen etwas so besonders Bedeutungsvolles liege, wie deutsche Erstärer gefunden haben, wird kaum dem schlichten Menschenverstande einleuchten. Aber es ist begreislich, daß die Farben hier so start aufgetragen sind, weil der Dichter besonders nachdrücklich auf die Quelle des Unbeils hinweisen wollte.

Die Abweichungen von der Geschichte berühren in diesem Drama weniger die Ereignisse selbst, als vielmehr die chronologische Folge derselben. Und in diesem Punkte ist der Dramatiker mit äußerster Wilktür versahren. Obwohl 3. B. das erste Stück dis zur Berlodung Heinrichs VI. geht, welche 1445 stattsand, so läßt der Dichter dennoch den Tod des Lord Talbot (nebst seinem Sohne), der geschichtlich erst acht Jahre nach diesem Ereigniß stattsand, eine ganze Reihe von Jahren vor demselben ersolgen, so daß Talbots Tod dadurch in eine ganz andere politische Situation gerückt ist. Mit derselben Willtür ward — wie schon erwähnt — die Ausschnung des Herzogs von Burgund mit Frankreich voraus verlegt, so daß alle jene bedeutungsvollen Ereignisse, die auf Frankreichs Boden vor sich gehn, mit dem Schlusse des ersten Stückes abgefertigt worden sind, — Alles im Interesse der theatralischen Wirkung.

Im zweiten und britten Theile hat der Dichter in dieser Beziehung sich viel weniger Freiheiten genommen; die Eigenmächtigkeiten, die er sich hier gestattet, betreffen mehr die Charaktere und ihre Berwerthung für das wirklich Dramatische. Hierinkönnen wir den schnellen Fortschritt des Dichters und seine wachsende Erkenntniß des eigentlichen Wesens des Tragischen schon überschaun. Dem intriganten Charakter Suffolks, der schon im ersten Theile in ganz bestimmten Zügen

vorgezeichnet ift und ber nunmehr zur Bollendung gelangt, ift por Allem Glofter, als ber ehrenfeste Mann und zugleich redliche Batriot, entgegengefest und zu diefem 3mede vom Dichter modificirt. Mit Glofters Weib, Eleonore Cobbam . bat fich ber Dichter eine Abmeichung von ber Chronit infofern erlaubt, als er fie in die Intrique der Konigin Margarethe, als beren perfonlichen Wiberpart, mit vermidelt, mabrend nach ber Chronit die Berurtheilung ber Eleonore ("weil fie burch Rauberei und Berentunft ben Konig verberben wollte, um ihren Gemahl auf ben Thron ju erheben") fcon por ber Anfunft Margarethens in London erfolgt mar. Sierin ift aber ber Dichter mit bem mabrhaft großen Inftintt bes echten Drama. tifers verfahren, indem er hier den Chrgeiz des Ginen Beibes bem bes andern gegenüberstellte und bie Lebendigfeit der Entwidelung zu allem weitern Unbeil überaus gludlich fteigerte. Die Rönigin Margarethe mird von der Chronit nicht allein megen ihrer unvergleichlichen Schönheit gebriefen, fondern ihr auch nachgefagt, daß fie "eine Dame bon großem Berftand und Muth und voll Chrgeig" mar. Auf ihr und ihres Gunftlings Suffolt Unftiften, um ben ichwachen Ronig ber Bevormundung des Brotettors zu entziehn, murbe Glofter unter verschiebenen erdichteten Unschuldigungen verhaftet, und in der Racht barauf "fand man den Bergog tobt im Bette, und zeigte feinen Leichnam ben Lords und Commons, als ob er an einem Schlagfluß verstorben sei". Ueber seine Todesart meldet bie Chronif nur dunfle Gerüchte, die aber ber Dichter mohl vermerthete, um gegen den herrichfüchtigen Briefter, Rardinal von Winchefter, Damit gleich die bramatische Gerechtigfeit malten zu laffen.

Der Boltsaufstand der Kenter unter Fithrung des John Cade, die Anstiftung desselben durch den Herzog von York, die Erwähnung des Londoner Steins und schließlich der Tod des Cade durch einen gewissen Seen, dieses findet sich in der Chronit ziemlich detaillirt angegeben. Shakespeare hat aber in diesen genialen Boltsscenen mehr den Humor als den Schrecken walten lasson; denn an Stelle des vom Dichter so köftlich gegeißelten socialdemokratischen Wahnsinns weiß die Chronik

viel mehr von den icheuglichen Graufamfeiten der Rebellen gu Die biernach mit dem erften Erscheinen des Bergogs von Nort an ber Spite feines Beeres por London (1452) beginnenden Rampfe find vom Dichter ohne erhebliche Ubweichungen nach ber Chronit gegeben. Bei ben bier fich brangenden friegerifchen Ereigniffen und fortmahrenden Bechfelfällen tonnen mir eingehende Bergleichungen zwischen ber Darstellung des Dichters und bem Berichte des Chronisten faum anftellen, und nur das Bemerkenswerthefte baraus moge bier hervorgehoben werden. Zwischen dem Siege Ports bei St. Albans (1554) und feiner Ginfetung jum Thronerben liegt geschichtlich ein Zeitraum von mehreren Jahren; mahrend ber Dichter bem Ginen Ereigniffe unmittelbar (wenn auch erft im nächsten Stude) bas andere folgen läßt. Diefes außerorbentliche bramatische Roncentriren ber geschichtlichen Greigniffe, bas wir übrigens nicht erft bei Shatespeare, fondern auch fcon bei feinen Borgangern auf bem Gebiete ber Siftorie finden (gang besonders bei Marlowe), geht in diesen Studen so weit, daß häufig die über einen Reitraum mehrerer Rabre fich ausdebnenben Ereigniffe in Giner Scenenfolge abgemacht worden. Daß für den ichnellern Fortichritt ber Zeit taum die Zwischenatte benutt werben, liegt barin, bag mit ben Afttheilungen zu jener Beit teineswegs fo tiefe Ginfchnitte in die Bandlung gebilbet wurden, wie es beim modernen Drama geschieht. Das Auffallendfte aber in diefen ichnellen Uebergangen ift, bag felbft amischen bem 2. und 3. Theile ein tieferer Ginschnitt fehlt, fo daß dadurch beide Stude als ein einziges zehnaktiges Drama erscheinen. Dag ber Bergog von Dort vor seinem Tode in ber Schlacht von feinen Reinden mit bem Auffeten der papiernen Rrone u. f. w. verhöhnt wird, berichtet amar die Chronif nach unverbürgten Gerüchten; Die hierbei durch die Konigin Margarethe felbft ausgeübte Graufamteit fcheint jedoch Erfindung des Dichters zu fein. Die bei meitem wichtigfte unter ben millfurlichen Benutungen ber gegebenen biftorifchen Thatfachen betrifft jedoch die frubzeitige Ginführung bes jugendlichen Richard - fpatern Bergogs von Glofter (Richard III.). Indem

ber Dichter biesen Sohn und furchtbaren Rächer des Herzogs von Jork schon an den Schlachten von St. Albans und Wakefield theilnehmen läßt, in einer Zeit, da Richard geschichtlich noch in der frühesten Kindheit war, indem wir hier die spätere surchtbare Energie des Thrannen zuerst in der rücksichslichen Tapferkeit des jugendlichen Kriegshelden sich entwickeln sehn, — zeigt uns dieser kühne Griff des Dramatikers, wie derselbe den tiefinnerlichen Zusammenhang der geschichtlichen Ereignisse mit poetischem Blick erkannte und die Größe seiner Aufgabe dis zu ihrem gewaltigen Endziel vollkommen überschaute. Diesen Zusammenhang der hier besprochenen Dramenreihe mit Richard III. haben wir später, in der Betrachtung, die wir dem gesammten Chklus der acht sich innig aneinander schließenden Historien widmen, näher ins Auge zu fassen.

#### Die beiben Chellente bon Berona.

Diefes Luftspiel ift erft in ber erften Folioausgabe von 1623 enthalten, wenigstens ift ein früherer Drud beffelben nicht befannt. Daf es zu den frübeften Arbeiten bes Dichters gablt. lägt fich - abgefehn von feiner Ermähnung in Meres' "Palladis Tamia" (1598) - einzig und allein aus ben großen Unvollfommenheiten bes Studes annehmen. Diefe find fo in bie Mugen fpringend, baf über die Reit ber Entftehung bei den englischen Berausgebern teine Meinungsverschiedenheit berricht. Dichter zeigt fich bier noch gang und gar abbangig von ben Ueberlieferungen der italienischen und fpanischen Rovellenliteratur. Die Liebe eines jungen Madchens, welche gum Mittel ber Bertleidung in Mannertracht greift, um bem geliebten Manne fich unerkannt zu nabern, tommt bei ben italienischen und spanischen Rovelliften wiederholt vor, und fo treffen wir auch in ber altern Luftspielliteratur dies Motiv häufig mieber. Shatespeare hat es felbft, in freilich veranderter und fehr felbftanbiger Beife, für feine fpatere Romobie "Bas ihr wollt" wiederholt. Für die "Beronefer", bas beifit für den eigentlichen

Rernpunkt ber Sandlung, muffen wir als Sauptquelle die Beschichte ber Felismena in Montemanors "Diana" betrachten. Beziehungen einzelner Momente bes Studs zu anbern Quellen find zu untergeordneter Art, als daß wir fie bier anzuführen nothig hatten. In Montemapors Erzählung\*) verliebt fich Felismena in einen jungen Ebelmann Don Felix, deffen Bater jedoch, bon dem Ginverständniß der Liebenden in Renntnig gefest, seinen Sohn an ben Sof fchidt, um ihn von ber Beliebten zu trennen. Gie folgt ihm in ber Berkleibung als Bage, und ba fie ihn enthedt hat, macht fie die traurige Erfahrung, baf er unterdef fein Berg bereits anderweitig verschentt habe. Dhne feine frühere Beliebte gu ertennen, nimmt er fie in feine Dienfte und braucht fie gur Bermittlerin mit feiner neuen Beliebten. Diefe jedoch verliebt fich in den vermeintlichen Botichafter. - hier fällt Die Geschichte, wie man fiebt, mit bem Liebesbandel zwischen bent herzog, Biola und Olivia in "Was ihr wollt" zusammen, ber fie felbstverftandlich mit Burudhaltung und Ralte behandelt. Die Angebetete des Don Felix gefteht biefem endlich ihre Liebe gu feinem Boten, und - ftirbt, worauf Felix aus Betrifbnig fogleich das Land verläßt, mabrend Felismena vergebliche Unftrengungen macht, ben Unbantbaren aufzusuchen.

Diese Geschichte fand Shakespeare bereits in bramatischer Behandlung vor, in einem Stücke "Felix and Philiomena", welches 1584 erschien. Daß Montemayors "Diana" erst 1598 im Druck erschien, während ja doch in demselben Jahre schon Meres das Luftspiel unter den vorzüglichen Komödien des Dichters erwähnt, läßt die Möglichkeit (wenn auch nicht bestimmte Schlußfolgerung) zu, daß Shakespeare nicht die Novelle, sondern eine frühere dramatische Bearbeitung vor Augen hatte. In den "Beronesern" ist zu der Untreue des Proteus gegen die Geliebte noch der schändlichste Verrath gegen einen Freund gestügt und dadurch eine befriedigende Lösung noch mehr erschwert. Die Lösung der Berwickelungen geschieht denn auch noch viel leichtfertiger als die Schürzung des Knotens, und die wesent-

<sup>\*)</sup> Bu finden in Simrod's 2c. "Quellen gu Shatefpeare's Dramen".

lichen Momente barin muffen unfer Gefühl entschieden perleten. Es mar allerdings ber ausbrudliche 3med bes Dichters, ben Wantelmuth ber Liebe ju ichilbern, und er bat, gegenüber ber Treulofigfeit bes Broteus, die hingebende und treue Liebe in beiben weiblichen Bestalten um fo ftarfer bervorgehoben und biefe mit vielem poetischen Reize ausgestattet. Aber die Wendung jum Beffern gerade in ber Scene, als bes Broteus Schurterei ben bochften Grad erreicht bat, in ber letten Scene bes Studes, lagt fich fcmerlich mit unferm Gefühl in Ginflang feten. Diefer fo gang unbermittelte Uebergang bat gewiffe Erflarer, bie ba meinen, bei Shatespeare Alles vertheidigen zu muffen, zu feinen Gunften annehmen laffen, bag bier eine Berberbung bes Tertes porliege, welche bie Berausgeber verschuldeten. Diefes leichte Gidabfinden mit der Löfung eines ichmer zu lofenden Ronflittes zeigt uns aber gerade ben Dichter in feiner Anfangerichaft. Wir febn ihn in feinen fpatern Werten in fo rapiden Fortschritten zu einer bobern Unschauung gelangen und gleichzeitig eine um fo viel bobere Meifterschaft in der Behandlungsweise ber Stoffe geminnen, bag wir uns icon beshalb gar nicht fo febr zu bemühen brauchten, die Mangel in feinen frühern Schöpfungen zu beschönigen. Begen ben Fehler in ber gangen Romposition tonnen une auch die vielen febr reigenden Details in diesem Luftspiele nicht blind machen. Es ift besonders reich an Ihrischen Schonheiten, wie mehrere feiner Erftlings. werte biefer Gattung; auferbem gebort ber tomische Diener Lang, mit feiner drolligen Freundschaft für feinen baflichen Roter, zu ben fostlichsten unter allen tomischen Gestalten bes Dichters. Dag das Luftspiel feinen sonderlich dauernden Erfolg gehabt, durfte man icon baraus ichließen, bag ber Dichter fpater (in "Was ihr wollt") das Motiv ber Berfleidung noch einmal in fehr ähnlicher Weise verwerthete, aber mit wie viel größerer Meisterschaft! Selbst Details aus dem altern Stude find auf diefes übergegangen, 3. B. aus ber Scene, ba Julie als Bote des Broteus por Splvia fteht, find Die Dialog. pointen, in benen Julie, von einer icheinbar britten Berfon

sprechend, ihr eigenes Leiden schildert, in der herrlichen Scene zwischen Biola und dem Herzog, wenigstens in dem ganzen Gendankengange, wiederholt. Gerade solch Zurückgreisen des vollendeten Dichters auf einzelne seiner Erstlingswerke muß uns zur Beurtheilung die fer in ihren Mängeln sehr belehrend sein. Wir werden für die Herrlichkeiten, die der Dichter in der Folge uns darreichte, ein weit volleres Verständniß erlangen, wenn wir auch für sein Werden und für die Produkte aus der Zeit seiner Anfängerschaft einen klaren, vorurtheilsfreien Blid haben.

## Die Romödie ber Irrungen:

Auch von biefem poffenhaften Luftspiel haben mir feinen frühern Drud als ben in ber erften Folioausgabe. Ueber bie muthmagliche Zeit ber Entstehung bes Studs hat icon ber englische Berausgeber und Rritifer Theobald (1733) ein intereffantes Mertmal im Stude felbft herausgefunden. In der ameiten Scene bes britten Aftes beschreibt ber eine Dromio bas Frauengimmer, bas ibn für ihren Mann hielt, in wenig angiebender Beife; fie mare fo rund wie ein Globus, und man tonne verschiedene Lander darauf finden. Nachbem er Schottland und Irland charafterifirt, fragt Antipholus, mo Frankreich bei ihr zu finden fei? Dromio antwortet: "Auf ihrer Stirn, gepanzert und friegerisch gerichtet - against her hair". Letteres Wortspiel zwischen hair (Daar) und heir (Erbe) ift nicht zu überfeten; in der erften Folioausgabe bieg es ausbrudlich beir, mas erft fpater in hair geandert murde. Theobald aber erfannte den eigentlichen Ginn bes fonft unverftanblichen Ausbruds, indem er barauf hinwies, bag Frankreich feit 1589 im Burgerfriege ber Lique gegen Beinrich von Ravarra mar, daß alfo Frantreich Rrieg gegen feinen Erben führte - against the heir. Und da Elifabeth Bartei fur ben protestantischen Fürsten nahm und ibm ben Grafen Gffer im Chafefpeare's Leben. 12

Jahre 1591 zu hülfe schidte, nahm der scharffinnige Forscher wohl mit Rechtan, daß um diese Zeit das Stück geschrieben sei. Zu den Merkmalen der Shakespeare'schen Jugendarbeiten, namentlich unter den Lustspielen, gehören die sehr häusigen gereimten wie auch die sogenannten "Doggerelverse", gleichbedeutend mit unsern volksthümlichen Knittelversen. Auch in den "Irrungen" nehmen die lettern viel Raum ein, und in durchgängig gereimten Bersen sind ganz lange Scenen ausgeführt.

Db Shatespeare ben Stoff unmittelbar aus einer Ueberfetung ber "Menachmen" bes Blautus nahm, ober erft burch Bermittelung eines andern Studes, muß dahingestellt bleiben. Die englische Uebersetung bes lateinischen Luftfpiels, von 28. Warner, erichien im Drude erft 1595; Chatespeare's Stud mußte alfo fpater geschrieben fein, als man allgemein annimmt und als mit Sicherheit anzunehmen ift, oder er hatte, wie die Rritifer behaupten wollen, das früher ichon unter Freunden cirkulirende Manufkript gefannt, oder endlich : er arbeitete nicht nach dem Blautinischen Stude, fondern hatte eine bereits vorhandene ichlechte Bearbeitung eines Undern vor fich; denn icon im Jahre 1577 murbe burch die Rinder von St. Baul am Sofe zu Sampton . Court (wie uns Collier berichtet) eine Romödie "The History of Error" aufgeführt, von der wir freilich fonft nichts miffen. - Steevens mar benn auch ber Meinung, daß die Romodie der Frrungen nicht gang von Shatefpeare herrühre, fondern nur von ihm überarbeitet fei.

Da uns jedoch kein derartiges Original überliefert ift, so sind wir nur im Stande, Shakespeare's Komödie mit der des Plautus zu vergleichen, und dieser Bergleich fällt entschieden zu Gunsten unsers Dichters aus. Die bei weitem größere Mannigfaltigkeit, welche Shakespeare der Handlung gab, führte allerdings auch eine größere Anhäusung von Unwahrscheinlickkeiten mit sich. Aber bei einem Stoffe wie dieser, der ganz und gar nur auf den Grund eines tollen Spiels des Zufalls gebaut ist, konnte es nur ein Bortheil sein, die Ergötlickeit der entstehenden Konsusion zu steigern. Zu den verwegensten Mitteln dieser Steigerung gehört wohl, daß der englische Dichter dem

bei Blautus nur einfachen Wunder - ber Zwillingsbrüber, bie meder von Befannten, noch vom Bater, noch felbst von ber Frau des Ginen zu unterscheiden find (mas auch ichon im Stude des Plautus zu ben übelften Migverftandniffen führt), noch ein zweites und größeres Bunder - Die Wieberholung biefes Raturfpiels in den beiden Dienern - guge-Der tomischen Sandlung, welche durch die fortwährenben Bermechselungen gebildet wird, hat er außerdem noch einen ernften Sintergrund - in ben bestehenden Feindseligfeiten zwischen Ephesus und Spratus - gegeben, und fo wirksam die portrefflich tomponirte Exposition bes Studes mit ber ernften Situation bes in Tobesgefahr ichwebenden Megeon bas Stud eröffnet, fo muß man sich boch auch hier über fast undentbare Bramiffen hinmegfeten. Den burch die Bermechselungen berbeigeführten tomischen Wirrmar mußte er jedoch durch eigene Erfindungen noch febr zu tompliciren und zu steigern. Auch an mehrfachen sinnreichen Motivirungen, darunter gablt die gange Borgeschichte ber beiden Bruder und ihrer Familie, läßt er es nicht fehlen; und daß er die im Sause des Ephesers Antipholus entstehenden Digverftandniffe und Aergerniffe zu einer gewiffen hausmoral auszunugen weiß, zeigt bereits bes Dichters bellen Blid für die realen Berhältniffe bes burgerlichen Lebens. Die freundliche Geftalt ber Schwester Abriana bringt benn auch ein paar wohlthuende Rubepuntte in die verwirrenden Ereigniffe. Es ift febr intereffant, bei diefem Stude zu beobachten, wie ben Dichter in der dramatischen Berwerthung des gegebenen Stoffes häufig die richtigften Intentionen leiten, wie er aber

<sup>\*)</sup> Daß daburch die Unwahrscheinlichkeit — wenn auch nicht erhöht, so boch vervielfältigt wird, tann auch berr Bertberg mit seiner Reußerung: "Rur ein nüchterner Arititafter tönne bem Dichter daraus einen Botwurf machen, icht widerlegen. Daß aber gerade herr herberg, ber in seinen Einleitungen (in der neu revidirten Schiegel-Tiechichen Ausgabe) sich vorzugsweise mit dem Zählen von Berfen, Bersfüßen, Reimen und weiblichen Ausgängen u. f. w. beschäftigt, so geringschätend auf die "nüchternen Krititaster" herablicht, zu denen in diesem Falle nach Bertberge Auffassung nicht nur Rümelin, sondern auch Gervinus gält, ninnnt sich sehr wunderlich aus, — bei allem Respett vor den migglichen und wirlich nicht ganz resultaliosen Mühen, denen herr bertbereg in diesen Rechentabelien sich unterzieht!

hinter benselben in der Aussührung noch zurüchleibt. Die rein äußerliche Taschenspielerei dieses an die italienischen Maskenstücke erinnernden Possenspiels war durch die Art des Stoffes fast bedingt, und wir können das Luftspiel als eine, nach dieser Richtung hin ganz glückliche Studie in der technischtheatralischen Behandlung betrachten.

### Berlorne Liebesmüh.

Dies Luftspiel erschien zuerst in einer Quart-Ausgabe im Jahre 1598, unter bem Titel:

"Eine angenehme witige Komödie, genaunt Berlorne Liebesmüh (Loves labors lost). Wie es dargestellt murde vor Ihrer Hoheit lette Weihnachten. Neuerlich verbeffert und vermehrt von W. Shakespeare. 1598."\*)

Eine zweite Quartausgabe, welche erft nach ber Folio erschien, hat auf bem Titel nur die Aenderung in der Angabe, daß das Stück "von Seiner Majestät Dienern im Blackfriars und Globe aufgeführt" sei.

Wenn schon in ziemlich frühen Aeußerungen Shakespeare's scher Zeitgenoffen besonders auf des Dichters Begabung für das Komische und zugleich für das Gefällige, Zierliche hinge wiesen wird, so mussen wir dabei zunächst an diese Komödie denken; denn groteske Komit und zierlicher Wit treten unter

<sup>\*)</sup> Tied gab bem Stude ben beutschen Titel "Liebes Leib und Luft", und zwar einzig und allein ber bem englischen Titel entsprechenden Alliteration zu Gefallen. Ich seine aber nicht ben mindesten Grund bafür, die Alliteration beizubehalten, wenn babei der Sinn nicht nur ein anderre, sondern geradezu ein falscher wird. Wo ift benn bei der gründlichen Riederlage aller Liebesritter hier von Liebes-Auft die Rede? Wenn der neuere Uebersetzer herther gien eine reu revöldirten Schlegel-Liedschen Ausgabe) zu Gunsten diese Tiets ansührt, daß doch der Liebe Müche noch keineswegs verloren sei (was auch Archfligs Meinung), so ist das eine kuhne Behaubtung. Innerhalb dieses Lufspiels — und darauf allein kommt es doch nur an, — ist der Liebe Müße verloren. Simrod's Uebersetung "Der Liebe Lohn verloren" trifft jedenfals das Richtigere, obwohl mir "Berlorne Liebesmühe" genauer zu sein sodeint.

feinen frühern Arbeiten hier am ftartften bervor. Die im oben angeführten Titel ber Quartausgabe gemachte Bemertung "neuerlich verbeffert und vermehrt" beutet icon barauf bin, bag bas Stud in jenem Jahre fein neues mehr mar; bag es aber zu ben frühesten Arbeiten bes Dichters im Gebiete ber Romödic gebort, laffen uns gemiffe Gigenthumlichfeiten in ber Dichtung felbft erkennen, und man hat deshalb wohl Recht, wenn man die Entftebung bes Luftspiels in Die Jahre 1590 ober 1591 fest. mahrend ber Dichter es vermuthlich in einzelnen Theilen, befonders in den poetischern, fpater nochmals überarbeitete. ben angedeuteten Gigenthumlichkeiten in ber Form bes Studes gablt man besonders die eigene Art des Bersbaues, namentlich Die fo häufigen gereimten Berfe, Die maffenhaften Ermahnungen mythologifcher und altgeschichtlicher Berfonlichfeiten, sowie die bäufige Anwendung fremder Sprachen. ladung des Dialogs mit Wortwis ift aber für die Reit der Entstehung nicht minder beachtenswerth. Die Shakefpeare in feinen erften Arbeiten auf bem Gebiete ber Tragodie (Titus Andronicus) der Uebertreibung des Tragischen — eigentlich Schredlichen - fich überließ, fo febn mir ein intereffantes Benbant in Diesem Lustspiel, wenn wir barin die Uebertreibung - nicht bes Romifchen, fondern bes Wipes, bes außerlichen Wortwiges, beachten. In dem an blumigen Redensarten, Metaphern und fünstlichen Wendungen bier fo besonders reichen Dialog fpuren mir febr mertlich die Ginmirtung bon Lily's "Euphues", und ber Erfolg bes Luftspiels zeigt, daß mit biefer Richtung bamals bem Geschmad bes Bublitums noch burchaus entsprochen murbe. Aber mir durfen babei nicht überfeben, bag bie Beifel bes Spottes einigermaßen bie eigentlichen Selben des Euphuismus felbft trifft. Denn diefer gange hoffreis, in welchem junge gebildete und fonft verftandige Menfchen ihre guten Rrafte in Grillen vergeuden und fich ein gefünsteltes Dafein ichaffen, entgegengefest ben Forderungen ber Natur und ber Bernunft, muß uns an jene Rreife ber Befellichaft erinnern, in benen Ratur und Wahrheit burch fünftliches Formenwesen und mubselige Unnatur erfett mar. Daß

ber Dichter diefes Ziel als Objett ber Satire von vornherein bemußt vor Augen hatte, muß allerdings ftart bezweifelt werden; es ift vielmehr anzunehmen, bag er felbft mit einem gemiffen Gefühl bes Ronnens fich ber besondern Richtung überließ, bag aber feine fo gefunde Natur ibn fast unbewußt von ber Bahn ber Nachahmung in die der Satire trieb. Man bat im Bergleich mit biefer Bofgefellichaft ber Witgefechte an ben Rlub jum Meerfraulein (the mermaid) erinnert, bon welchem Beaumont in einem Gedichte uns die pitante Befchreibung gab (val. den I. Abschnitt S. 91). Aber man vergift babei, bak Diefer Rlub, als deffen herren im Witmachen uns außer Shatefpeare auch Ben Jonson und Beaumont bezeichnet werden, erft gum Anfang bes 17. Jahrhunderts fich entfalten tonnte; man ermage nur, daß Beaumont felbst erft 1586 geboren mar. Daß aber ahnliche vergnugte Ronvivien fcon vorber bestanden, tann deshalb nicht in Abrede gestellt merden.

Die eigentliche Quelle für die Fabel bes Studes hat man bisher vergeblich gesucht. Der gange Stil verrath aber ben Einbrud, welchen bamals die Erzählungen ber romanischen Literatur auf ben jungen Dichter gemacht; manche Bartien erinnern fogar an das fpanische Luftspiel, und die Figur bes spanischen armen Ritters ift gemiß nicht fo von ungefähr bin-Underseits erinnern einzelne Geftalten an Borcingerathen. bilber ber frangofischen tomischen Literatur, wie 2. B. Name und Charafter bes Bedanten Bolofernes Rabelais' .. Bargantua" In unferes Undreas Grophius trefflichem entnommen ift. "Borribilicribrifar" finden wir aber nicht allein den Bedanten Holofernes in bem Schulmeifter Sempronius wieder, fondern auch im Horribilicribrifar felber eine bem Don Armado entichieden verwandte Figur, und auch bei einem unferer alteften beutichen Dramatiter, in bes Bergogs Beinrich Julius von Braunschweig "Bincentius Ladislaus" (1594) finden wir febr abnliche Ruge\*). Dem Bergog Beinrich Julius mußte Chakespeare noch unbetannt fein, und wenn Graphius nicht mittelbar oder unmittelbar

<sup>\*)</sup> Bergl. meine "Gefchichte ber Shatefpeare'ichen Dramen in Deutschland" S. 16.

(Letteres ift fehr unmahricheinlich) aus Shakefpeare geschöpft haben follte, fo mußten wir fur Beibe gemeinsame Borbilber annehmen. Aber der Urfprung der eigentlichen Fabel des Luftspiels murbe auch bamit noch nicht gefunden fein. Und fo lange bies nicht ber Fall ift, werden wir annehmen muffen, bag fie Chakespeare's eigene Erfindung fei; mas um fo bedeutsamer. als hier die Charaftere gegen die Intrigue, mag biefelbe auch noch fo einfach fein, viel mehr gurudftehn als in feinen Luftspielen aus ber reiferen Beriode. Dabei find einzelne späterbin weit fünftlerischer ausgearbeitete Charaftere bier ichon in ben Reimen enthalten; fo ift die Beziehung bes Biron zu bem fpatern Beneditt gang unverfennbar. Im burlesten Theile des Studes finden wir in ber lächerlichen Darftellung ber "neun Belden", im fünften Atte, ebenfalls die Bandwertertomodie aus bem Sommernachtstraum icon in ben wefentlichen Bugen, ja fogar bis auf die unterbrechenden Zwischenreden der hohen Buichauer, porgearbeitet. Diefer fünfte Aft bes Studes lagt uns aber in feinem Diffverhältniß zu ben porangebenden Aften bas Mangelhafte ber gangen Romposition recht fühlbar merben. Dies Migverhältnig liegt nicht nur in dem fo ernften Abschluß bes heitern Spiels - und biefe Wendung ift durch alle forcirten Deuteleien der Berren Rommentatoren nicht zu rechtfertigen\*), - es liegt auch in ber ichlechten Gruppirung der Sandlung. Bis zu bem letten Afte fehlt ein Fortschritt in der Intrique fast ganglich, - gerade bei Shatespeare ein fehr auffallender Mangel. Die fo fonelle Flucht der Weisheitsritter von ihren furg gupor abgelegten Belübben tonnen wir faum als einen Fort: fcritt in ber handlung betrachten, es ift vielmehr ein vorzeitiges Aufgeben einer Fortfetung. Gerade in biefem fo außerft ichnellen und burch nichts vermittelten Rudzug durfte wohl eine wesentliche Schwäche bes Studes zu suchen fein, und

<sup>\*)</sup> Man hat zur Rechtfertigung dieses Schlusses auf Shatespeare's hohe sittliche Anschauung hingewiesen, die ihm über Auss ging. Wenn aber diese keineswegs wegzuleugnende sittliche Anschauung hier das Wesen der Komödie zerftort, so bleibt das
immer eine unbefriedigende Lösung, und der Rechnungssehler lag in der ganzen
Komposition. Wag man die scharfe Satire gegen die blamitten herren noch so
logisch sinden, so wird doch die Dissonanz damit nicht ausgelöst.

fie tommt baber, bag Shatespeare, ber fonft fo voll aus bem Leben ichopft, uns hier mit bem allerdings oft febr graziofen Spiel aufgestellter Begriffe und Theorieen unterhalt. Der Uebel: ftand, bag fich erft im letten Afte bie gange Sandlung gufammenbrangt - und baneben noch bie breite Episobe ber theatralifchen Aufführung! - ift burch eine andere Afteintheilung, als die in ber Folioausgabe angegebene, mobl einigermaßen zu milbern, nicht aber gang zu beseitigen. Bei biefen Schmachen bes Studes febn mir bennoch bas Benie bes Dichters hier häufiger und glangender hervorbliten als in feinen andern Romodien aus Diefer Anfangsperiode, fo dag wir uns oft erstaunt fragen muffen, ob wohl der noch fo jugendliche Dichter ichon einen fo fcarfen Blid für Mdes haben und dabei icon im Befite folder technischen Fertigkeiten fein konnte. Die Gestalten bes Biron, ber Bringeffin und ber Rofaline find mit Beift, anmuthigem Bis und Grazie mahrhaft verschwenderisch bedacht, mabrend die Darftellung ber neun Belben von überwältigend tomifcher Wirtung ift. Die grotesten Figuren bes Solofernes, Don Urmado u. f. m., obwohl fehr breit ausgeführt, zeigen viel prach: tigen humor. Der Schulmeifter holofernes ift eine Rarifatur, in welcher bes Dichters muthwillige Launen fich mit bitterftem Sarfasmus gegen die fich breit machende trodene Gelehrfamfeit, Wortklauberei und eitle Bedanterie richtet, und bie Satire ift bier durch eigene perfonliche Erfahrungen bes Dichters eine recht behagliche geworben. Andere perfonliche Beziehungen finden wir außerdem in einigen fehr frappirenden Ueberein-Inmiefern nun ber ftimmungen mit feinen Liebessonetten. ernfte Abichluß bes Gangen bei ihm vielleicht aus einer perfonlichen Stimmung entsprang, bas zu ermitteln, ift nicht unfre Sache. Aber ber Schluffeufger Birons, nach ber ihm auferlegten Brufung -

#### Diefer Damen Gonnen

Haft unsern Scherz zum Luftpiel machen können — ift nicht nur ein für sich sehr gerechtsertigter, sondern er zeigt uns auch, daß der Dichter sich selbst über den unbefriedigenden Ausgang volltommen klar war. Und noch deutlicher tritt diese

Selbsttritit in den daran fich ichließenden Beilen hervor, wenn ber Konig fagt:

Freund, sei getroft, wir bringen's schon zu Gange In Jahr und Tag und Biron barauf erwiedert:

So spielt das Stud zu lange!

Aber endet es auch nicht tomödienhaft, wie Biron bedauert, so zeigt uns doch auch dieser Ausgang den so selbständig schaffenden Dichter. Das Stück, das wie eine lose Spielerei vor uns sich entwicklte, erhält plöglich einen ungeahnten ethischen Schwerpunkt. Zu den Büßern gesellen sich auch der zu dem Pflug Jacquenetta's genöthigte Don Armado, und der gespreizte Bedaut Holosernes, der eigentlich die Karikatur oder vielmehr die äußerste Konsequenz jener Weisheitsruhmessucht des Königs und seiner Ritter uns in abschreckendster Weise zeigt. Und wenn der gelehrte Narr mit seiner Darstellung der neun Helden schmählich zu Grunde geht, so zeigt uns der Dichter in diesem lächerlichen Zwischenspiel auch zugleich die Persissage des Königs und seiner als so wenig heldenhaft erprobten Helden in derber Handgreifslichkeit.

# Die englischen Königsdramen.

## Der Hiftorienchklus,

von Richard bem Zweiten bis Richard bem Dritten.

Nachdem wir die drei Theile Heinrichs des Sechsten, als der ersten dichterischen Periode Shakespeare's zugehörend, bereits vom literarhistorischen Gesichtspunkte aus besprochen haben, kommen wir nunmehr zu der ersten (aber erst später gebichteten) Hölfte jener Dramenreihe, in welcher die Kämpse der beiden fürstlichen Häuser Lancaster und Pork in einem in sich zusammenhängenden großen dramatischen Gemälde, oder — wenn man will — Gemäldechtlus, vorgeführt werden. Obwohl auch Richard der Dritte, welcher in den geschichtlichen Ereignissen den Schluß des Ganzen bildet, vor den vier Lancaster-Dramen, und zwar im Anschluß an Heinrich VI., gedichtet war, so fügen wir ihn dennoch — aus Gründen, die wir bereits angedeutet haben — auch hier seiner historischen Situation gemäß ein\*).

Die hier zunächst zu besprechenden vier Historien, in denen der Dichter auf eine frühere Epoche der Geschichte zurückgriff, um auf die Borgänge hinzuweisen, aus denen später unter Heinrich VI. der schreckliche Bürgerkrieg sich entwidelte, sind: Richard der Zweite, König Heinrich der Bierte, erster und zweiter Theil, und König Heinrich der Fünfte. Alle vier Stücke, in dem Zeitraum von 1596 bis 1599 gedichtet, er-

<sup>\*)</sup> Da "König Johann", obwohl in ben geschichtlichen Ereigniffen biefer Dramenreihe vorausgehend, doch mit benfelben in feiner Berbindung fteht, laffen wir dies Prama auch erft diefem großen Chtlus folgen.

schienen schon frühzeitig in wiederholten Quartausgaben, und zwar unter folgenden Titeln:

Richard II.: "Die Tragödie von Richard dem Zweiten. Wie sie öffentlich dargestellt worden von des höchst ehrenwerthen Lord-Kanzlers Dienern. (As it has been publikely acted by the Right Honourable the Lord Chamberlains his servants.) Von William Shakespeare. 1597."

Wiederholte Auflagen davon, unter demfelben Titel, erichienen 1598 und 1608. Die lettere Ausgabe erschien in bemfelben Jahre nochmals mit ber Ginschaltung auf bem Titel: "Mit neuen Bufagen ber Barlamentsfrenen und der Abfegung Ronig Richards"; auch find hierbei die "Chamberlains Servants" in "The Kings Majesties Servants" umgemandelt. Die erfte Quarto ift eine ber besten Ausgaben, Die wir von den Studen des Dichters haben; nur bag bie "Additions", welche fcon die dritte Quarto enthält, barin fehlen. Diefe find bann von der erften Folioausgabe, Die bas Studunter bem Titel "Leben und Tod Ronigs Richard bes 3meiten" gibt, in gang erfichtlich guverläffigerer Form mitgetheilt. Dag in ben erften beiden Ausgaben jene gange Barlamentsscene mit ber Absebung bes Ronigs fehlt, lagt mit Sicherheit barauf foliegen, daß fie auch nicht bargeftellt murde, und als Grund bafür wird eine Rudfichtnahme auf die Ronigin Glifabeth angeführt, welcher die Vorführung einer folden parlamentarifden Absetzung eines regierenden Fürften unangenehm mar. Mus bem unlängst veröffentlichten Tagebuche eines gemiffen Dr. Forman erfahren wir jedoch, dag berfelbe noch im Jahre 1511 im Globetheater eine Tragodie Richard II. aufführen fab, welche - nach feiner Befchreibung - einen größern Beitraum umfaßte als Shatespeare's Tragodie, ba barin u. A. auch die Ermorbung Glofters und verschiedene andere Dinge vortommen, welche in Shatespeare's Drama gang fehlen. Rach dem, mas jener Dr. Forman mittheilt, ift es wohl glaublich, dag bies Stud erft nach bem Shatefpeare'ichen erschienen mar, um jene Ereigniffe barin porzuführen, welche ber Sandlung bes Shatespeare'schen Stückes vorausgingen. Nach einer Mittheilung aus ben Aften des Prozesses gegen den Grasen Essex hätten die Theilnehmer des Komplots gegen die Königin im Jahre 1601 von dem Schauspieler Phillips verlangt, derselbe solle an einem dazu bestimmten Abend "Das Stück von der Absehung Richards II." zur Aufführung bringen. Daß hiermit ein anderes als das Shatespeare'sche Stück gemeint war, ist nicht glaublich, odwohl der genannte Phillips die Zumuthung ansänglich mit der Bemerkung ablehnte, daß das Stück "veraltet" sei. Er mochte damit wohl nur auf die ganz erklärliche Thatsjache hinweisen wollen, daß das Stück durch die bereits erschienenen beiden Theile Heinrichs IV., die viel mehr theatralische Wirkung und Glanz enthalten als jene so sein gearbeitete Trazgödie, bereits in den Hintergrund des Interesses gedrängt war.

Ronig Beinrich IV., erfter Theil, erschien vor der erften Folio bereits in fechs Quartausgaben, unter dem Titel:

"Die hiftorie von heinrich dem Bierten; mit der Schlacht von Shrewsburg, zwischen dem König und Lord heinrich Berch, genannt heinrich heißsporn (Hotspur) des Nordens. Mit den witigen Spaßen Sir John Falstaffs. London 1598."

Die weitern Ausgaben von 1599, 1604, 1608, 1613 und 1622 erschienen mit dem Busatz auf dem Titel: "Reuerlich verbeffert von W. Shakespeare". — Die erste Folio bringt das Stüd unter dem Titel: "Der erste Theil Heinrichs des Bierten, mit dem Leben und Tod Heinrichs, genannt Heißsporn".

König Heinrich IV., zweiter Theil: "Der zweite Theil von Heinrich dem Bierten, fortgesetzt bis zu seinem Tode und der Krönung Heinrichs des Fünften. Mit den Späßen Sir John Falstaffs und des prahlerischen Pistoll. Wie es verschiedene Male öffentlich darz gestellt worden von des Lord-Ranzlers Dienern. Geschrieben von William Shakespeare. 1600."

Dem Druck in der ersten Folioausgabe, welche das Stud unter dem etwas kurzern Titel gibt: "Der zweite Theil Beinrichs bes Bierten, enthaltend seinen Tod und die Rronung Ronig

٠.4

Heinrichs des Fünften", scheint eine Kopie des Originalmanustriptes zu Grunde gelegen zu haben, denn sie enthält lange Bartien, die in dem Quartodruck sehlen.

History) von Heinrich dem Fünften. Mit der Schlacht zu Agincourt in Frankreich. Zusammen mit dem Fähndrich Pistoll. Wie es zu verschiedenen Malen gespielt worden von des höchst ehrenwerthen Lord-Kanzlers Dienern. 1600."

Wiederholte Auflagen davon erschienen 1602 und 1608. Der Text dieser Quartos ist sehr unvollsommen und weicht vielfach von der Folioausgabe ab. Es scheint nur eine höchst mangelhafte Nachschrift aus den Theatervorstellungen des Shatespeare'schen Stückes zu sein. — Die erste Folio enthält dasselbe unter dem Titel: "Das Leben Heinrichs des Fünften".

Eine Stelle im Chor gum fünften Afte biefes Studes, auf bie Entsendung bes Grafen Effer gegen die aufständischen Irlander bezüglich, macht es gur Gewigheit, daß Beinrich V. im Jahre 1599 geschrieben worden. Th. Nashs "Pierce Penniless etc." rom Jahre 1592 enthält eine Stelle, welche barthut. bag allerdings die Ereigniffe, welche bas Stud behandelt, icon früher auf ber Bühne bargestellt worden. Die Stelle lautet: "Was für eine herrliche Sache ift es, Beinrich V. auf der Buhne bargeftellt zu febn, ben frangofifchen Ronig gefangen führenb, und ibn und ben Dauphin nothigend, ihm Treue zu fcmoren." Es ift ficher, daß dies auf ein anderes Stud als auf das damals noch nicht eriftirende Shakespeare'sche Bezug hat, und burfte es baffelbe fein, welches in bie Buchhandlerregifter 1594 eingetragen worben, unter dem Titel: "The famous Victories of Henry the Fift, containing the honourable Battle of Agincourt"; und es icheint bies Stud icon feit 1589 auf ber Bubne gewesen zu fein. Das Schausviel enthält aber nicht allein bie Ereignisse aus ber Regierung Beinrichs V., sondern auch in ben Bauptzügen diejenigen, welche Shatefpe are in beiden Theilen Beinrichs IV. behandelt. Es liegt baber auf ber Band, bak Shatespeare nichts Erhebliches baraus verwerthen tonnte, mobl

aber hat er einzelne Ruge baraus benutt. Das lieberliche Leben bes Bringen Beinrich ift in ben altern Studen in mabrhaft abscheulicher Robbeit bargestellt; von den edeln Reimen im Gemuth bes Bringen für ben fünftigen großen Berricher und Belden ift dort nichts zu finden; der Bring martet dort mirtlich auf den Tod feines Baters, und fo ift auch die Scene mit der Rrone am Sterbelager bes Ronigs (übrigens auch von Bolinfhed erzählt) bort in ordinarer Beife bargeftellt. Den Ramen Didcaftle, welchen Shatespeare ursprünglich für feinen Falftaff gemablt batte, entnahm er ber muften Befellichaft ber Beutelichneider, in welcher bort ber Bring verkehrt. fpeare batte erft fpater ben frühern Namen in den des Gir John Falftaff umgewandelt, um den unangenehmen Bergleich mit dem unter Beinrich V. lebenden hochverehrten Wiclefitischen Marthrer John Oldcaftle Lord Cobbam abzuthun. Gein Epilog gum zweiten Theile Beinrichs IV. enthalt über Diefen Buntt eine ausbrückliche Entschuldigung, und erfehn mir baraus u. A., bag ber Dichter urfprünglich im Sinne batte, Diefe Wunderichopfung von Sumor und pinchologischer Bahrheit auch noch im Beinrich V. fortzuseten, mas er jedoch bekanntlich nicht ausführte, und bafür nur die Schilderung von bem Tode des alten Sünders gibt.

Mehr als bei einer anbern Gattung ber Shakespeare'schen Dramen tritt bei diesen Historien an den Kommentator die Aufgabe, für das richtige Verständniß dieser Dichtungen eine bestimmte Linie vorzuzeichnen und dadurch eine Vermittelung zu bilden. Aber auch nirgends ersordert diese Ausgabe gleiche Zurüchaltung und Mäßigung in dem Geschäft des Interpretirens. Es ist für Denjenigen, der sich eingehend mit Shakespeare beschäftigt, überhaupt nicht so leicht, sich eine undesang ene Anschauung von den Dichtungen zu erhalten. Aber gerade bei diesen englisch-historischen Stücken — den sogenannten "Historien" oder englischen Königsbramen — gerathen die meisten der Interpreten auf einen Weg, der weit ab von der Sache unsers Dichters liegt. Möge Kümelin (in seinen vielbesehdeten "Shakespearestudien", 1866), noch so oft in seiner

Beurtheilung der dichterischen Schöpfungen ungerecht werden und manche feiner Behauptungen an nachweislich faliche Boraussetzungen fnüpfen, fo bat er doch volltommen Recht, wenn er fich gegen bie Runftfrititer und Erflarer wendet, Die bier fo übereifrig in ihren hiftorifd - politifden, afthetifden und philoforbifden Betrachtungen find. "Wir werden", fagt der Benannte, "über das Wefen bes mittelalterlichen, des englischen Feudalftaats, über die geschichtliche Bedeutung jener Rampfe ber beiden Rofen, über den tiefern Busammenbang bes gefammten Dramencyflus belehrt, und Alles, mas fich darüber Bedeutendes und Beiftreiches fagen läßt, follen wir benn auch in den Shatespeare'schen Studen finden oder hinzudenten. Diefe leidige Manier führt von der Region, in der das Schone gu fuchen ift, gang ab, und wir haben alle Reflexionen, die fich nur an ben geschichtlichen Stoff halten und ebenfo gut auch zu Solinfhebs Chronit ober einem beliebigen Geschichtstompendium paffen murben, gang bei Seite gu laffen. Es handelt fich barum, mas Chatefpeare, ber Dichter, uns porführt, nicht mas fich noch Alles bei folden Dingen denten lägt." - Mit diesem letten Sate ift in der That die verkehrte Richtung unserer Shatespearefritit auf das treffenofte bezeichnet.

Ebenso richtig bemerkt M. Carriere ("Die Kunst im Zusammenhang der Kulturentwicklung") über die herkömmliche Interpretirung jener englischen Geschichtsdramen: "Man möge hier die Grenze von Shakespeare's Zeit nicht vergessen. Sie ist immer noch das Weltalter des Gemüths, das die Dinge in ihrem unmittelbaren Zusammenhang mit der eigenen Empfindung, nicht nach ihrer an sich seienden Objektivität darstellt; und so hat auch Shakespeare die großen Phasen der Weltgeschichte nicht in der Art innerlich durchlebt und erkannt, daß er die maßgebenden Unterschiede des Orients, des Griechen- und Kömerthums, der Feudalzeit und der modernen Bildung geschichtsphilosophisch als besondere Stusen der Kultur im Emporgange der Menschheit würdigen konnte 2c."

Man foll nur nicht meinen, daß Shakespeare in unserer

Shanung bas Beringfte von feiner eigenthumlichen Broke einbuffen muffe, wenn man ibn bier nach bem burch fein Reitalter gegebenen Mafftab mift. Auch A. B. Schlegel, ber bie Reibe ber Siftorien als ein großes Ganges ertannt wiffen will, mas fie ja auch ohne jene ihnen gegebenen Deutungen find, fagt babei: Die Sauptzüge ber Begebenheiten feien barin fo treu aufgefaft, ihre Urfachen und fogar ihre Triebfebern fo lichtvoll burchichaut, bag man baraus die Geschichte nach ber Bahrheit erlernen fonne; und wenn die gegen eine folche Anschauung fich erhebende Opposition fehlerhafte Ginzelheiten in ben Dramen bergablt, um baraus Chakefpeare's Mangel an eigentlicher Befcichtstenntnig zu beweisen, fo mird in beiden fich entgegenftebenden Auffaffungen viel zu wenig Gewicht barauf gelegt, mas für ein großer Unterschied zwischen einem Beschicht. ichreiber und einem bramatifden Dichter besteht. Wenn letterer für die gegebene historifche Sandlung ben poetischen Gefichtspunkt berausgefunden bat, fo mag er mit feiner freien Behandlung bes Stoffes somohl über einzelne Inforrettheiten als auch über die ftrenge Beobachtung eines bestimmten Zeittoftums forglos hinmegfeben, behalt er nur bas Gine Biel im Muge, und läßt er nur bas Gine mit aller Gindringlichkeit gur Unschauung tommen, mas mir als ben ethischen Rern ber bargestellten Ereigniffe ertennen muffen. Und bas ift eben bei Chatelveare in bobem Mage ber Fall. Ja bies ibn überall fo richtig leitende Gefühl ift auch fo machtig, dag es nicht nur die einzelnen Stude, sondern auch, und amar in noch boberem Grade, die gange Reibe ber Siftorien burchbringt und gu Giner großen Tragodie verbindet. Dag er nicht von vornherein in foldem Sinne Die gange Beschichtsepoche überschaute, geht ichon baraus hervor, daß er aus ber Mitte ber Greigniffe - und nicht etwa auf einem besondern bobepuntte berselben - begann. Aber ebenso ficher ift es, bag ibm mabrend ber Arbeit ber großartige Busammenhang ber gangen einhundert. jährigen Epoche immer flarer murde, und fo hat er ohne 3meifel noch in fpatern Ueberarbeitungen ber frühern Stude Die Berbindungsmomente ftarfer bervorgehoben.

Dabei läßt fich nicht in Abrede ftellen, dag in diesem Borjug, in diefer imposanten Broke des Bangen, auch zugleich die Schwäche eines jeden einzelnen diefer Dramen liegt. Das will nun freilich die überschmängliche philosophisch afthetische Rritif feineswegs zugestehn. Unter Andern bat fich Ulrici\*) zu Bunften feiner Unichauung aus Shatespeare's Behandlung ber Beichichte gang besondere Befete für das historische Drama ton-Er tommt zu dem munderlichen Resultate, das biftorische Drama sei "seiner Natur nach nicht bestimmt in sich abgefchloffen", fondern es greife durch "bas Uebergewicht des Epischen" gleichsam über fich felbst hinaus, und ließe fich bes: halb leicht mit einem zweiten und dritten Drama verknüpfen. Nach beliebter Methode wird hier alfo aus der Thatsache, daß. teines ber Stude Diefes Cotlus in fich felbft dramatisch abgeichloffen ift, - ein Uebelftand, ber bei jeder Aufführung eines ber Stude fehr empfindlich fich bemerkbar macht, - qefolgert, daß damit gerade die eigentliche Bestimmung historischen Drama's erfüllt werde! Ungleich treffender als Diese Deduktion bes berühmten Shakespearegelehrten scheint und die Auffaffung von Bervinus zu fein, der in diefem Falle feinesmeas fo gang die objeftive Rritit verliert, und dem es bei feiner treffenden Ertlärung, wie Shakefpeare gu ber Cytlenform diefer Dramen gefommen ift, burchaus nicht einfällt, da= nach fich ein für das hiftorifche Drama überhaupt gultiges Befet abzuleiten.

In dem ganzen Dramenchklus — es kann hier immer nur die Rede von den acht mit einander innig zusammenhängenden Stüden sein: von Richard II. bis Richard III. — besteht eigentlich nur für das erste, Richard II., die Möglichkeit einer Fjolirung von den übrigen; denn hier haben wir in dem reich entwidelten und vollständig dargelegten Charakterbild auch zusgleich den bestimmten Abschluß einer Handlung; obwohl auch hier schon die erst im dritten Stüde sich erfüllende dramatische Gerechtigkeit bezüglich Bolingbroke's vorgezeichnet ist. In allen nachfolgenden Stüden sehn wir keinen Ansang und — mit Aus-

<sup>\*) &</sup>quot;Shatespeare's bramatische Runft". Dritte Auflage, 1868. Shatespeare's Leben.

nahme bes letten - fein Ende mehr. Bas bei biefen, jedes für fich betrachtet, unfer Intereffe erregt, ift nicht eine eigentlich bramatifche Sandlung, fondern es find ausschlieflich Charaftere. Und hierin zeigt fich benn auch das Benie bes Dichters in feiner vollen Wirfung. In ber Bermerthung ber gegebenen geschichtlichen Greigniffe ift ber Dichter, nach Solinfhebs Chronit, gang nach ber verschiedenen Beschaffenheit ber Stoffe, nach beren Ausgiebigfeit und poetifcher Bilbungsfähig-Und hierdurch leitete ihn fein richtiges Befühl, keit verfahren. bak er in den Charafteren uns feine politischen ober fonftigen Abstraftionen vorführte, fondern wirkliche lebendige Menschen. beren Bulsichlag wir mitempfinden, deren Triebe und Leibenichaften mir verstehen. Diese hervorragende Raubergemalt bes Dichters, Alles plastifch zu gestalten, fommt in feinen romantifchen Tragodien felbstverftandlich zu größerer Birfung, aber fie zeigt fich taum irgendwo bewundernswurdiger als hier in Denn man wird nicht in Abrede ftellen konnen. den Siftorien. baf im Allgemeinen bas Intereffe, auf welches Chatespeare bei feinem Bublitum rechnen tonnte, weder für unfere Reit noch für unfere Nation eriftirt. Bor Allem barf nicht überfebn werden, daß ber Dichter diese Siftorien aus einem farten patriotisch-nationalen Bewußtsein beraus fcuf. Den Reichthum an Greigniffen, ben ibm jene große Beschichtsepoche feines Baterlandes bot, mufte er bei feiner Frifche ber Empfindung und Rübnheit ber Ronception auch vor Allem nach jener englisch patriotischen Seite bin zu verwerthen, und er mar bei feinem Bublitum ber empfänglichsten Bergen bafür ficher. Bor Allem in ber erften Balfte bes Coflus, bas beißt in der gulett geschaffenen Reihe von Studen bis zu Beinrich V., ift es immer bie Tapferteit, welche ber Dichter mit feiner poetischen Glorie ichmudte, und Diese Berberrlichung ritterlichen Sinnes gipfelt in Beinrich V.

In dem ersten Drama, Richard dem Zweiten, in welchem, wie schon bemerkt, die vollständige Abrundung des Hauptcharakters auch zugleich einen gunftigen Abschluß der dramatischen Handlung mit sich führte, dominirt ein anderes Interesse.

Bier tommt ber große politische Grundgebante in voller Rlarheit jur Erscheinung: ber Gieg bes mirtlichen Berufes, ber Energie und ftaatsmännischen Rlugheit über die Unfähigfeit des legitimen Berrichers. In diefer Tragodie wie in ben folgenben brei Studen ift Shatespeare feiner Quelle, ber Chronit von Bolinfbed, viel treuer gefolgt, als in den brei Studen Beinrichs VI., und gleichzeitig toncentrirt fich bier ber gange biftorifch- bramatifche Ronflitt auf einen angemeffeneren Beitraum. Wie fehr Shatefpeare in ber richtigen Ertenntnig bes mefentlich Dramatischen, im Gegensat zum Epischen, beim Beginn biefer Tetralogie vorgeschritten mar, mag man ichon baraus ertennen, bag biefe vier Stude einen furgern hiftorifchen Beitraum umfaffen als ber erfte Theil Beinrichs VI. allein\*). "Richard ber Zweite" spielt sich in bem mäßigen Zeitraum von etwa zwei Jahren ab. Das Drama beginnt 1398 mit ber Unflage bes Bergogs von Norfolt burch Beinrich von Bereford und geht bis zum Tode Konig Richards im Jahre 1400. Dag ber Dichter bier alle vorausgehenden Greigniffe, Die wachsende Despotie des Ronigs, ben Aufstand Wat Tylers, die Berichwörung feines Dheims Glofter und beffen Ermorbung u. f. w. nicht mit in die Sandlung gezogen bat, beweift aber nicht allein feine gereifte Erfenntniß beffen, mas bem Drama autommt, fondern es richtet unfern Blid auch auf die Intention bes Dichters, die feine Charafteriftit des Ronigs felbft betrifft. Auf jenem Konige Richard, den uns der Dichter in feinem Drama zeigt, laftet bei weitem nicht die schwere Schuld, die der Richard ber Befdichte auf fich häufte. Bon feinen ichwerften Bergeben, Die Die Geschichte berichtet, erfahren wir taum etwas; bas Schlimmfte erfahren wir eigentlich nur von feinen Antlagern; in dem aber, was wir felbst von ihm fehn und hören, bilden fein verlegendes Benehmen am Sterbelager des alten Gaunt und feine Digachtung bes Rechtes, indem er Beinrichs von Bereford Erbe einzieht, die einzigen fcwer wiegenden Momente feiner Schulb, mit benen aber auch fast gleichzeitig fein tragischer

<sup>\*)</sup> Man vergleiche Die fpater von uns tabellarifc nebeneinander geftellten Ereigniffe bes gangen Chtlus.

Untergang fich vorbereitet. Wie Shatespeare in Richard III. die Berbrechen willfürlich fteigerte, fo hat er in Richard II., dem um Vieles reifern Werke, Alles moderirt. Es gefcah bies gum Theil offenbar im Interesse bes icharfern Abstandes von jenem furchtbaren Tyrannen, jum Theil aber auch, um dem Untergange Richards II. ein ftarteres Dag tragifchen Mitgefühls zuzuwenden, als dem hiftorifchen Richard zugekommen mare. Und diefes tragische Mitgefühl brauchte der hier ungemein befonnen und fünftlerifch ermagende Dichter icon megen ber mit Richards Untergang gleichzeitig aufsteigenden Geftalt Bolingbrote's - Beinrichs IV., benn auch Diefem follte bas nothige Mag der tragifchen Schuld zu Theil merden. Wir mußten feine Tragodie bes Dichters, in welcher er mehr Befonnenheit, mehr Ueberblick und fünftlerisches Dag bewiese als in diesem Drama, mit welchem er für die gange Reihe ber baraus fich entwickelnden Greigniffe die Grundlage zu geben batte.

Dag trotbem die bramatische Wirkung Dieser Tragodie feine ftartere ift, liegt nur in ber Gigenheit bes Sauptcharatters, fo viel Sorgfalt und fein funftlerifche Arbeit ber Dichter auch baran gefett hat. Wir bedauern biefen Richard nur, weil er ein Unglüdlicher ift; mabrend einerseits viel mehr feine Schmächen als fein Lafter bervortreten, fonnen wir bennoch nicht die mindefte Sympathie mit ihm haben. Mit manchen auten Anlagen ausgestattet, wie ber Dichter uns biefen Richard zeigt, empfänglich für manches Gute, ift er eine im Bangen fenfible Ratur, mechfelnd und mandelbar in feinen Stimmungen und Borfaten. Dbwohl ohne ftart hervortretende Lafter, find bennoch feine Fehler und Schmachen als Menich ber Art, daß fie bei bem Berricher eine gefährliche Berftarfung und folgenschwere Bedeutung erlangen. Seiner Bflichten als Berricher und Schüter bes Staates ift er fich taum bewußt, und von feinen Recht en macht er, ohne Rechtsbewußtfein, nur als unumschränkter Bebieter Gebrauch. Diefe vertehrte Auffassung feiner boben Stellung tritt noch schärfer hervor, als bas Unglud ihn zu rütteln beginnt. Bunachft, als er, von Irland gurudtehrend, an der Rufte von Bales gelandet ift, febn

wir den bis dahin so herrisch Trotenden nach glücklich vollendeter Meeresfahrt in der weichsten und freudigst erregten Stimmung. Der Bischof von Carlisle und Aumerle suchen in vorsichtiger Weise ihn zur Thatkraft anzuseuern; möge er auch auf des himmels Beistand vertrauen, so musse doch auch von ihm selbst dieser Beistand ergriffen werden. Richard aber sindet es für jett bequemer, immer tiefer sich in eine Glanbensmystik zu versenken, und er klammert sich ganz nur an die Hilbe des himmels, denn — sagt er — "nicht alle Fluth im weiten Meere könne den Balsam vom gesalbten König waschen", und für jeden Kämpfer Bolingbroke's

Sat Gott für feinen Richard einen Engel In himmelssold: mit Engeln im Gefecht Besteht kein Mensch; ber himmel schützt bas Recht.

Aber schon in derselben Stunde muß er ersahren, daß es besser wäre, wenn er statt seines eingebildeten Engelsschutzes im Himmel mehr Soldaten auf der Erde hätte. Trotdem kommt er, da Northumberland zu der Unterredung mit Bolingbroke ihn einladet, in heftigster Exstase wieder auf den Beistand des Himmels zurück. Aumerle räth ihm, sanst zu sein, und sogleich ist Richard auch wieder bereit, seine königliche Würde selbst von sich zu wersen.

Ueberans schön ist im Gegensatz zu der Redseligkeit und Unthätigkeit des Königs der wortkarge, aber handelnde und bei aller äußerlichen Shrerbietung Schritt für Schritt vorwärts dringende Bolingbroke gezeichnet. Ein nicht minder vollensbetes Charakterbild in diesem Drama ist der alte Pork, der bei seinem ursprünglich phlegmatischen und zur Bequemlichkeit neigenden Temperament da, wo die ernste Gesahr ihn aufrüttelt, zum heftigen Bolterer wird.

Bei Richard treten die weicheren Seiten seines Charafters in seinem Unglück stärter hervor. Besonders ist dies der Fall in den Scenen kurz vor seinem Ende. Da, wo der Schmerz ihn am tiefsten ergreift, blist auf Momente das Bewußtsein seiner Bürde und der Trotz auf seine Majestät hervor, — aber nur wie Leuchtkugeln, um gleich darauf in der Luft wirkungslos

git gerplaten. Go febn wir ihn auch feinen Begnern gegenüber erft bas Recht feiner Rrone mit Beftigfeit vertheidigen. gleich barauf aber wieder bem Bolingbrote mehr zuwerfen, als biefer gunächst in feinen Forderungen auszusprechen magt. Dag er mehrmals gerade in benjenigen Momenten, in benen er in feinem Bertrauen auf bes himmels Beiftand fcmelat, die ichlimmften Schlage empfängt, beleuchtet bie Intention bes Dichters um fo fcharfer, mehr die Ohnmacht und Unfabigfeit biefes Berrichers als feine bespotischen Sandlungen gum tragifden Motiv zu machen. Bon bem Moment, wo ber Dichter bas Drama beginnt, folgt er auch Bug für Bug ben hiftorischen Thatsachen. Der Zwift bes Bergogs von Norfolt mit Beinrich pon Bereford und die Borbereitungen gum Ameitampf merben von Solinfhed fast noch umftandlicher berichtet. Ueber bas Ende des Ronigs zu Bomfret bringt Solinfbed verfchiedene Berfionen, unter benen ber Dichter natürlich biejenige mabite, welche für bas Drama bie gunftigfte mar. Dag biernach Richard in ben letten Augenbliden por feinem Tobe fich noch in einer Aufwallung von Thatfraft zeigt, mußte bem Dichter für ben Abichluß feines Charafterbildes gang befonders milltommen fein.

Die beiden Stüde, König Heinrich der Bierte", erster und zweiter Theil, können durchaus nur als Fortsetzung des vorigen Drama's betrachtet werden; ohne diesen Zusammenhang verlieren die beiden Ausstände gegen den König ihre Bebeutung und ihr Interesse, und dem hier zur Bollendung kommenden Charakterbild Heinrichs IV. muß der Schlüssel zum Berständniß sehlen. Die Zusammengehörigkeit ist vom Dichter selbst ausdrücklich bezeichnet. Richard II. wendet sich einmal gegen seinen Beiniger Northumberland, indem er ihm prophezeit, welcher Unsriede aus diesem bosen Samen für Alle erwachsen müsse:

Du wirst benken, Gibt Dir ber König auch sein halbes Reich, Zu wenig sei's, da Du ihm Alles schafftest; Und Er wird benken, Du, der Mittel weiß, Ein unrechtmäßig Rönigthum ju ftiften, Du werbeft, leicht gereizt, auch Mittel wiffen, Wie man ihn flurzt bom angemaßten Thron.

Die Erfüllung diefer Boraussagung macht ben Inhalt beiber Stude, die ben Ramen Beinrichs IV. tragen, aus. Schon beim Beginn bes erften Theils febn wir den Ronig von jenem Digbehagen gegen feine Freunde, gegen Diejenigen, die ihm gum Throne verhalfen . erfüllt. Gin ftartes Migtrauen beunruhigte ibn icon früher gegen feinen Reffen, ben Grafen Edmund Mortimer, der durch feine Abstammung von mutterlicher Seite aus der zweiten Linie nach Richard einen nabern Unspruch auf den Thron erheben durfte als Beinrich von Bereford. Des Ronigs miftrauisches Gemuth zeigt fich von feiner unangenehmsten Seite, als Mortimer im Rampfe gegen Glendomer von diefem gefangen genommen worden, und die Beers feine Auslösung vom König begehren. Dazu fommt des Ronigs ungnädiges Berhalten gegen Beinrich Bercy megen beffen Berweigern ber ichottischen Befangenen, - und die Berichwörung gegen den Ronig ift fertig. Diefe gange Exposition bis gum Losbruche Berch's zeigt die Runft des Dichters in bochftem Diejenigen, welche fich und Andern einzureden fuchen, daß ber 2. und 3. Theil "Beinrichs bes Sechsten" bereits ben großen Dichter zeige, mogen boch nur eine folder Scenen aus dem vierten Beinrich mit jenen Studen vergleichen, und auf ihr Bemiffen ertlaren, ob fie dort mirklich etwas finden, mas biefen Berfcmorungescenen in Beinrich IV. an Die Seite gu ftellen mare, in diefer klaren Darlegung der Cituation, diefer lebens. vollen Blaftit aller Geftalten und dabei diefer feinen Ausarbeitung in den Details.

Das Charafterbild des Königs Heinrich murde allerdings ein sehr mangelhaftes sein, wenn eines von den drei Stüden, in denen er vor uns erscheint, sehlte. Seine außerordentliche Befähigung für das Herrscheramt hatte er schon in dem ersten Stüde, in Richard II., bewiesen. Auf die interessante Haltung, die der schweigsame Diplomat, aber dabei männlich entschlossene Charafter bem so untöniglich sich geberdenden Richard gegen-

über zeigt, ift ichon hingewiesen worden. In einem wirklich ungunftigen Lichte erscheint bort fein Charafter erft am Schluffe bes Studes, ba er ben Mörber Richards, ber boch nach feinem Buniche handelte, nach der That desavouirt. Er liebte den Berrath, aber ftraft den Berrather, und will fein eigenes Bemiffen mit einem Bug ins beilge Land abfinden. Im folgenden Stude febn wir feine auf Digtraun und Borficht bafirende Diplomatische Runft bereits in schärfern, bestimmtern Linien gezeichnet. Dort hatte er mit feiner politischen Rlugheit, feinen entichieden überlegenen Sähigfeiten, fich eine Macht zu erobern; hier aber gilt es, die errungene Macht fich zu erhalten. Und wie er gegen feine Feinde ben errungenen Befit vertheibigt und zugleich die ftaatliche Ordnung zu schüten weiß, zeigt aufs Rene fein hervorragendes Berrichergenie. Wiewohl ihm manches Unglud feiner Begner babei zu ftatten tommt, fo ift boch fur bes Ronigs Sache beffen schnelles und bestimmtes Sandeln enticheidend. Aber im dritten Stude (bem 2. Theil Beinrichs IV.) febn wir den Denfchen gegen den Berricher im peinlichften Beinrichs mehr und mehr fich umdufterndes Gemuth bleibt fortbauernd vom ichmerglichsten Migtraun gegen ben eigenen Sobn erfüllt; bis er endlich - nachdem er fein Bemiffen entlaftet, -- wenigstens mit dem Bewußtfein fterben fann, daß die Ruhe und Wohlfahrt bes Staates durch fein Sinfcheiden nicht gefährdet merden foll. Diefer Abichlug des viel verschleierten Charafters zeigt uns ein Seelengemalbe von tief ergreifender Bedeutung. Schon im erften Stude fanden wir ihn mit Dem Gedanten an einen Bug ins beilige Land beschäftigt. in diesem dritten Stude horen wir ihn wiederum mit besonderer Sehnsucht von diefem Unternehmen sprechen, zu deffen Ausführung ibn die innern Unruhen immer nicht fommen ließen, und woran er schließlich durch den Tod gehindert mird. Sehnfucht an fich beweift uns zugleich, daß die Grundstimmung im Charafter diefes hochbegabten Mannes feinesmegs absolute Ralte und Barteift. Freilich wollte er, wie er felbst feinem Sohne gesteht, diefen Rreugzug zugleich benuten, damit die Großen Des Landes burch folche Befchäftigung nach Muken von ber

Reigung zu innern Zwistigkeiten und Empörungen abgelenkt werden. Aber die stete Wiederkehr jenes Sehnens nach Palästina, und gerade in den bewegtesten Stimmungen, läßt uns doch immer eine Sache des Gemüths erkennen. Er hat darin eben den tragischen Konflikt eines in hohem Grade Berusenen durchzukämpfen, welcher im Zwiespalt seiner großen Fähigkeiten mit den durch sie herabgedrückten Gemüthsstimmungen vergeblich nach der richtigen Harmonie, nach dem ersorderlichen Gleichgewicht im Menschen strebt.

Es sei hier beiläusig bemerkt, daß auch die den Tod des Königs begleitenden Umstände von Holinshed erzählt werden, und daß der Dichter allen geschichtlichen Angaben genau gesolgt ist, nur daß er den Aufstand Northumberlands, mit dem der zweite Theil beginnt, gleich unmittelbar an den Tod Perch's tnüpste und mit dem von der Geschichte erzählten dritten Auf-

ftand zusammenschmolz.

Mit Beinrichs des Bierten Tode kommt erft der Charafter des Bringen Beinrich zur vollftändigen Entfaltung. für diefe anzichende Beftalt hat Chatespeare alle Anregungen aus der Chronit erhalten. Holinshed berichtet sowohl von dem ungebundenen Leben des Bringen in niederer Gesellschaft, wie auch von feiner Spannung mit dem Konig, und feiner in dem großen Wendepunkt feines Lebens geanderten Ginnesart. Auch die Scene mit der Krone am Sterbebette feines Baters, und daß er bei feinem Regierungsantritt feine frühern Benoffen aus feiner Rabe verbannt, find Buge, die fich bereits in der Chronit vorfinden. Dag ber Dichter alle diefe Momente erft durch feinste Ausarbeitung und Motivirung zu einem pfychologisch vertieften und harmonischen Charafterbild verband, welches wir in diesen drei Schauspielen vollständig entwickelt febn, braucht wohl faum gefagt zu werben. Namentlich schien bem Dichter auch fur den erften Lebensabschnitt des Bringen eine tiefere Motivirung feines muften Lebens nothwendig, damit die Wendung zum ernften Manne und pflichtgetreuen Berricher nicht allau plöglich und unvermittelt erscheine. Ja er läßt - gur sicherern Beurtheilung Diefes eigenthumlich gemischten Charaf-

ters - ben Pringen in dem bekannten Monolog im erften Theil Beinrichs IV. (Att 1, Scene 2) feine Befinnung und feine Abfichten bestimmt aussprechen. Wollte man freilich aus biefen Betenntniffen des Bringen ichliegen, daß die Buftheit feines Lebensmandels auf einem von vornherein burchdachten Blan nach den ausgesprochenen Maximen beruhe, fo murbe uns folche schlaue Berechnung als febr vermandt mit der Diplomatie feines toniglichen Baters erscheinen muffen. Da bes Bringen Charafter jedoch von dem des Konigs gar zu febr abweicht, fo muffen wir annehmen, bag jene von ihm ausgesprochenen Maximen nicht feinen Lebensmandel bestimmten, fondern daß fie als ein erfreuliches Refultat jenes Durchtoftens bes Lebens in niedrigen Berhältniffen und bedenklichen Situationen zu betrachten find. Bolingbrote batte wirklich mit fclauer Berechnung um Die Bunft der Menge gebuhlt, burch gefünftelte Demuth und Berablaffung; aber Bring Beinrich trant mit jenen Leuten, und lebte in jeder Beise so fordial mit ihnen, wie ce fein Bater nie gethan haben murbe. Bolingbrote hielt bei feinem Berfahren feine Standesmurbe mehr in Chren als fein Sohn Beinrich; aber bei diefem ift es die Chrlichteit feiner Ratur, das rein Menfchliche feines Wefens, bas ihn von dem Sofleben mit aller bort gehegten Unmahrheit und allem Scheinwefen gurudftoft und in Dies ftarte Extrem führt. War es nun neben Diefem negativen Brunde zweifellos die urfprungliche innere Reigung gum Freien, Ungebundenen und Abenteuerlichen, welche den Bringen in die liederliche Gesellschaft brachte, fo ningte er bei feiner gefunden Ratur doch gerade durch die Buftheit jenes Treibens mehr und mehr zu der Erfenntnig gelangen, daß barin nicht ber Endzwed des Lebens liegen fonne.

Die große, reine und schöne Menschlichkeit des Prinzen komint, schongegen das Ende des ersten Theils, in dem persönlichen Begegnen mit Heinrich Perch zum ergreisendsten Ausdruck. hier hat der Dichter nicht die Situation von der Geschichte vorgezeichnet erhalten, sondern aus sich selbst geschaffen; und er hat damit nicht allein dem Stücke eine Scene von ergreisendster Schönheit verliehn, namentlich in dem rührend großen Nachruf,

den der siegreiche Prinz dem gefallenen Helden widmet, sondern er hat damit gleichzeitig für das künftige Bild des ritterlichen und gottesfürchtigen Königs schon hier den Goldgrund gelegt. Die liebenswürdige Bescheidenheit, die der Prinz seinem zürnenden Bater gegenüber zeigte, wiederholt sich bei Perch's pomphaster Heraussorderung und erscheint hier, in dem Abstand von des heißblütigen und — wir möchten sagen helden süchtigen Gegners selbstbewußter Rede, in neuem Lichte.

Für ben ameiten Theil Beinrichs IV. bleibt es immer ein bedenklicher Nachtheil, daß in diesem an Schonheiten erften Ranges fo reichen Stude zwei Situationen aus dem vorigen Stud nur in wiederholter Auflage erscheinen. Es find dies: ber erneute Aufftand ber Beers, in Gemeinschaft mit bem Erabifchof, und die wiederum eingetretene Spannung des Bringen mit feinem Bater. Dag die Intimitat des Bringen mit Ralftaff und Genoffen in diefem Stude bereits fehr berabgeftimmt ericheint (wir tommen barauf bei Befprechung bes Falftaff gurud), ift für ben nothwendig werbenden völligen Bruch eine mohlweisliche Borbereitung. Ueberraschend fann die foliefliche Entbullung der reinen und großen Ratur des Bringen nur für Diejenigen fein, Die ihn nicht fannten. Bu feiner Demuth und Bescheidenheit, die er vordem icon als Sohn und als Beld gezeigt, tommt jest, da er als Ronig fich dem Unfehn des Oberrichters voll großmüthiger Entsagung und mannlicher Demuth unterwirft, feine unbedingte Achtung por bem Befet und por beffen Bertretern; hier zeigt er fich in Wahrheit als ber erfte Diener des Staates. Und wenn er felbst eine fo hobe Unichauung von feinen nunmehr übernommenen Bflichten fund gibt, fo tann mohl niemand ihm daraus einen Borwurf machen, bag er von Andern Achtung por dem Gefete forbert und Diejenigen bon fich weift, die folche Achtung erft noch zu lernen baben.

In dem nächftfolgenden Stüde, zu welchem bereits die Schlugworte bes Bringen Johann überleiten, sehn wir in dem jungen König zunächst den Mann, der wohl befähigt ift, als Staatslenker die Bügel festzuhalten, in der leidenschaftslosen

Energie, mit der er die neue Berfchwörung zu Schanden macht, und über die Sochverrather gelaffen und ftreng bas Urtheil fpricht. Und gleichzeitig ergreift er felbft bas Schwert, um ben Frankreich bineinzutragen. Obwohl bieses Stud, das den Namen Beinrichs des Rünften tragt, durch bestimmtere Grenzen für sich abgeschlossen ift als eines ber beiden vorausgehenden Schauspiele, fo ift bennoch ber bramatifche Inhalt ein weit geringerer. hier tommt feinerlei anderes Intereffe in ben dramatischen Konflitt als das des Rrieges. Das gange Stud ift eine Berberrlichung ber friegerischen Tapferfeit; und der Dichter felbft bebt mit Bewuftfein Diefen Charafter des Studes burch ben ichwungvollen Chor hervor, welcher jeden einzelnen Aft einleitet. Es macht dies in der That den Gindrud, als ob der Dichter felbft ben ganglichen Mangel eines dramatischen Ronflittes gefühlt hatte und durch Singufügung jener dithprambifden Chore den besondern Charatter diefer Dichtung noch beftimmter heraustehren wollte. Im Charafter bes foniglichen Belben felbft erhalten bier Diejenigen großen Gigenschaften, Die bereits in den vorigen Studen in ihm hervorgehoben murden, ihre volle Beleuchtung: ritterlicher Sinn und mannliche Energie neben Bescheidenheit und Gottesfurcht. Indem der Dichter namentlich die mirkliche Frommigfeit bes Belbentonigs fo ftart und bei jeder paffenden Belegenheit hervorhebt, führt er ben Läuterungsprozeff, ben der Bring begonnen hatte, tonfequent durch, indem er mit dem ftets machfenden Ernft ber Situation auch bas fittliche Befühl bes Selden mehr und mehr bebt. Aber auch ber nationale Abstand gegen die Oberflächlichkeit ber Frangofen follte burch jenen fo ftart martirten Bug um fo icharfer bervortreten. Reben bem Intereffe für die Berfonlichkeit des Belden ift diefe nationale Charafteriftit die Grundstimmung für bas gange Drama Gegenüber der Mindergahl des englischen Beeres, in welchem ungebeugter Muth, bei beffen Führern Entichloffenbeit und Gottesfurcht burch bas Bewuftsein ber Gefahr noch gehoben merden, febn mir bei der Uebermacht ber Frangofen prablerische Auversicht, lächerlichen Brunt und Fripolität berr-

ichen. Die Grundzuge in diefer icharfen Trennung best nationalen Wefens find gewiß richtig getroffen und nicht einer Fiftion bes patriotischen Dichters zuzuschreiben. Wenn wir in ber Schaar ber Englander, in ihrer Schlichtheit und ihrer burch Frommigfeit geftählten unbeugfamen Entschloffenbeit ichon einen fehr bestimmten Borgeschmad ber fpatern puritanischen Beere erhalten, fo miffen wir auch binfichtlich ber Frangofen aus allerneuefter Reit, bag ber Dichter in feiner Schilberung nicht ungerecht mar, mag er auch immerbin aus patriotischem Selbstgefühl die Begenfate mit Borliebe jo icarf beleuchtet Wir haben gudem auch vor Allem zu berüchfichtigen, bag ber glanzende Sieg ber Englander bei Agincourt gegen einen an Rahl weit überlegenen Feind eine historische Thatfache ift, und daß es dem englischen Dichter mohl zustand, diefe Thatfache nicht allein zu verherrlichen, fondern auch aus ben nationalen Gegenfaten zu motiviren. Bedenflich muß uns nur dabei ber fonderbare Ginfall ericheinen, dem Dialog ber Frangofen fort-· mahrend frangofische Worter und Gate unterzumischen, mas uns boch nur baran erinnern fann, daß fie unter fich eigentlich gang und gar frangofifch fprechen follten. Sprachen fie diefelbe Sprache wie die Uebrigen, fo wurde baran nichts auffallen, benn bie Ginheitlichkeit ber Buhnensprache ift man gewohnt: aber baß fie ihrem Dialog nur vereinzelte frangofifche Gabe beimischen, weift erft auf die Unnatur bin. Der Dichter hat wohl auch mit diefer beliebten Ginmifchung fremder Sprach: broden ber Sitte ber Zeit ein wenig Rechnung getragen. Gine febr eigenthumliche Erscheinung ift es ferner, bag ber Dichter von ber Schlacht felbft burchaus fein anschauliches Bild gibt, fei's auch nur in fo turgen Rugen, wie er's in andern berartigen Scenen - in Beinrich IV., Richard III., Coriolan, Macbeth u. f. m. - fo bewundernsmurdig verftand. Das Stück besteht im Grunde nur aus Scenen vor und nach ber Schlacht, und fo anziehend, fo fein gearbeitet auch die Gingelheiten find - zu benen auch bie anmuthigen Scenen mit ber ichonen Ratharina gehören, - fo läßt fich beshalb boch die bramatische Magerteit bes Studes nicht in Abrede ftellen. Un einer bramatischen Intrique ober Fabel fehlt es ganz und gar, benn der Scherz mit dem Soldaten Williams und dessen Wette mit dem König kann wohl neben der Größe des historischen Momentes keine Beachtung fordern. Jedenfalls wird der äfthetische Werth dieses Stückes von dem patriotischen weit überdeckt. In seinem Verhältniß zu der ganzen Historiengruppe aber greift die Bedeutung dieses Drama's auch noch auf Heinrich den Vierten zuruck, wie uns ein Ueberblick über den ganzen Cyklus zeigen wird.

In allen diefen vier Dramen, welche nach den hiftorischen Greigniffen den Zeitraum von 1398 bis 1420 umfaffen, haben wir den außerordentlichen Fortschritt des Dichters, in Bergleichung mit ber andern Salfte bes Cyflus, hauptfachlich in ber viel freiern poetischen Behandlung und in der pfpchologifden Bertiefung ber Charaftere zu erkennen. Bas eine einbeitliche, in fich abgeschloffene fünftlerische Form betrifft, fo ift "Richard ber Zweite" ben andern drei Studen offenbar über-In den beiden Theilen Beinrichs IV. hat ber Dichter . ben Mangel an ebenmäßiger Steigerung ber bramatifch-hiftorifden Borg ange durch eine Fulle ftrablender Schonheiten in den einzelnen Charafteren zu erfeten gesucht, namentlich im erften Theile. Welch ein Glang, welch ein individuelles Leben in diefen Geftalten bes Schotten Douglas, bes Dwen Glendower und vor Allem des Berch! Bei all feinem fich überfturgenden Chrgeis und feiner an Brablerei grenzenden Sucht nach Seldenhaftigkeit ift bennoch biefer Berch, gerade burch die lebendige Wahrheit feines individuellen Wefens von einer folden Liebensmurdigkeit, daß es bem Pringen Beinrich mas unfere Sympathie betrifft - noch recht schwer wird, fich "alle Ehren, auf Berch's Selme fpriegend, jum Rrange für fein Saupt zu pflüden". Aber in demfelben Augenblide, in welchem wir Berch's Ende beflagen, laft Bring Beinrich eine Barteilichfeit unfers Befühls nicht gu, indem er felber unferer Theil nahme für den Gefallenen den ichonften Ausbrud gibt.

Wie des Prinzen Beinrich hohe Gigenschaften felbft neben der Mannigfaltigkeit und Treuberzigkeit eines Berch in rei-

nerem Glanze erscheinen, so treten Berch's Schwächen ganz und gar zurück, wenn wir ihn neben seinen Verbündeten sehn. Wie seine treuherzige Natur sich schäumend aufbäumt gegen die diplomatische Kunst des Königs, so gewinnt auch sein ehrlich tolles Wesen neben dem intriganten Worcester und dem unzuverlässigen Northumberland unendlich an Schönheit, und um so Vieles reiner erscheint uns seine Ritterlichkeit und seine tiese Verachtung alles dessen, was nicht zur höchsten Mannhaftigsteit stimmt, wenn wir uns an seinem Unmuth über die Prablereien des abenteuerlichen Glendower ergößen.

Aber Perch's ritterliche Gestalt hat noch ein anderes, ein schärferes Gegenstück, und wir kommen damit endlich zu demjenigen Charakter der beiden Heinrichs- Dramen, welchem die zu allen Zeiten große Beliebtheit des ersten Theils vor Allem

zuzuschreiben ift: Sir John Falftaff.

Daß die Bestalt des Falftaff bei ihrem gemaltigen forperlichen Umfang im erften Theil Beinrichs IV. auch den Schwerpuntt des Intereffe's bildet, und daß Falftaff bennoch für die gange Bandlung nur eine episodische Bedeutung bat, ift ein offenbares Migverhältnig, ein afthetischer Fehler des Drama's. Dhne in die eigentliche Bandlung des Studes einzugreifen, nur durch die Fulle von Wit und humor, womit der Dichter fie ausgestattet bat, giebt diefe dide Schöpfung ein unverhaltnigmäßiges Interesse auf sich; aber auch der räumliche Umfang Diefer tomifchen Scenen, an benen Falftaff betheiligt ift, brangt fich offenbar über ben ihnen ursprünglich bestimmt gemesenen Rahmen hinaus: fie nehmen im Ganzen 3/19. Raum bes ganzen Studes ein. Es wird tropbem Niemand munichen konnen, bag burch Ginschräntung der Falftafffcenen diefelben in ein richtigeres Berhältniß gur gangen Dichtung gefett merben follten, jum Nachtheil diefer einzig humoriftifchen Schöpfung. Fall an fich zeigt aber recht evident, daß in gemiffen Fallen ber Dichter nicht gesonnen mar, die theatralische Wirtung andern Rudfichten unterzuordnen, besonders wenn, wie bier, die fonft ziemlich einfache geschichtliche Fabel burch die ausgedehnte und überaus aludliche Behandlung bes Episodischen fo reich und

unterhaltend illustrirt wird. Daß auch ichon zu Shakespeare's Beit ber erfte Theil "Beinrichs IV." ein ungemein beliebtes Stud mar, beweisen zur Benuge Die gablreichen Auflagen ber erften Quartausgabe, wie fie tein anderes Stud von Shatefpeare, außer Richard III., aufzuweisen hat. Dag aber ber Sauptantheil bes Beifalls auf Kalftaff tam, erfieht man daraus, daß der Dichter die Figur in gleicher Ausdehnung im zweiten Theil verwendete und auch fonst noch zu verwertben Die urfprüngliche Bestimmung Falftaffs peranlakt murbe. mar jedenfalls nur: für die Charafteriftit des Bringen Beinrich ju dienen. Aber der alte Schlemmer murde unter ben Banden des Dichters nicht nur dider, fondern als bestimmtes Charafterbild - offenbar auch bedeutungsvoller, als in der urfprünglichen Intention feines Schöpfers lag. Es bedarf mabrlich feines besondern Aufwandes der Interpretation, um darzuthun, daß dieser Falstaff viel mehr ift als eine bloß tomische, durch irgend welche lächerliche Gigenthumlichkeiten, forperliche und geiftige, uns vorübergebend beluftigende Figur. Die Wirfung bes beschränkt Romischen wird, im Gegensat jum Tragifchen, immer von den wechselnden Anschauungen bestimmter Zeiten abhängig fein. Aber die hervorragenoften unter ben bumoriftischen Charafterbilbern Shatespeare's - ein Malvolio, ein Dogberry, Bettel, Falftaff, Schaal u. f. m. - fie find unfterblich durch die Lebensanschauung und Menschenkenntnig bes Dichters, welche auch hier ben tiefen und foliden Untergrund bildet für die fonnig heitern Farbenfpiele, die uns dabei ergöten. Die Birtuosität Falftaffs, ju Gunften aller feiner folechten Gigenschaften und Lächerlichkeiten feine materialiftifche Lebensphilosophie in Anwendung zu bringen, und feine damit zusammenhängende, ftets aufs Neue überrafchende Schlagfertigfeit des Wipes murde bei weitem nicht die gundende Wirfung auf uns üben, wenn biefer Charafter nicht fo gang und gar aus dem emig Menschlichen entwickelt mare und badurch überall bie Borftellung von einer mirtlich lebendigen Berfonlichkeit bewirkte. Trot feiner uns ftets in die rofigste Laune verfetenden Eigenschaften gehört bennoch Falftaff einer Gattung von

Charafteren an, gegen welche fich ber icharffte Stachel ber Er zeigt uns ein Mufterbild jener Sorte Satire richtet. nichtsnutzigen Ravalierthums, bas gemiffermaken als ein Befdwur der Ritterlichkeit von diefer fich absondert und doch, auf Diefem Boben machfend, auch alle Chren derfelben für fich in Unfpruch nehmen will. Gang und gar nur dem finnlichen Leben angehörend, und beshalb auch ben Begriff Chre als etwas Thörichtes verspottend, wenn man durch fold ein ungreifbares Wahnbild nichts als den Tod gewinnt, find in ihm alle ichlechten Gigenschaften eines Roue gang im Berhaltniß gu feinem forperlichen Umfang in Daffe angehäuft. Diefe Bedeutung bes Charafters erhalt ihre icharfe Beleuchtung burch ben Gegenfat au dem ftrahlenden Mufter der Ritterlichfeit Beinrich Berch; und diefer Begenfat fulminirt in der Scene, ba beide nebeneinander auf bem Schlachtfelbe liegen, der Beld Berch tobt. und Falftaff mit der Maste des Todes fein Leben erhaltend. binterber aber noch in recht feiger, nieberträchtiger Beife bem todten Belben einen Stich verfetend. Dag bei fo ichandlichen Eigenschaften, fo niedriger Gefinnung Diefe Geftalt uns durch die Fülle des humors bennoch ein fo behagliches Ergößen erregt, ift eine ber merkwürdigften Ericheinungen in Shakefpeare's Wenn einerseits durch die vollendete Charafteriftit biefer Geftalt die Wirfungen einer wirklich eriftirenden lebenbigen Berfonlichkeit eintreten, fo bag wir taum mehr baran benten, es nur mit einer poetischen Fiftion zu thun zu haben, fo ift anderseits unsere Bewunderung für den Dichter und bas Entguden über fein Benie fo groß, daß wir es, ohne uns beffen bewußt zu fein, mit auf die Schöpfung felbst übertragen, weil fie uns, eben durch ihre lebendige Wahrheit, immer am nachften Im zweiten Theil Beinrichs IV. nimmt zwar die ftebt. Figur Falftaffs wiederum einen unverhältnigmäßig breiten Raum ein, ohne aber eine fo belebende Wirkung zu machen. Der Stillftand ber bramatifchen Situation mird baburch noch fühlbarer. Go viel Treffliches auch hier noch gur Bollendung der Charakteristik Falstaffe geboten wird, fo fühlen wir von pornherein doch die Wirfung, welche die beginnende Entfrem-Chafeibeare's Leben. 14

dung amischen ihm und bem Bringen ausübt; und selbst die neue Gefellichaft, die er dafür in der Person des so toftlich gezeichneten Friedensrichters Schaal erhalt, tann bafur taum einen genügenden Erfat leiften. Falftaff verliert an Intereffe, je mehr fein liebensmurdiger Gefährte Bring Beinrich fich von ibm entfernt. Falftaffe ichlagender Wit wird erft burch feines pringlichen Freundes Berausforderungen geschärft; Die feiner Gitelfeit fo febr ichmeidelnbe pringliche Freundschaft verleibt feinem humor fortmabrend die nothige Spannfraft, feinem Wit Die Erfindung. Der andern Gefellichaft gegenüber fintt Falftaff in eine niebere Sphare binab. Seine Berftimmung gegen ben Bringen läßt auch alle feine niedrigen Gigenschaften ftarter hervortreten. Schon bag er vom Pringen getrennt ift und nicht mit ihm ichwelgen fann, genügt, ibn gegen ben fo großmutbigen Benoffen zu verstimmen. 218 er in bes Bringen Abmefenbeit fo verächtlich über ibn zu ben gemeinen Weibern fich außert und babei bom Bringen ertappt wird, gibt diefer ibm gu erkennen, bag er volltommen wiffe, mas er von feiner ihm ftets vorgeheuchelten Liebe zu halten habe. Es ift nicht bas erfte Dal, daß er einen Blid in bas tief verderbte Gemuth Falftaffs gethan, aber hier ertennt er, wie wenig in Ralftaffs Bergen Die Tugend der Dankbarkeit wohnt; benn Falftaff ift in feiner niedrig materialistischen Auffaffung bes Lebens als mufter Schlemmer auch ber abscheulichfte Egoift. Für feinen Being wird er erft wieder marn, als diefer jum Thron gelangt; aber alle feine hoffnungen laufen barauf hinaus, daß nun jebe Berrichaft des Gefetes aufhore und das Gaunerthum vom Throne proflamirt werde. Dag der Dichter die Figur des Falftaff nicht, wie er beabsichtigt hatte, noch in bas nachfte Stud mit hinüberführen fonnte, ift febr begreiflich. Diefer Gundenbau mußte zusammenfturgen, ba ber Wille bes jungen Ronigs ibn auf ben Bfab ber Gefetlichkeit verwies: er ift bem Dichter gemiffermaßen unter ben Sanden geftorben.

"Ronnt' all dies Fleisch benn nicht ein bischen Leben halten?" fagte ber Prinz, als er auf dem Schlachtfelde den anicheinend todten Falstaff erblickte. Tropbem ift bem alten

Sunder wirklich die Unsterblichkeit geworden, aber nicht burch bas Fleisch, sondern burch ben Geist, ber es belebte.

Mit dem Ende "Heinrichs V.", diesem von einer patriotischen Glorie durchstrahlten Lobgedichte, verdüstert sich das Gemälde, und wir treten — mit der Rlage um den Tod des helbenkönigs — in die zweite hälfte des großen Dramencyklusein, aus welchem wir nur noch den Schluß des Ganzen: Richard III., zu besprechen übrig haben. Ehe wir dazu gelangen, wollen wir die gedankliche Berbindung dieser ganzen Reihe von Stücken, so weit der Dichter selbst diese Berbindung klinien in starkem Relief hervortreten läßt, uns in einem kurzen Rüdblid vergegenwärtigen.

Das erfte aus der Reibe biefer zusammenbangenden Dramen zeigt uns ben Untergang bes le gitimen Berrichers burch eigene Unfähigkeit. Gein Sturg burch Beinrich von Bereford ift zugleich bie Rettung bes Staates. Aber trop bes gerechtfertigten Unterganges bes auf fein Ronigthum pon Bottes Onaden pochenden, aber im Sandeln unfähigen Serrichers, und trotbem in Beinrich von Bereford ber Mann von innerem Berufe den Thron besteigt, wird uns bennoch in beiben Studen, welche Beinrichs IV. Namen tragen, jene Ufurpation als die bramatische Schuld bes Königs vorgeführt, und fein gewaltthätiger Angriff gegen die Legitimität wird durch fortmabrende Unruben im Lande und durch Gemiffensbiffe. welche bis zur Todesstunde an seinem Leben nagen, gefühnt. Wir hatten icon früher barauf hingewiesen, bak ber Dichter gerade um diefer bramatischen Gerechtigkeit willen die Fehler des entthronten Richard II. in milberem Lichte erscheinen läßt als die Geschichte. Er kommt beshalb auch in ben fpatern Studen immer wieder auf Diefen Bunkt gurud. icon in den beiden nächsten Stücken jene Entthronung Richards und fein Tod Guhne fordert, wird gleichzeitig die gegen Beinrichs IV. Thronrecht fich richtende Emporung niedergeworfen und mit dem Untergange ber Saupter berfelben geftraft. In Beinrich V. wiederholt fich bas Schauspiel mit ber Sinrichtung bes bochverratherischen Bergogs von Cambridge, welche aber trothem den Samen zurüdläßt für die später entstehenden Wirren. Der Rampf Heinrichs V. in Frankreich ift die Erfüllung des Gelöbnisses, welches er am Sterbebette seines Baters that. Während sein Bater die Krone sich angemaßt, empfängt der Sohn sie als das ihm rechtmäßig zustehende. Eigenthum; er setzt sie sich auss Haupt mit dem vollen Bewußtsein der damit übernommenen Pflichten, wie auch der unveräußerlichen Rechte, die er damit übertragen erhielt:

Run legt die Stärke Der ganzen Welt in einen Riesenarm, Er foll mir diese angestammte Chre Richt mit Gewalt entreißen.

Und nochmals, nach den empfangenen Ermahnungen seines Baters gelobt er, ten rechtmäßigen Besitz dieser Krone wider alle Welt zu vertheidigen. Mit dem zu frühen Tode des thatfrästigen Fürsten und durch die Jugendlichkeit seines Nachfolgers erhebt sich die Hydra des Parteihaders. Frankreich geht verloren, und im Innern des Landes beginnt der Bürgerkrieg seine surchtbaren Berheerungen.

Beinrich der Gechfte, der durch fein trauriges Beschick bereits als Rind von neun Monaten auf den Thron berufen ward, und fur den mabrend feiner Rindheit feine beiden Dheime für England und für Frankreich regierten, blieb auch nach feiner Mindigfeit noch millenlos. Die Bergleiche amifchen den vier Herrschern seit Richard II. bis Beinrich VI. ergeben lehrreiche Resultate. Auch in Beinrich VI. feben wir die Unfähigfeit auf dem Thron; aber Beinrichs gange Schuld ift feine Schwäche und Milbe. Dadurch, daß er in feiner Schmäche es guläßt, daß er feiner fraftigsten Stube in feinem Dheim Glofter beraubt wird, daß er ihn, wenn auch mit Thranen, feinen Feinden preis gibt, übernimmt er eine tragifche Schuld, Die feinen Untergang rechtfertigt. Auch Beinrich VI. ift fromm wie fein Bater; Diefer aber mar ein mirtlich frommer Beld, fein Sohn aber murbe ein frommelnder Schmachling. Bei feiner garten, milden Ratur und feinem bescheidenen Ginn, für ben bie Rrone eine entsetliche Last ift, die zu tragen ibn ber Rufall ber

Geburt verdammte, murde biefer ungludliche Ronig ein noch viel tieferes tragisches Mitgefühl ermeden, wenn nicht neben seiner Berson noch ein anderes Objekt bies tragische Mitgefühl in ausgebehntem Dage auf fich zoge, - bas ift bas Land, ber Staat. In ben drei Studen Beinrichs VI. tritt beshalb auch bas Biographische gegen die Ereigniffe, welche die Befammtbeit betreffen, in den hintergrund. Bor den Ronfequengen der Migregierung Richards II. murbe ber Staat burch die Energie eines hochbegabten Mannes gerettet. Best martet bas Land vergeblich auf folden Retter. 218 Richard von Dort, der überdies nur die Energie des Chrgeiges befitt, feine Aftion beginnt, find die Buftande, welche durch den gewiffenlofen, die Intereffen bes Landes für feine perfonlichen Belufte ehrlos hinopfernden Suffolt, burch die intrigante und leider febr energische Frangofin, die Ronigin Margarethe, sowie burch die Wühlereien der Bertreter der Rirche bereits dermaken in Berwirrung gebracht, das Rechtsbewuftsein ift bereits derart untergraben, daß durch Richards von Dorf Auftreten in den verderb. lichen Wirren und Sturmen nur eine neue und ichredlichere Epoche beginnt: ber Bürgerfrieg der "rothen und weißen Rose".

In Diefer langen Reihe von Rampfen, dem fortmahrenden und ziemlich gleichmäßigen Wechsel von Siegen und Riederlagen fehlt eine bramatische Spite ganglich. Will man bies mit ber Bezeichnung "Siftorie" rechtfertigen, fo moge man dies immer thun, aber man laffe fich burch die vielen darin enthaltenen großen und iconen Buge nicht verleiten, Diefen Studen einen wirklich dramatischen Bau querkennen zu wollen. große Bedeutung für ben gangen gufammenhängenden Chflus haben fie trobbem, und ihre größte Bichtigfeit liegt in bem innigen Busammenhang mit ber Schluftragodie: "Richard ber Dritte". Gelbft in Diefer mit fo groker poetischer Freibeit behandelten Tragodie mird uns, wenn mir biefelbe für fich allein und ohne ben innerlichen Busammenhang ber vom Dichter vorgeführten Greigniffe betrachten, das Meifte als etwas Un= geheuerliches erscheinen, womit fich unsere Ginbilbungefraft fcmer abfinden tann. Wie außerordentlich hingegen machft die

Bedeutung auch diefer Tragodie, wenn wir in ihr nur ben Schlugaft ber gangen Dramenreihe erfennen, und in beren tragifder Berkettung von Schuld und Guhne, burch immer wieder neue Schuld, biefe erschredenbe Erscheinung allmählich und folgerichtig por une aufwachsen febn. Den Dakftab gur Beurtheilung Richards III. erhalten mir icon in ben fürchterlichen Rampfen unter der Regierung Beinrichs VI. Abgefebn bavon, daß die Perfonlichfeit Richards felbft hier bereits eingeführt und in ihren Motiven ertlart wird, fo lagt uns auch jener Bürgerfrieg erft die erschreckende Entsittlichung aller ftaatlichen und gefellichaftlichen Berhältniffe erfennen, aus welcher die uns fonft unverftandliche Erscheinung Richards empormachft. Diefer Rudficht merben mir ftets ben großen Gefichtspunkten bes Dichters, ben von ihm felbft gang deutlich gegebenen Winten folgen muffen, um das Einzelne aus dem Bangen murdigen au tonnen; und wir werden bewundernd die großen Buge mabrnehmen, in benen er gange Geschlechter einander gegenüberftellt und mit feinem "boben hiftorischen Raturfinn", wie Leop. Rante fich etwas feltfam ausbrudt, immer durch die fcarf gezeichneten Individuen uns Situationen und Berflechtungen ber bedeutenoften Art porführt, melde inmbolifch für alle Bolfer und Surften bleiben.

Da wir hier der Worte eines unserer ersten historiker gebachten, wollen wir aus seinem Urtheile über die Shakespeare'schen historien noch einen andern Sat anfügen. Auch Leop. Ranke (in seiner "Englischen Geschichte") will dem Lobe, daß Shakespeare die Ereignisse mit historischer Treue wiedergegeben habe, nicht so unbedingt beistimmen, und bemerkt dann weiter: "Der Autor ergreift die großen Fragen, um die es sich handelt; indem er der Chronik so nahe wie möglich folgt und ihre charakteristischen Züge aufnimmt, theilt er doch den Personen eine seiner besondern Auffassung entsprechende Rolle zu, er belebt die Handlung mit Beweggründen, welche die Geschichte nicht sinden würde oder annehmen dürfte. Die Charaktere, die sich in der Ueberlieferung nahe stehn und in der Wirklichkeit wahrscheinlich nahe standen, treten bei ihm ein jeder in seinem beson-

ders ausgebildeten, in sich homogenen Dasein auseinander; natürlich menschliche Momente, die sonst nur in dem Privatleben erscheinen, durchbrechen die politische Handlung und gelangen dadurch zu verdoppelter poetischer Wahrheit." So unser Gesschichtsschreiber Ranke.

Wir gehen nunmehr zu derjenigen Tragodie über, welche den bedeutsamen Abschluß des ganzen Cyflus der zusammengehörenden historien bildet.

"Ricard der Dritte", in der Folioausgabe ebenfalls den "Hiftorien" eingereiht, aber unter der Bezeichnung "Die Tragödie Richards des Dritten, mit der Landung des Earl von Richmond und der Schlacht zu Bosworth (Bosworth Field)", erschien zuerst in einer Quartausgabe im Jahre 1597 unter solgendem Titel:

"Die Tragödie von König Richard dem Dritten, enthaltend seine verrätherischen Anschläge gegen seinen Bruder Clarence: den jammervollen Mord seiner unschuldigen Reffen: seine thrannische Usurpation: mit dem ganzen Lauf seines abscheulichen Lebens und höchst verdienten Tod. Wie es kürzlich durch des Lord-Kanzlers Diener ausgeführt worden. 1597."

Die zweite Ausgabe, vom Jahre 1598, ist mit dem Namen William Shakespeare versehn, ebenso die folgenden Ausgaben, von 1602, 1605, 1612 und 1622 u. s. w. Bon der dritten Ausgabe an ist vor Shakespeare's Namen noch eingeschaltet "new augmented by". Alle Ausgaben jedoch unterscheiden sich von einander nur in Kleinigkeiten.

Nach der Bersicherung von Clark und Wright (Cambridge- Ebition) ist es kaum bei einem andern Stüde so schwierig wie bei diesem, über den Ursprung und die Glaubwürdigkeit des Textes der ersten Quarto oder der Folio zu entscheiden. Denn die erste Quarto enthält Partien, welche in der Folio sehlen, und welche doch sehr wesentlich für das Berständniß sind, während umgekehrt auch die Folio Stellen von entschiedener Wichtigkeit enthält, die der Quarto sehlen. Doch halten im Allgemeinen die englischen Herausgeber den Text der Folio für den authentischern, indem sie annehmen, daß derselbe nach einem

Manustript gedruckt sei, in welchem die Aenderungen der frühern Form vom Dichter selbst herrühren. Tropdem hat man einige wichtig scheinende Partien aus der Quartausgabe in den Text mit aufgenommen.

Dag bas Stud vor 1597, bem Erscheinen ber erften Quarto. geschrieben ift, läßt fich mit Bewigheit annehmen; benn es ift auverläffig por der gangen Lancaftertetralogie, alfo auch por Richard bem 3meiten gefdrieben, ber ebenfalls 1597 ericien. Außerdem aber fpricht ber innige Busammenhang Diefer Tragödie mit den beiden Theilen Beinrichs VI. dafür, daß Richard III. in unmittelbarem Anschluß an bas lette ber Beinrichedramen geschrieben murbe. Wenn wir aus R. Greene's mehr ermähnter Unspielung auf den dritten Theil Beinrichs VI annehmen muffen, bag bies Stud bis 1592, vielleicht icon 1591, ericienen mar, fo fonnen mir den Urfprung Richards III. in das Jahr 1592 oder 1593 jeten. Dag es zu den Jugendwerfen des Dichters gehört, läft die Romposition, sowie Sprache und Charafteriftit beutlich genug erkennen. Aber es fteht gugleich auf der Grengscheide Diefer erften Beriode. Wenn in ber Scharfe ber Charafteriftit die Uebertreibungen noch den jugend: lichen Dichter zeigen, fo febn wir ibn boch gleichzeitig zu einer ungleich größern Freiheit ber poetischen Behandlung gelangen. Die Materie feffelt ihn nicht mehr, und nach der Ausbreitung ber Greigniffe, wie fie in Beinrich VI. noch den pormiegend epischen Charafter ber Stude bestimmte, febn mir ibn bier ben Stoff bereits zu einer Charaftertragobie bramatifc gipfeln; mobei mir allerdings anerfennen muffen, daß ein großer Antheil daran noch auf den 3. Theil Beinriche VI. fällt, und baß die gange Geftalt Diefes Richard tief in bem Boden murzelt, den die vorausgegangenen beiden Dramen bilden. Wenn wir eine in toloffalen Berhältniffen gearbeitete Statue, Die für einen öffentlichen Blat geschaffen ift, an ben Fugen von bem Boftament abfagen und fie fo guf den flachen Boden feten, fo ift fie entstellt. Daffelbe Berfahren ift es, wenn man Richard III. von jenen beiben Dramen abloft, benn biefe find fein Boftament. Wir mogen immerhin noch Gingelheiten, große, erhabene Buge

an diefer Statue bewundern; aber wir find der Möglichkeit beraubt, die Sarmonie bes Gangen und dadurch die Idee ber Schöpfung zu überschauen. In jenen beiden ihm vorausgebenben Studen (namentlich dem 3. Theil) febn wir nicht allein ben Charafter Richards felbft flar fich entwideln, fondern mir vermögen in Betrachtung biefer gangen Rette von Greigniffen ibn auch in feiner umfassenden Bedeutung für diefe gange Beichichtsepoche zu erkennen: als ben aus bem blutgebungten Boden herauswachsenbenichredlichen Racher für alle die Schuld, welche von Geschlicht zu Geschlecht getragen, von bem Ginen bem Andern zugemälzt worden. Des jugendlichen Richard Berfonlichkeit wird bereits in ben letten Scenen bes 2. Theils "Beinrichs VI." in wenigen fnappen Strichen gezeichnet. Dort wird uns in ihm ein herausfordernder Trot und große Entichloffenheit zum Sandeln gezeigt. Es fei bier nochmals baran erinnert, daß diefe Theilnahme bes jungen Richard an ben Schlachten von St. Albans und von Wafefield eine Gigenniachtigfeit bes Dichters ift, ba nach ber Geschichte Richard zu jener Reit noch ein fleines Rind mar. Diefe poetische Freiheit ift fehr bedeutungsvoll; denn mir lernen dadurch den fpatern furchtbaren Tyrannen zuerft als außerordentlich tapfern Rrieger, und zwar an ber Seite feines Baters fennen, mahrend in ber gangen Tragodie "Richard III." bie Gigenschaft ber perfonlichen Tapferfeit erft am Schluffe, in bem letten Bergmeiflungstampfe gur Anschauung kommt. Das zweite wichtige Moment in der Entwidelung feines Charafters (im 3. Theil "Beinrichs VI.") ift in bem Tode feines Baters, des Bergogs von Nort, gegeben. Daß ber Dichter bas Tragifche biefer Scene willfürlich fteigerte burch die entfetliche Marterung des gefangenen Belden, gibt ebenfalls für Richards Charafter ein michtiges Motiv. Als ben beiden Söhnen Ports, Eduard und Richard, die Runde von dem Tode ihres Baters mird (3. Theil, 2. Aft, 2. Scene), unterbricht Eduard fcmergvoll ben Boten: "D fprich nicht mehr, ich hörte icon zu viel"; worauf Richard furz und bestimmt fich außert: "Sag, wie er ftarb, benn ich will Alles boren." Roch michtiger ift, auf feines Bruders Rlageworte, ber folgende Sat Richards:

Ich tann nicht weinen, alles Raf in mir G'nügt taum, mein lichterlohes herz zu löschen 2c. Wer weint, vermindert seines Grames Tiefe, Drum Thränen für die Kinder, Rache mir!

Schon biefe erften jo furz angebeuteten Buge treten ungemein bedeutungsvoll hervor; es ift immer ein unheimlich gudender Blit, wenn Richard fpricht. Wir mußten, auch wenn uns unbefannt mare, mer es ift, ber ba fpricht, bas Gefühl haben: von diefer Seite fteht noch etwas Schlimmeres zu erwarten. Immer energifder, immer furchtbarer ftablt fich Diefer Charafter in den ichrecklichen Greigniffen. Und babei befommt er von feinen Gegnern bei jeder Belegenheit Borte des Spottes und Schimpfes über fein miggeformtes Meugere gu boren, welches ber Dichter nach ben von ber Geschichte gegebenen Unbeutungen besonders ftart bervorbebt\*), mabrend er ibn in den geiftigen Gigenschaften Allen, mit denen er's zu thun bat, Freunden und Feinden, im hoben Grade überlegen zeigt. Diefe außerordentliche Scharfe feines Berftandes wird befonders auch neben feinem Bruder Eduard und bei beffen thorichten Sandlungen ins hellste Licht gesett. Saf und Rache gegen die Feinde bes Saufes Port, Bemugtfein feiner Baglichkeit und Rachfucht für die Ungerechtigkeit ber Ratur, babei große Ueberlegenheit des Berftandes, perfonliche Tapferfeit und furchtbare Energie bes Beiftes, feinen Willen burchzuseten: - das Alles febn wir bereits im 3. Theile "Beinrichs VI." in flaren und ftarten Rügen entwickelt, und zwar auf bem durchfurchten Boben bes langen Bürgerfrieges, beffen Erschütterungen einem normalen Charafter feine Bedeutung nehmen mußten.

So vorbereitet, wissen wir, was wir von ihm zu erwarten haben, und wir verstehn ihn, wenn er gleich mit Beginn der Tragödie "Richard III." sich uns selbst in seinem Monologe als der gewillte Bösewicht ("villain") vorstellt. Biel eingehender

<sup>\*)</sup> Auch hierbei hatte ihm bereits holinfhed vorgearbeitet, welcher im Uebrigen die ganze Geichichte Richards III. ber Darftellung bes Th. Morus entnahm. Ein Stud, welches unter bem Titel "The true Tragedle of Richard III" im Jahre 1594 erschien, zeigt gar keine Uebereinstimmungen mit Shakefpeare's Tragodie. Das Stud wurde ebenfalls von ber Shakespeare-Society wieder abgebruckt.

hat er sich bereits in den beiden großartigen Monologen des vorausgehenden Stückes geäußert (Akt 3, Scene 2, und Akt 5, Scene 6), und in beiden ist der Hauptaccent auf seine mißsgeformte Persönlichkeit gelegt; sein fürchterliches Geständniß

Ich habe teinen Bruder, gleiche teinem 2c. — Ich bin ich felbst allein —

wird das Motiv für alle feine weitern Sandlungen. fich felbft wiederholt und mit allem Rachbrud bies Motiv für fein Sandeln vergegenwärtigt, daß er felbit feine Säflichkeit in fo überaus grellen Farben, man mochte vermuthen mit einem gewiffen Behagen ichildert, muß in uns den Zweifel erweden, ob feine Miggestalt wirklich bas Motiv für feine Sandlungen ift, oder ob er nicht vielmehr damit nur feinen damonischen Trieb gum Bofen beschönigen wolle? Damonisch ift feine gange Natur in hohem Grade; es ift, als ob das dunkle Feuer Lucifers felbst feine unbeimlichen Reflere vor ihn ber wirft. Nur im Sinblid auf diese Damonit feines Wefens, die ja auch den Bufchauer fo fehr feffelt, ift die unmöglich scheinende Situation: feine freche Werbung um die an ber Leiche ihres foniglichen Schwiegervaters trauernde Unna, fo verwegen das Runftstud auch immer noch bleiben mag, überhaupt bentbar. Alles menschliche Empfinden, gang besonders aber das Gefühl des Beibes, muß fich am Ende diefer Scene gegen Unna emporen. Und bennoch ift die Sache felbft nur in Giner Binficht unnaturlich und deshalb emporend, nämlich mit Rudficht auf die furze Beitbauer, welche diese Werbung und ihr Resultat braucht. In Diesem Buntte aber haben wir eben nur die eminente Fähigkeit bes Dichters, Charaftere und Situationen aus weit auseinanderliegenden Buntten gufammengudrangen, in einem Beispiel vor Augen, welches gemiffermaßen die Extravagang biefer Methode zeigt. Im Allgemeinen muffen mir die Fahigfeit des Dichters, Charaktere und psychologische Prozesse, die fich burch gemiffe Greigniffe vollziehn, in wenigen, aber ftart hervortretenden Bugen gleich lebendig por uns merden zu laffen, doch als diejenige bezeichnen, melde vorzugsmeife ben bramatischen Dichter ausmacht. Wenn ber Dichter die im Leben vortommen-

ben Sandlungen aus ber Breite ihrer Zeitbauer für bie Buhne auf einen verhältnigmäßig fehr geringen Beitraum gufammenbrangen muß, fo ift es auch feine Aufgabe, in gleicher Beife die bem Leben entnommenen Charaktere auf ihre mefentlichen Linien Je mehr es dem Dichter gelingt, in diefem Ronau verengen. centriren der Charaftere und der Situationen Diejenigen Zuge bervortreten zu laffen, welche am meiften geeignet find, uns einen Ginblid in ben Charafter und bas, mas ihn bewegt, ju gemahren, je mehr wird der Dramatiker auch fur die Gindringlichfeit feiner Geftalten gewinnen. Jene Macht befag nun ver Allem Chakespeare in fo eminentem Mage wie fein anderer Dichter. Che er jedoch mit ber Reife feines Beiftes bas fünft. lerische Mag bafur fand, machte er von feiner Babe nicht felten einen ausschweifenden Gebrauch, fo dag wir, ftatt uns ihm gang gefangen zu geben, in eine gemiffe Befturzung über die Bermegenheit gerathen. Dies ift bei ber Scene mit Unna, fo genial fich ber Dichter auch bier in ber Bermegenheit zeigt, unbedingt ber Fall, und die Aesthetiker follten fich beshalb nicht bemühen, bas richtige Gefühl ber Lefer und Ruschauer barüber irre gu führen. Die Situation und die Wandelung Unna's begreiflich zu machen, erforderte mehr als Gine Scene. Der Dichter indeffen fprang über folche Bedenklichkeiten verwegen hinmeg; er gab uns eine aparte Tragodie auf nur Gine Scene gufammengebrangt. Aber das Gefühl emport sich hier gegen die Schmäche bes Beibes, - mag es auch immerhin die Intention des Dichters gemesen fein, bas Weib in folder Belenchtung gu zeigen, wie ja die Beiber überhaupt in Diefen vier Siftorien ziemlich übel behandelt find; im zweiten Theile "Beinrichs VI." fällt auf Glofters Beib Eleonore die fcmere Berantwortung für seinen Untergang und die baraus hervorgehenden traurigen Folgen; und gleichzeitig erfteht in Margarethe ber bofe Damon, ber bem begonnenen Unbeil bie weiteste Ausbehnung geben meif.

Aber auch von einer ber hervorragenden Eigenschaften Richards follte durch jene Ueberwältigung Anna's eine einleuchtende Probe gegeben werden: von feiner Schlauheit, Menichenkenntnig und Runft im Seucheln. Richard felbst ift fic diefer seiner Gaben in vollkommenfter Beise bewuft, und er fpricht fich über bas, mas er tonne, in jenem ermähnten erften Monolog (in Beinrich VI.) mit großer Genugthnung aus. Er ift tein Beuchler feiner urfprünglichen Natur nach, fondern er ift es im Bewußtsein als Rünftler. Er beobachtet ftets bie Wirkungen seines Beuchelns und triumphirt hinterher, wenn ihm wieder ein rechter Meifterftreich gelungen ift. Go führt er por bem Lord - Mayor, um in ben Befit ber Krone zu gelangen, eine formliche Romodie auf mit allem ichauspielerischen Appa-Rur als er das Runftftud der Werbung um Anna fpater bei Elisabeth wiederholen will, wird er felbst ber Betrogene; benn nur die Furcht bestimmt Glifabeth, gum Schein feine Berbung um beren Tochter zu billigen. Dbmohl diefe Scene, icon baburch, daß fie eine fcmachere Biederholung der frühern ift, zu den am wenigsten eindrucksvollen Partien der Tragodie gehört, fo ift boch im Uebrigen gerade ber dramatifche Bau ber letten beiden Afte von einer fo impofanten Straffheit, daß mir bierin icon die volle Rraftentwidelung bes Dichters erkennen. Bon ber gang turgen Scene an, in welcher Richard fich feines mahnenden Ditischuldigen Budingham überdruffig zeigt, eines jener Meifterftude in der vorber ermahnten Runft bes Roncentrirens, febn wir die Tragodie Bug für Bug in gesteigerter Schnelligfeit bem Ende queilen. Ueber Die hochpoetische Traumscene, Die barauf folgende energische Erhebung Richards, feine feuerspeiende Anfeuerung der Truppen u. f. w. brauchen wir kein Wort zu verlieren.

Doch haben wir noch einer Gestalt der Tragödie zu erwähnen, welche zwar nicht unmittelbar an der handlung betheiligt ist, aber dennoch der ganzen Dichtung einen ungemein großartigen Zug verleiht. Es ist dies Margarethe. Shakespeare hat diese "Wölfin von Frankreich" aus Heinrich VI. noch hier hinübergeführt, und läßt sie — im Widerspruche mit der geschichtlichen Thatsache\*) — hier unbehindert zwischen den andern Personen umherwandeln. Diese Eigenmächtigkeit des

<sup>\*)</sup> Margarethe blieb bis 1475 im Tomer und ging bann nach Frankreich.

Dramatifers zeigt wiederum das Augerordentliche feines poetischen Inftinttes. Auch Margarethe ift in Diefer Tragodie berufen, ben Busammenhang berfelben mit dem gangen Dramencoflus energisch hervorzuheben. Jeder neuen Unthat fich freuend, die gegen ein Glied des Saufes Dort gerichtet ift, jedes Unglud verhöhnend und als die gerechte Bergeltung des Simmels preisend, in das Wehklagen der Andern ihre Rlüche mischend, erscheint bier Margarethe gleichsam als die Furie ber antifen Tragodie; fie ift ber Chorus, ber mit blutigem Finger immer wieder auf den Ginn diefer Tragodie binmeift, den mir in ihr, als bem letten Theil ber gangen Dramenreihe, als beren blutigen Schlugatt zu ertennen haben. Indem der Dichter den Fluch der bofen That fo furchtbar fich fort und fort entwickeln läßt, scheint er bier mehr als in irgend einer feiner Tragodien von den Borbildern der griechischen Tragifer burchdrungen zu fein, wobei er doch wieder unter diesem Ginbrud gang neu und felbständig gestaltete. Margarethe, felbst mit graufiger Schuld beladen, fah alle die Ihrigen im Blute dabinfinten und ichreitet nun als finfterer Rachegeift einber, um mit ihren Flüchen den Sturg ihrer Feinde zu beschleunigen. Jene Scene ber drei klagenden Weiber, die an den Stufen bes Balaftes fich zusammenfinden, ift von erschütternder Erhabenbeit badurch. bag bie tiefe Symbolit bier zu fo eindringlicher finnlicher Ericheinung tommt. Margarethe ift von allen Dreien bie am meiften Bebobene; ja, fie jubelt und fie dankt dem Simmel für diefen Richard, es thut ihr wohl.

wie dieser Metgerhund In seiner Mutter Leibesfrüchten schwelgt. —

Die Tragödie "Richard III." steht, streng genommen, schon außerhalb bes Kampses ber rothen und weißen Rose. Aber die Schlacht von Bosworth schließt — trot ber dazwischenliegenden längern Pause — doch erst die ganzen Kämpse ab, und außerdem ist Nichard selbst das eigentliche Produtt, die nachgelassene Schöpfung des vorausgegangenen surchtbaren Bürgerkrieges. Aus dem sinstern Schoose jenes Unheils ist Richard entsprungen, "der Hölle schwarzer Spürer"; in Ihm

vereinigen fich gemiffermagen jene Momente ber Schuld, die wir bisher in den frubern Gefchlechtern unter gablreiche Individuen vertheilt fehn. Wie Margarethen die letten Aluche, fo find ibm die letten Unthaten porbehalten gemefen; in ibm brangt fich die gange Rette folgenschwerer Greigniffe aus ber Dramenreihe in erhöhter Boteng ju einem einheitlichen und eindringlichen Schredbild zusammen. Go wie vordem eine Unthat fich an die andere fnupfte, bas eine Berbrechen durch ein neues gefühnt wird, und diefes wieder neue Blutthaten bervorruft, fo icheint endlich ber Reft alles Schredens in diefer Ericheinung ausammengebracht zu fein. Dennoch ift auch Ihm jene Gigenschaft zu Theil geworben, bie mir bis babin bon ber ebelften Belben Stirn leuchten fahn: Die Tapferfeit. aber bei Renen als die hochfte Mannestugend zu verherrlichen war, bas ift bei ihm nur ein Refultat feiner Berachtung ber Menschen und ber sittlichen Weltordnung. Wir durften ibn beshalb auch in feinem letten Rampfe nicht wie jene Selben von uns scheiden febn, ohne dag wir zuvor in ihm das Sohnlachen der Bolle verftummen boren, und er felbft als der bleiche ichrederfüllte Gunder vor uns fteht. Sein Wiederaufraffen aus bem innern Graun und Schreden por fich felbft ift fein Ueberminden diefes Zustandes, sondern nur ein Uebertauben deffelben, wozu ihm die alte Energie durch die von Augen ber andringende Gefahr verliehn mird. Aber auch ohne den Todesftreich burch Beinrich Richmond zu empfangen, mar's hier mit ihm zu Ende gemefen; mir haben bas Befühl, bag er "an ber Grenze feines Wibes" angelangt ift, wie auch zugleich mit ibm bas lange Unheil ber Blutthaten und Berftorungen zum Ende gelangt ift. Beinrich Richmond, ber teineswegs als eine große Natur ihm gegenübergestellt ift, ericeint uns bennoch bei aller Schlichtheit feines Wefens mie eine behre und milde Lichtgestalt. Seine erfte handlung nach bem Siege ift - Unade und nicht Rache. Die Rache scheint erschöpft, ber Blutftrom verfiegt, und für die Bereinigung ber rothen und weißen Rofe wird bes himmels Segen erfleht.

# Genealogische Cabelle

zu Shakespeare's Dramen aus der englischen Geschichte von Richard II. die Richard III.

Eduard III. († 1377.)

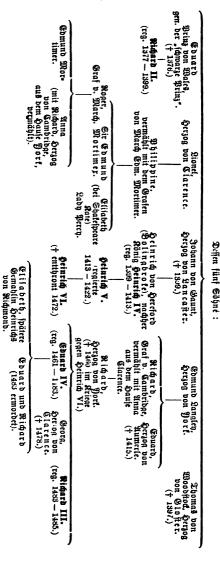

NB. Nach Kichards III. Tode tam mit Heinrich von Kichmond (Heinrich VII.) das Hauf zu der auf den Thron. Heinrich VII. war der Soph des Grafen Edmund von Richmond, desse der Anter Coen Grafe von Richmond wit der Wittwa Heinrichs V. vermählt war. Durch Heinrichs von Richmond Vermählung mit Eilsadeth von Port wurden asso die Thronansprücke beider Linien Port und Lancaster vereinigt.

Um schließlich den Lesern dieser historien das Berhältniß berfelben zur Geschichte besser zu veranschaulichen, als es bei den Besprechungen der einzelnen Dramen und der darin behandelten Ereignisse möglich wäre, sind in nachfolgender Chronologie die historischen Thatsachen dem Inhalte jedes der Dramen (so weit deren Inhalt geschichtliche Ereignisse behandelt) gegentibergestellt.

Sejániántlián.

1377. Richard II. (geb. 1366) besteigt ben Thron.

1398. Antlage auf Hochverrath gegen ben Herzog von Glofter, Arundel u. A. Gloster in Calais ermordet.
Der Herzog von Norfolf wird von Heinrich hereford öffentlich angeklagt.

1899. (4. Juli). Der verbannte Seinrich von Hereford lanbet an der englischen Küste. " (29. Sept.). Richard entsagt dem Thron und wird nach Pomfretgebracht. Heinrich besteigt den Thron als König Heinrich IV.

1400. (14. Febr.). Tob Richards im Gefängniß.

.1402. Krieg gegen Schottland und Owen Glendower. Sieg Heinrich Perch's bei Holmedon, den 14. Sept. Douglas ward gefangen und verlor dabei ein Auge\*). Shatefpeare's Dramen.

### Richard II.

Anfang: Seinrich von Hereford (Bolingbroke) klagt den Herzog von Norfolf an.
Rüdkehr Heinrichs von Hereford nach England. Erzwingt Richard, dem Thronzu entsagen, und nimmt von der Krone Besit.

Tob Richards im Gefängniß.

Seinrich IV., 1. Theil. Heinrich Berch's Sieg über bie Schotten.

<sup>\*)</sup> Douglas fiarb erft 1424 in Frantreich im Rampfe gegen ben Berzog v. Bebford. Percy war 1865 ober 1866 geboren. Shalespeare's Leben.

1403. Aufstand Heinrich Perch's gegen den König. Perch's Tod .in der Schlacht bei Shrewsbury (21. Juli). Berch's Zwift mit bem König. Bundniß mit Glendower und Douglas. Percy wird bei Shrewsbury geschlagen und fallt.

1404. Zweiter Auffiand Glendowers, bes Grafen Northumberland, bes Erzbischofs von
Yort u. s. w. Des Erzbischofs Gefangennahme
und Hinrichtung. Northumberlands Flucht nach Schottland\*).

Heinrich IV., 2. Theil. Northumberland flieht nach Schottland. Aufftand unter Führung des Erzbischofs von Nork. Gefangen-

nahme ber Säupter.

1408. In nochmaligem Aufftand Northumberlands wird derfelbe getödtet.

Berfolgung der Wicliffiten.

1413. Heinrichs IV. Tod, ben 20. März. (Heinrich mar geb. 1366, 6. April.) Heinrichs V. Thronbesteigung. Heinrichs IV. Tod und Thronbesteigung des Prinzen von Wales als Heinrich V.

# 1415. Heinrich erklärt an Frankreich ben Krieg.

### Berschwörung bes Herzogs von Cambridge, der als Hochverrather hingerichtet wird.

- " (17. August). Landung des englischen Heeres in der Normandie und Ginnahme von Harsteur.
- " (25. Ottober). Sieg heinrichs bei Azincourt. Friedensverhandlungen.

# Beinrich V.

Frankreich forbert zum Krieg heraus. Der Krieg gegen Frankreich wird beschlossen.

Die Berschwörer Lord Scroop, Th. Grey und Herzog von Cambridge werden zum Tode verurtheilt.

Der König von Frankreich empfängt die Antwort Englands. Sarfieur von ben Engländern genommen.

Sieg Heinrichs in ber Schlacht bei Azincourt.

(Beinrichs Rudfehr nach England. Die Friebensvermittelung burch

<sup>\*)</sup> Dwen Glendower lebte bis 1415.

- 18. Heinrich landet zum zweiten Male bei Harsteur und erobert die Normandie.
- 19. Waffenstillftand gu Rouen, mit Philipp von Burgund.
- 20. Friede zu Tropes. Heinrich vermählt fich mit Katharina, der Tochter Karls VI., und wird zum Erben Frankreichs erklärt.
- 21. Fortsetzung des Krieges gegen ben Dauphin.
- 29. Eroberung von Meaux; Tod bes Königs Heinrich (an ber Ruhr) zu Bincennes. Heinrich VI. (neun Monate alt) folgt auf dem englischen Thron. Die Regentschaft führen für England Herzog Humphren von Gloster, für Frankreich der Herzog von Bedford. Karl VII. sucht sein Recht auf den französischen Thron wiederzuerlangen.

Der Herzog von Bebford erkämpft in Frankreich mehrere Siege.

26. Die Engländer werden vom Grafen Dunois bei Montargis geschlagen. Erscheinen ber Jeanne

d'Arc.

Kaiser Sigismund und Heinrichs Wiedererscheinen in Frankreich werden nur im Prolog zum 5. Akt erwähnt.)

Friedensschluß zu Tropes in Frankreich. Heinrichs Berlobung mit Katharina.

# Beinrich VI., 1. Theil.

Während ber Trauerfeierlichteiten um ben verstorbenen König Heinrich V. tommt die Nachricht aus Frankreich von den Niederlagen der Engländer. (Schon hier wird die Geschichte von Talbots Umzingelung, Berwundung und Gefangennahme berichtet.)

Jeanne b'Arc wird burch ben Baftarb vor ben Rönig von Frankreich geführt.

Tumulte in England zwischen ben Anhängern Glofters und bes Karbinals Beauforb. 1429. Die Engländer werben durch Feanne d'Arc von Orléansvertrieben (29. April). Krönung des Dauphins zu Rheims (17. Juli).

1430. Jeanne d'Arc von den Burgundern gefangen, den Engländern ausgeliefert und

1431 von diesen verbrannt (30. Mai).

1435. Der Herzog von Bebford, Regent in Frankreich, stirbt, und der Herzog von York erhält die Regentschaft übertragen. Des Herzogs von Somerset, Höchklommandirenden in Frankreich, Streitigkeiten mit dem Herzog von York.

Streitigfeiten in England zwischen bem herzog von Glofter und heinrich Beauford, Karbinal von Winchefter.

Karl VII. von Frankreich ichließt mit bem Berzog von Burgund Frieden (21. Sept. 1435).

1436. Paris wird ben Englandern genommen.

Bor Orleans fallen Salisbury und Gargrabe. Jeanne b'Arc vertreibt die Engländer von Orleans.

Die Franzosen werden in Orléans durch Talbot liberrumpelt.

In England beginnen die Streitigkeiten zwischen ben Herzögen von Port und Somerset. Tumulte zwischen den Anhängern

Lumulte zwijchen den Anhangern Glosters und bes Karbinals von Winchester.

Jeanne b'Arc bemachtigt fich burch Lift ber Stabt Rouen.

Der Herzog von Bebford ftirbt. Die Bucelle weiß burch ihre Ueberredungstraft ben Bergog von Burgund gewinnen und biefen mit Frantreich zu versföhnen.

In Paris wird Beinrich VI. ge- front.

In England Fortsetzung, des Rosen - Streites.

Talbot fällt im Kampfe vor Bordeaux nebst seinem Sohne. (Nach der Geschichte erst im Jahre 1453.)

Die Pucelle wird vor Angers gefangen genommen. Suffolt nimmt Margarethe gefangen und wirbt um fie für Heinrich VI. 1442. Eleo nore Cobham, Berzogin bon Glofter, wirb megen Bererei verurtheilt und aus England verbannt.

1444. Suffolt ichließt Baffenftillftand mit Franfreich und wirbt für Beinrich VI. um bie Sand ber Margarethe bon Anjou.

1445. Bermablung Beinrichs VI. mit Margarethe.

Der Friede mit Franfreich, welchem bie Raumung von Maine und Anjou zuge= ftanden werben, wird bestätigt.

- 1446. Guffolt bemächtigt fich in England ber Rügel ber Regierung. Glofter wird entfernt, angeflagt und berhaftet. Man finbet ibn anbern Tages tobt (vermuthlich erbroffelt) in feinem Bette.
- 1450. Aufftand gegen ben Bergog bon Suffolt; feine Berbannung und fein Tod. Aufftand bes John Cabe von Rent, burch ben Bergog von Port angeregt. Cabe's Tod.
- 1452. Der Bergog von Dorf tommt mit einem Beere nach Bales und ericheint bor Conbon. (Beginn bes Rrieges ber rothen und meißen Rofe.)

1453. Talbot fällt im Rampfe bei Borbeaur, fammt feinem Der Bucelle wird bon ben Engländern ber Tob angefünbigt.

Suffolt ericheint in London bor Beinrich VI. und erhalt feine Buftimmung gur Bermablung mit Margarethe von Anjou.

Beinrich VI., 2. Theil.

Suffolt führt bem Ronig Beinrich Margarethe als Gattin zu. Nach den Friedensbedingungen follen Anjou und Maine an Franfreich berausgegeben werden.

Intriquen ber Bergogin Gleonore bon Glofter.

Berurtheilung und Buge ber Beraoain.

Dem Bergog von Glofter wird ber Protektorstab abgenommen; er felbst angeklagt und verhaftet. Seine Ermordung.

Aufstand gegen Suffolt. Er wird perbannt und getöbtet.

Aufftand bes John Cabe, Unterhandlungen, Rämpfe und Tob bes John Cabe.

Dort ericheint mit feinem Beere auf ber Gbene von Bladheath. Unterhandlungen wegen Somerfet. Sohne. (Bei Shakespeare

1454. Port vom Parlament zum Protettor bes Reichs ernannt und

1455 wieder entsetzt. Ports Sieg bei St. Albans (22. Mai).

1460. Warwid, mit York verbünbet, landet in Kent und schlägt die königlichen Truppen bei Nottingham. York wird vom Parlamente zum Thronerben erklärt.

Niederlage Ports in ber Schlacht bei Batefielb (30. December) und feine hinrichtung.

1461. Sieg Eduards von York über die Königlichen bei Mortimer Croß. Riederlage Warwicks bei St. Albans (17. Februar).

Ebuard am 25. Februar zum König ausgerusen. Sieg ber Porkschen Partei in ber Schlacht zwischen Towton und Saxton (28. März). Margarethe slieht nach Schottland, u. Ebuard wird vom Parlament als König Eduard IV. bestätigt. Heinrich VI. ist mit Margarethe nach Schottland gesiohn, von wo aus Letztere nach Frankreich entfommt.

1462. Margarethe, unterftütt von Franfreich, tommt nach Eng-

Sieg ber Ports bei St. Albans.

**Heinrich VI.,** 3. Theil. Heinrich VI. erkennt York als Thronfolger an; Margarethe proteftirt bagegen.

Yorks Niederlage bei Wakefield und Tod.

Die Söhne Yorks erhalten von Barwick Nachricht von dessen Riederlage bei St. Albans.

Schlachscenen auf der Ebene zwischen Towton und Saxton. Sieg der Yorkschen Partei. Eduard erscheint als König Eduard IV. land gurud, muß aber wieder nach Frankreich umtehren.

1465. Bermählung Ebuards IV.
mit Elisabeth, der Wittwe
des Sir John Grep\*).
Warwids Unterhandlungen
mit Frankreich werden von
König Eduard besavouirt.
Feindseligkeit Warwids
gegen den König.

1469. Der Herzog von Clarence vermählt fich mit einer Tochter Barwids. Ebuards Einspruch bagegen. Aufstänbe und Krieg im Norben. Die Röniglichen bei Ebgecote (25. Juli) geschlagen.

1470. Aufftand zu Gunften Beinrichs VI. unter Beitritt Barwicks.

Warwid wird bei Empingham geschlagen und flüchtet mit Clarence nach Frankreich. Warwid, mit Margarethe verbündet, landet bei Plymouth, versobt seine zweite Tochter Anna mit Eduard, Prinzen von Wales.

1471. Clarence hat fich von Warwid wieder getrennt und Eduard wirbt um Lady Grey.

Margarethe sucht in Frankreich Beiftand. Warmid ericeint, um die Sand ber Schwester bes Ronigs für Ebuard zu erbitten. Als er bie Nachricht von Ebuards unterbeß erfolgter Bermählung mit Lady Grey erhalt, verbundet er fich mit Margarethe und berlobt mit beren Sohne, bem Bringen Eduard, feine Tochter Anna. In England geht Clarence gu Barmid über, mit beffen zweiter Tochter er fich bermählt. König Eduard wird von Warwid überfallen und gefangen. Rönig Eduard, von Richard befreit, flieht nach Burgund.

Heinrich VI. wird in London von Chuard und Richard überfallen und weggeführt.

Clarence geht wieder zu Eduard über.

<sup>&</sup>quot;) Sir 3. Grey mar in ber zweiten Schlacht von St. Albane (1461) gefallen und gehörte ber Lancafterpartei an.

Eduard fiber, melder ben 11. April in London einzieht. Barmid, bei Barnet (14. April) geschlagen, fällt in ber Schlacht. Margarethe wird bei Tewisbury geichlagen (3. Mai), wobei ber Bring Eduard von Bales fällt. Beinrich VI. flirbt im Tower (22. Mai 1471), angeblich burd Ricard von Glofter. Streitigfeiten amifchen Clarence und Richard um bas Erbe Marmide.

geht gu feinem Bruber

1475. Ebuard beginnt wieder Arieg mit Frankreich, schließt aber gleich darauf Frieden und verlobt seine Tochter Elisabeth mit dem Dauphin. Margarethe wird aus dem Tower entlassen und geht nach Frankreich zurück.

1478. Clarence lehnt sich öffentlich gegen Maßregeln bes
Königs, seines Bruders, auf.
Bon ben Peers burch falsche Anklagen zum hochverräther erklärt, kommt er in ben Tower, wo er balb barauf stirbt (bem Gerüchte nach burch Richard).

1482. Margarethe stirbt in Frankreich.

1483 König Eduard stirbt, in Folge seines ausschweifenben Lebens. Barwick faut in ber Schlacht bei Barnet.

Schlacht bei Tewlsbury. Margarethe wird gefangen, Prinz Eduard getödtet.

Heinrich VI. wird im Tower durch Richard umgebracht.

### Richard III.

Clarence wird burch Anstiftung Richards verhaftet.

Richard wirbt um Anna, bie Bittwe bes getöbteten Bringen Ebuard.

Clarence wird im Tower ermordet.

Rönig Eduard ftirbt.

Richard III., welcher querst die Regentschaft für den unmündigen Bringen Eduard übernimmt, lößt sich am 6. Juli zu Westminster frönen.

Seine beiben Reffen, bie Söhne Eduards, werben ermorbet.

Budingbam wenbet gegen Richard und intriguirt für die Tudors. Aufftande in Rent. Surren 2c. In Ereter wird ber Graf Beinrich Tubor zum König ausgerufen. Budingham wirb por feiner Bereinigung mit ben Aufftanbifden burch Richard angegriffen und geichlagen; er felbft auf ber Rlucht gefangen genommen und enthauptet (2. Rov.). - Beinrich Tudor, ber feine Landung noch nicht bewerkftelligt batte, fehrt wieber nach ber Bretagne gurud.

1484 Richard III. läßt fich vom Parlament aufs Neue als einzig rechtmäßiger herrscher bestätigen (23. Januar). Richard will ber verwittweten Königin älteste Tochtermit seinem einzigen Sohn verloben, der aber (9. April) plöglich stirbt.

1485. Richards Gemahlin Anna firbt (9. März), worauf

Richard wird Protektor und läßt bie beiden Söhne Königs Eduard im Tower festhalten. Die Berwandten der Königin und Hastings hingerichtet. Richard besteigt den Thron.

Die Prinzen werden ermordet. Richards Weib Anna stirbt.

Ricard wirbt um bie Sand feiner Richte Elisabeth.

Ricard erhalt Nachricht, bag beinrich von Richmond mit einer Flotte nabe, und bag in mehreren Grafichaften Aufftande erfolgt find.

Budingham, ber von Richard abgefallen, wird gefangen genommen und enthauptet Richard felbft um feine Richte Elifabeth freit, aber zurudgewiesen wirb.

Seinrich Tubor, welcher schon früher wegen seiner Sicherheit die Bretagne verlaffen hatte und an den Sof Karls VIII. gestohen war, landet am 1. August mit einem kleinen Seere in Milford und findet überall Anhänger.

22. August Schlacht bei Bosworth; Richard fallt. Heinrich Richmond (Tubor) lanbet und findet überall in ben Grafschaften Zuzug.

Schlacht bei Bosmorth. Richard Enbe.

# Seinrich VIII. und König Johann.

Zwei von den Shakespeare'schen Historien liegen ganz außerhalb bes in sich geschlossenen Cyklus und sind vom Anfang und rom Ende desselben durch längere Zeiträume getrennt. Obwohl das eine dieser beiden Stüde in die Zeit der Reise des Dichters fällt und das andere in die allerlette Zeit seines dichterischen Schaffens, so fügen wir dennoch, ehe wir zu den Werken der Jugendschönheit und Prachtsülle gelangen, erst jene beiden Oramen den Stüden aus der englischen Geschichte hinzu.

Bom "König Johann", wie uns das Stück durch die erste Folioausgabe überliefert ist, existirt kein früherer Druck, und auch sonst sind fast keine außerlichen Spuren vorhanden, die auf die Zeit der Entstehung schließen lassen könnten, weshalb auch die Angaben der Herausgeber zwischen 1596 und 1611 schwanken. Meres in "Palladis Tamia", 1598, zählt es allerdings bereits unter den vorzüglichsten Shakespeare'schen Stücken her. Aber diejenigen Herausgeber, welche das Stück in spätere Zeit seben wollen, beziehen jene Angabe von Meres auf das

ältere Drama, welches unter bem Titel "The troublesome Reign of King John" querft 1591 im Drud erschien. erfte Drud nannte feinen Berfaffer, Die zweite Auflage vom Jahre 1611 brachte Die Anfangebuchstaben 2B. G., und in einer noch fpatern Auflage, ein Jahr por bem Ericheinen ber Folio, murbe Chatespeare's voller Rame genannt. Das will nun bei den notorifden Fälfdungen jener Beit nichts beweisen, und Die Frage, wie fich Shatespeare's anerkannt echtes Stud zu jenem ältern verhält, ob es eine Jugendarbeit bes Dichters ober bas Wert eines andern Autors fei, welches Chatespeare für fein Drama benutt, hat jederzeit Unlag zu ben eingehendsten Erörterungen gegeben. Die Meinungen find barüber febr getheilt, und auch eine britte aufgeworfene Frage, ob der altere Ronig Johann, wenn überhaupt Shatespeare baran betheiligt war, nicht auch bereits bie Bearbeitung eines frühern Studes gemefen fei, ift fcmerlich zu beantworten. Steevens hat jenes altere Stud bereits in feinen "Twenty of the play's etc." abgebrudt, und &. Tied, ber überhaupt eine Borliebe für bie zweifelhaften Stude hatte, ichreibt biefes gang entichieden Shatespeare zu und brachte es (in beutscher Uebersetung) in feinem "Altenglischen Theater". Auch die genaueste Bergleichung beider Stude tann uns jedoch feine fichern Unhaltpuntte für die eine ober andere Unnahme geben, fo bestimmt auch gewöhnlich in folden ftreitigen Fällen bie Behauptungen für und mider aufgestellt merden, mo auch nur der allerschmächste Schimmer eines Beweismittels für die eine ober andere Unficht gegeben ift\*). Wir muffen in diesem fo schwierigen Falle die Entscheidung gang ber individuellen Stimmung und Reigung überlaffen. Diejenigen aber, welche bas Sauptgewicht gewöhnlich, und fo auch bier, auf die "Shatespeare'ichen Buge" legen, vergeffen immer, wie viel Bemeinsames in ben Shatefpeare'ichen Dichtungen, namentlich feiner erften Beriobe, mit

<sup>\*)</sup> So will 3. B. Malone aus bem lebhaften Ausbruck bes Schmerzes ber Constanze, als fie die Gefangennahme ihres Sohnes erfährt, schließen, das Stück sei in dem Jahre (1596) geschrieben, in welchem der Dichter seinen einzigen Sohn durch ben Tob verlor!

feinen unmittelbaren Borgangern und altern Zeitgenoffen fich findet, mofür uns verschiedene Stude von Marlome, Green, Chapman u. A. eflatante Beifpiele liefern, Stude, Die ebenfo viel "unzweifelhaft" Shakespeare'iche Ruge enthalten wie ber ältere Ronig Johann. Wiewohl übrigens in biefem altern Stude Alles viel rober behandelt ift, fo hat Chakefpeare bennoch ben Scenengang beffelben fast burchgangig beibehalten. abgefehn von den betaillirten Ausführungen mehrerer Situationen und manchen auffallenden Weglaffungen febr martanter Bartieen. Die eigentliche Spite bes Studes, Die antiklerikale Tenbeng, ift in bem altern Johann noch viel scharfer bervorgefehrt als bei Shatespeare. Die Begenfage treten bort nicht allein in den förmlichen Disputationen lebhafter hervor, fondern auch in den bei Shakefpeare gang fehlenden Scenen, in welchen Die Bergiftung des Ronigs durch Die Monche theils vorbereitet, theils ausgeführt mirb. Die fo fraftige Geftalt bes Baftarbs Philipp Faulconbridge ift auch bereits in dem altern Stud enthalten, wenn auch erft Chakefpeare ihr bas glangende Rolorit gegeben hat. Die auch bei Shakespeare gerabe nicht gart bebandelten Bartieen in den Berbandlungen über feinen Bater. find bennoch in jenem Stud ungleich rober und gefühlsver-Die Abweichungen von ber Geschichte find in beiden Studen übereinstimmend, fo g. B. die Berfchmelzung des Erg. bergogs von Defterreich mit bem Grafen von Limoges, ber ber Bolfstradition nach Richard Lowenherz gefangen hielt und dafür nun burch Philipp Faulconbridge fallt. Dag ber Ronig burch den Monch ftirbt, wird - unter andern Berfionen über feinen Tod - auch von Holinshed als unverburgt gemeldet; nach feiner Darftellung aber begeht ber Monch nicht im firchlichen Intereffe ben Mord, fondern megen der Bedrudungen bes Landes. Beit auseinander liegende Ereigniffe find, wie in Beinrich VI. und Richard III., fühn zusammengebrängt; benn geschichtlich nimmt die Regierung Johanns einen Zeitraum von 17 Jahren ein, nämlich von 1199 bis 1216.

Bwifchen bem Ende König Johanns und bem Anfang bes nach ber Zeitfolge nächsten Drama's Richard II. liegt sonach

ein Zeitraum von 182 Jahren. Unfere Mefthetiter wollen gwar Ronig Johann zu einem Borfpiel - ober Brolog, Schlegel es bezeichnet - fur Die gange Siftorienreihe machen, felbstverständlich zu einem febr bedeutungsvollen. Es gebort aber viel guter Wille bagu, um diefe Auslegung gu acceptiren. "Ronig Johann" ift inmitten jener großen Siftorienreihe ge-Dichtet, fehr mahriceinlich in bem groken Sauptabichnitt nicht lange vor Richard II., also etwa 1592-94. Shakespeare brachte bas Stud bazwifden, jedenfalls aus feiner andern Abficht, als weil ihn bas altere Drama zu ber Umarbeitung ver-Morin die innerliche Begiehung ju jener großen Siftorienreihe liegen follte, ift ichmer zu entdeden; ein viel bebeutungsvollerer Brolog dafür murbe offenbar Eduard II. fein. Die Religionsfrage ift im Ronig Johann ftart betont, weil fie tem Reformationsgeist ber Shakespeare'schen Beit entsprach. Aber für den großen Siftorienchtlus bildet doch jenes Motiv teineswegs die Are, vielmehr ift dies dort die Frage der Legitimität.

In ber gangen Art ber Ausführung zeigt bagegen bas Stud viel Bermandtichaft mit Richard II.; bem Charafter bes Johann fehlt jedoch bas pfychologische Intereffe, welches uns bas fo reich ausgearbeitete Charafterbild Richards einflößt. Bergleichen wir diesen Ronig Johann mit Richard und mit ben Charafteren anderer Berricher in der gangen Reihe der Siftorien, fo begreifen wir, weshalb wir zu einer tiefern Theilnahme für ihn nicht gelangen konnen; ihm fehlt bas poetische Gemuth Ricards, ihm fehlt die tiefe diplomatische Runft Beinrichs IV., ihm fehlt die liebensmurdige Treuberzigfeit Beinrichs V. und endlich die furchtbare eiserne Ronsequenz Richards III. Selbst Beinrich VI. fordert uns burch die gleichmäßige Sanftmuth feines Befens in feinem ichmeren Leiden viel mehr Sympathie ab. Der Rardinal Bandulpho, in feiner ichneidigen Energie, tann taum unfere Theilnahme für bas Schidfal bes Ronigs erhöhn; es ift gang richtig, wenn man auf die poetische Berechtigfeit hinweift, bafur geltend zu machen, bag Johann weniger an feinem Rampfe mit der Rirche gu Grunde geht, als vielmehr burch die Unthat gegen den Bringen Arthur. Berade diese Gestalt Arthurs, welche in dem Drama fo überaus icon burchgeführt ift, thut unferm Intereffe fur bes Ronigs Untergang und für feinen Ronflitt mit ber Rirche ben entichiebenften Gintrag. Auch jener Ronflitt mit ber Rirche muß rorzugsweise als ein nationaler betrachtet werden, benn ber Biberftand Englands gegen die romifche Berrichfucht entiprang ftets mehr noch dem nationalen Unabhängigkeitsgefühl als dem religiösen Bewuftsein. Go murbe auch bie fraftigfte und anziehendste Gestalt in diesem Stude, Philipp Faulconbridge, inbem er fich bem lebermuth ber Bfaffen energifch entgegenftemmt, zugleich ber Reprafentant ber englischen Nationalehre. Nächst ihm und bem Rarbinal Pandulpho tritt noch bie mit großer poetischer Rraft geschilderte Gestalt ber Conftange gunftig hervor\*); fie und Bring Arthur find biejenigen beiden Figuren im Stude, welche fast allein unfer menschliches Intereffe in Unfpruch nehmen; und obwohl fie feinesmegs ben Schwerpunkt in ber Bandlung abgeben, fo bat boch 3. B. bie berühmte Scene Arthurs mit Subert bas Meifte bagu gethan, bag bas Stud ab und zu auf die Buhne gebracht mird. Beichichtstenner finden mit Recht einen Mangel in bem ganglichen Uebergeben eines jo großen Greigniffes, wie die Berleihung ber Magna Charta mar. Benn Illrici bagegen einwendet, bag in ber weltgeschichtlichen Lehre, Die für Rirche, Abel und Bolt in bem Refultat ter Rampfe gegeben ift, auch ber Ginn ber Magna Charta zu finden fei, fo mag es freilich Jedem frei ftebn, fich diefen Sinn berauszunehmen; wenn ferner berfelbe Mefthetiter bemerkt, Shatespeare's Bublitum habe von ber Magna Charta und ihrer Bedeutung auch noch nichts gewußt, fo mag damit ber Dichter wohl entschuldigt fein, aber die Dichtung felbft, ober ber bezeichnete Mangel in berfelben, mird bamit

<sup>\*)</sup> In der Conftanze findet Gervinus ein "weibliches Seitenstüd zu Richard bem Zweiten". Es gehört bies zu jener Art von Berglichungen, für welche Gervinus eine besondere Paffion hatte; und auch Arehfig, der folche Ideen von Gervinus meift gern aufnahm, hat diesen ganz unhaltbaren Bergleich acceptirt. Solche Bergleichungen gehören zwar zu den unfcablicheren, aber auch zu den überfülfigsten Abschweisungen, denen sich die deutschen Shalespeareasthetiter so gern überlaffen.

noch nicht gerechtfertigt. Wie Shakespeare ben Stoff behandelt haben würde, wenn er unmittelbar aus Holinsheds Chronik geschöpft hätte, anstatt aus dem dramatischen Borbild, ist sehr fraglich. Doch psiegte er da, wo er nach der Geschichte oder nach Erzählungen arbeitete, glüdlicher in der gesammten Komposition und namentlich in den Abweichungen von dem gegebenen Stoffe zu sein als dort, wo er bereits fertige dramatische Dichtungen vor sich hatte, die Bearbeitung des alten König Lear ausgenommen. Allerdings ist er auch im "König Johann" bei weitem maßvoller, mit künstlerischerer Ueberlegung versahren als der Bersasser des ältern Stückes; aber in den großen Hauptlinien der Komposition wäre kaum irgendwelche Berbesserung zu bezeichnen.

"Heinrich ber Achte" erschien zuerst in ber Folioausgabe von 1623 unter bem Titel "Die berühmte Geschichte bes Lebens Heinrichs bes Achten". Auch über die Entstehungszeit bieses Stückes hat man vielerlei Untersuchungen angestellt, obwohl kaum bei einem andern Shakespeare'schen Stücke die Zeugnisse so klar und deutlich sprechen, daß es eine seiner letzten Arbeiten, wahrscheinlich sogar sein allerletztes Drama war, denn es wurde im Jahre 1613 neu ausgeführt, und wir haben nach dieser Zeit keine Nachricht über eine andere seiner dramatischen Dichtungen. Daß wir es hier — so außerhalb der chronologischen Folge — anreihen, geschieht, um es nicht von den "Historien" zu trennen.

In einem Briefe (von Th. Lortin an Sir Th. Buckering) vom 30. Juni 1613 wird berichtet, daß Heinrich VIII. "am gestrigen Tage" von Burbadge's Gesellschaft im Globe aufgeführt wurde, wobei das Theater in Brand gerieth und vernichtet wurde. In einem andern Briefe (von Sir Henry Wolton) vom 6. Juli desselben Jahres heißt es bei der Mittheilung über das Brandunglück: "Die Königlichen Schauspieler führten ein neues Stück auf mit Namen: Alles ist wahr ("a new play, called All is true"), das einige Hauptscenen aus der Regierung heinrichs VIII. darstellte." Daß bei der Aufsührung dieses Stückes der erste Titel "Alles ist wahr" gewesen sein kann,

wird auch durch die im Prolog enthaltene Stelle, in welcher auf die Wahrheit der Begebenheiten ("our chosen truth") hingewiesen ist, ganz wahrscheinlich gemacht. Bom Inhalte des Stückes ist in jenem zweiten Briese auch das mit großer Pracht ausgestattete Mastenfest erwähnt, welches "König Heinrich im Hause des Kardinals Wolsen veranstaltete", und bei welchem durch das Ubseuern von Kanonen eben jener Brand des Theaters entstand.

Tros folder Zeugniffe wollten verschiedene englische Berausgeber nicht baran glauben, bag bas Stud erft fo fpat auf die Bubne tam, und folgerten, daß jenes in den Briefen ermahnte Stud nicht bas Chakefpeare'iche gewesen fei. Go feste Malone das Stud bis in das Jahr 1601 gurud, also noch in die Regierungszeit ber Glisabeth. Allerdings tommt in Benslowe's "Diary" ein Drama, bas ben Rardinal Wolfen bebanbelte, wiederholt und unter verschiedenen Bezeichnungen ("The rising of Cardinal Wolsey", "Cardinal Wolsey" 26.) foon in ben Eintragungen aus dem Jahre 1601 por, und in den Buchhandler-Registern ift 1605 ein Stud unter ber Bezeichnung "Enterlude of King Henry 8th" eingetragen. Das will aber bei den auch fonft vortommenden wiederholten bramatifchen Bearbeitungen historifder Stoffe nichts bedeuten. Wenn man für eine frühere Beit ber Entstehung geltend machte, baf ber Dichter unter Ronig Jafobs Regierung ichmerlich eine "Berherrlichung der Tudors" auf die Buhne gebracht haben murbe, fo ift boch wohl faum anzunehmen, bag mit ber Charafteriftit Beinrichs VIII. eine folche "Berberrlichung" beabsichtigt mar. Benn wir anderseits die Suldigung betrachten, die in Diesem Stude ber Glifabeth, in ber letten Scene bei ber Taufe, gu Theil wird, fo ift es gar nicht bentbar, bag eine folche bei Lebgeiten der Berricherin auf die Buhne gebracht morben. Belcher Dichter murbe babei mohl die Rlage angebracht haben, bag auch eine folde Berricherin fterben muffe! Go pflegt man boch nur von einem bereits Berftorbenen zu fprechen. Bon ben neuern englischen Berausgebern nehmen benn auch Collier und Doce an, bag bas Stud "nach bem Tobe" ber Ronigin geschrieben sei; für Halliwell aber ist es unzweiselhaft, daß es zu ben letten Stücken Shakespeare's gehöre. Die dafür sprechenben Beweisgründe muffen uns vollfommen genügend sein und werden durch bloße Muthmaßungen nicht entkräftet.

Weniger als alle andern historischen Stücke Shakespeare's kann man dies als ein Drama im strengern Sinne bezeichnen. Die Gelegenheitsarbeit tritt zu sehr hervor, wobei wir die unserwiesene Behauptung, es sei zur Feier der Hochzeit des Pfalzgrafen Friedrich mit der Prinzessin Elisabeth gegeben worden, auf sich beruhen lassen mussen.

Die großen Diangel Diefes Studes find nicht Die eines Jugendwerkes; fie find vor Allem durch die unglüdliche Wahl bes Stoffes bedingt, und die Unluft, die ben Dichter felbft mabrend ber Arbeit befiel, ift unverfennbar. Bielleicht bat Burbadge dem ichon vom Theater und von London entfernt lebenden Dichter, ber ben Blan gu bem Stude icon fruber mochte entworfen haben, bas Stud abgenöthigt, um wieber einmal ein Shatespeare'sches Stud zu bringen, und zwar ein foldes, beffen Stoff burch die noch fo naben hiftorifchen Begiehungen ein besonderes Intereffe erregen follte. Es mare fonft taum begreiflich, baf ein Dichter wie Chatespeare feine große Laufbahn mit einem folden Stude abichließen follte: Eine Reihe historischer Scenen, benen jeder ethische Mittelpuntt fehlt, und beren hauptperfon nach verschiedenen unfittlichen Sandlungen - vor Allem nach der abicheulichen Berftogung Ratharina's - bas Stud als beglüdter Bater, mit ber Taufe eines Rindes ichließt, welches um einige Decennien fpater eine große Ronigin mard! Wir haben feine Berechtigung, bei fo groben afthetischen Mangeln bie allerdinge porhandenen, im Gingelnen fich zeigenden Schönheiten aufzusuchen. Sehr fonderbar nimmt es fich aus, wie einige Rrititer, wegen biefes Studes in Berlegenheit, den Wiberfpruch ju lofen fuchen, daß ber barin mit allem Glang umgebene Sauptcharafter als der "Bertheidiger bes Glaubens" und als ftrafenber Richter ber Willfur erscheint und doch felbst dabei im Grunde ein rechter Lump ift. Wenn man bierin die munder-Chafefbeare's Beben. 16

bare Gerechtigkeit bes Dichters febn will, der bie Geschichte nicht vollständig fälfchen wollte, fo ift bamit doch noch feineswegs jener Wiberfpruch gelöft, bag folch ein matelvoller haßlicher Charafter zum begludten Selben eines Drama's gemacht ift, und baffelbe fo abichlieft wie bier. Die Lofung biefes Digverbaltniffes ift eben nur in der verfehlten Wahl bes Stoffes gu Schon bas Unbramatische beffelben zeigt, bag ber Dichter hier aus gang andern Beweggrunden ichrieb als bei jenen Bistorien, mit benen es noch viel weniger als Ronig Johann in innerer Beziehung fteht. Db er bon höfischer Seite ober von ber Direttion bes Globe zu dem Stude gebrängt wurde, mag bahingestellt bleiben; jebenfalls mar auch feine schon erfolgte Trennung vom Theater und fein Leben in ftiller und für die Boefie wenig anregender Sauslichkeit von nachtheiligem Ginflusse auf die bramatische Broduktion: benn an forgfältiger Ausarbeitung, namentlich bes Dialogs, fehlt es diefem Drama feineswegs.

Shakespeare folgte auch bei diefer Historie hauptsächlich seinem Gewährsmann Holinshed. Wo er zu Anachronismen schreitet — wie er z. B. den Tod der Katharina früher erfolgen läßt als die Bermählung mit Anna Bullen\*), wie er ferner die Anklage Cranmers, welche geschichtlich viel später erfolgte, hier hereingezogen hat, — da liegen die theatralischen Rücksichten auf der Hand.

<sup>\*)</sup> Rach ber Geschichte fand bie Krönung Anna's und die Geburt ber Elifabeth im Jahre 1593 flatt, ber Tob Ratharing's erft 1595.

## Burd Schönheit zur Vollendung.

## Romeo und Julie.

Es ift icon an einer andern Stelle über bie Gruppirung ber Shatespeare'schen Stude bemertt worden, daß mir eine dronologische Ordnung derfelben nur unter mancherlei Borbebehalten würden geben tonnen. Wir haben beshalb um fo eber alle jene Dramen, beren Stoffe ber englischen Beschichte angeboren, in dem vorigen Abschnitt als besondere Gruppe besprechen tonnen. Aber felbft in ben beiden großen Salften ber als ein Ganges zu betrachtenden Siftorienreihe ift der Abstand in der fünftlerischen Beherrichung des Stoffes zu groß, als daß in dem bazwischenliegenden Zeitraum außer "Rönig Johann" nicht noch die Erschaffung anderer Werte des Dichters angenommen werden follte. Nach ben gulest besprochenen Studen haben mir beshalb um mehrere Sahre gurudgugreifen, um diejenigen dramatifchen Dichtungen gu betrachten, aus benen uns bie volle Schönheit bes Jugendglanges ber Shatespeare'ichen Boefie entgegenstrahlt. Es find bies zunächst zwei Werte gang verschiedenen Benre's, deren Entstehungszeit hochft mahrscheinlich amifchen ben besprochenen Siftorien liegt: Die Tragodie "Romeo und Julie" und die Marchentomodie "Gin Commernachtstraum"\*). Als brittes Stud biefer Gruppe mochten wir den "Raufmann von Benedig" erfannt miffen, beffen Entstehung gwar ein paar Jahre fpater anzunehmen ift,

<sup>\*)</sup> Mit dieser Zusammenstellung der beiden Stüde möchte ich jedoch keineswegs bie Ansicht von Gervinus vertreten, der Dichter habe im Sommernachtstraum ein sommiches Gegenstick zu Romeo und Julie hinstellen wollen\*. Gerade mit demfelben Rechte wie der Sommernachtstraum könnte in der That fast jedes der Lufipielte als ein solches "Segenstück" gelten.

welcher aber doch noch in ben lyrischen Partien burch bieelbe Ueppigkeit ber Frühlingsluft und Farbenschönheit entzudt.

Bon "Romeo and Juliet" erschien die erste Ausgabe in Duarto im Jahre 1597, unter ber Bezeichnung als "excellent conceited Tragedie" und mit dem Zusat, daß dieselbe "oft und mit großem Beisall durch des Lord Hunsdon Diener\*) öffentlich gespielt" worden sei. Eine zweite Quartausgabe vom Jahre 1599, welche von der erstern vielsach und erheblich abweicht, hat im Titel die geänderte Bezeichnung "The most excellent and lamentable Tragedie", mit dem Zusat, "neuerlich verbessert, vermehrt und ergänzt". Nach dieser zweiten Ausgabe erschien 1609 noch eine dritte, die nur in den Drucksehlern von jener abweicht. In allen drei Ausgaben ist kein Autorname genannt, und erst in einer vierten, welche ohne Jahreszahl erschien, ist auf dem Titel hinzugesügt "Written by W. Shakespeare".

Mehrere englische Rritifer maren ber Anficht, daß jene erfte Ausgabe ben richtigen Shatespeare'schen Text in feiner erften Redaktion enthalte, und daß biernach ber Dichter felbft eine neue Ueberarbeitung vorgenommen habe, die uns durch die zweite Quartausgabe überliefert ift. Auch in Deutschland bat biese Auffassung Anhänger gefunden. Der gangbare Tert für alle folgenden Ausgaben ift nun allerdings jene am eite Ausgabe geblieben; bie Meinung aber, bag bie erfte Ausgabe, von 1597, den richtigen Text in einer frühern Form des Studes gegeben, bat in neuerer Reit immer mehr ber Anficht Blat gemacht, daß man es auch in diefem Falle, wie bei fo vielen Quartausgaben, nur mit einem forrumpirten und unvollständigen Texte zu thun habe, mahrend die zweite, für uns maggebenbe Ausgabe eben nur burch bie Absicht hervorgerufen murbe, jenem unrechtmäßigen Drude ben richtigen Text entgegen gu ftellen. In der erften Folioausgabe ift die Tragodie nach der britten

<sup>\*)</sup> Diefen Titel führten die "Lord Chamberlain's Servants", wie Malone bemertt, nur einige Monate von 1596 zu 1597. In den fpätern Ausgaden der Trasgidie wird die Truppe des Globetheaters als die des Lord-Kanzlers und fpäter als des Konigs bezeichnet.

Quarto gebrudt, mit verbefferter Interpunktion und genauern Bühnenanmeifungen.

Ueber die Entstehungszeit biefer Tragodie lagt fich nur muthmagen, daß biefe amifchen 1591 und 1594 au fuchen ift. . Aus einer Bemertung der Amme, es maren jest "elf Nahre feit bem Erdbeben", bat man einen bestimmtern Anhaltpunkt gewinnen wollen und, ba im Jahre 1580 in England ein Erdbeben stattfand, banach bas Jahr 1591 für die Abfassung bes Studes angenommen. Gehr zuverläffig find aber bei Shatefpeare berlei Mertzeichen niemals. Malone, Collier u. A. neigen fich benn auch einer fpatern Beit (bis 1596) gu, mabrend Duce wenigstens die Anfange bes Studes in das Jahr 1591 feten will. Für eine verhaltnigmäßig frühe Beit fprechen die febr häufigen gereimten Berfe, Die im Bechfeldialog fo gablreich angebrachten Antithefen u. f. m. Anderseits lägt die bochvoll= endete Behandlung des Stoffes vermuthen, dag die Arbeit - wenn auch ber jugendlichern Beriode des Dichters, - fo boch wenigstens ber vollften Entwidelung berfelben angebort.

Wenn Shatespeare hierbei allerdings feiner nachften Quelle fehr viel zu verdanten hat, fo laffen doch baneben auch gerade Diejenigen Momente, in benen er von der Quelle abmeicht, fein aukerordentliches Benie erkennen. Jene nächste Quelle find nicht die italienischen Bearbeitungen bes Stoffes, pon Luigi da Borto, Bandello und mehreren Andern, fondern fie ift vielmehr in einem umfangreichen englischen Bedichte gang beutlich zu erfebn, und mir merden baffelbe, gur beffern Beurtheilung bes Chatespeare'ichen Drama's, befonders genau

zu betrachten haben.

Diefes Gedicht, von Arthur Broote \*), erschien im Sahre 1562 unter dem Titel: "The tragicall historye of Romeus and Juliet, written first in Italian by Bandell, and nowe in Englishe by Ar. Br.". Wie fehr ber Berfaffer, welcher hier felbst

<sup>\*)</sup> Daffelbe murbe zuerft von Malone mitgetheilt, nach einem befetten Eremplar, an welchem bas Bormort fehlte. Go fieht es in den Ausgaben von Johnson und Steevens abgebrudt, bis 1810 ein anderes, vollftanbiges Eremplar (mit bem Borwort) aufgefunben murbe.

auf die italienische Quelle hinweist, den von den Italienern gegebenen Stoff durch die genauesten Details in der Schilderung erweiterte, möge man schon aus der Thatsache erkennen, daß Brooke's Gedicht den vollen Umsang einer fünsaktigen Tragödie hat; es zählt über 2800 sehr lange Berse (in genauer Ub-wechselung zwölf- und vierzehnsilbige). She wir jedoch dies interessante Gedicht in seinem Inhalte näher betrachten, werden wir die italienischen Quellen von der frühesten Spur ihrer Entstehung aussuchen und in ihren wesentlichsten Momenten charakteristen.

Die erste Form ber Geschichte von Romeo und Julie muffen wir in der Darftellung erfennen, welche wir von Dafu ccio im Jahre 1476 - also lange vor Luigi da Borto und Bandello - von einer in Siena geschehenen Begebenheit erhalten haben\*), und welche, wenn auch unter andern Ramen ber Berfonen und ber Dertlichkeiten, doch in ben Sauptzugen fcon das Schidfal ber berühmten Liebenden enthält. Mariotto Mignanelli und Gianozza find heimlich burch einen Monch vermählt. Da Mariotto Jemand im Streite töbtet, wird er verbannt; mahrend er fich in Aleffandria befindet, foll Sianozza gezwungen werben, mit einem Andern fich zu verbinden. Es folgt Die Geschichte mit dem Schlaftrunt auf ben Rath bes Monches; ber Bote aber, welcher nach Aleffandria geben foll. um Gianozza zu unterrichten, wird unterwegs von Rorfaren gefangen genommen, fo bag Mariotto nur ben Tob ber Gattin erfährt. Bon biefer Bendung an ift ber Schlug von ben fpatern Darftellungen abweichend: Mariotto, welcher nach Siena gurudgetehrt ift, wird beim Deffnen ber Gruft ertappt und gum Tobe verurtheilt. Gianogga erwacht bierauf und reift, ohne von dem Borfall etwas zu miffen, nach Aleffandria,

<sup>\*)</sup> Francis Douce, in feinen "Illustrations of Shakespeare" (London 1807), hat zwar auf eine noch frühere Spur hingewiesen, die er in einem mittelgriechischen Roman des Kenophon Ephesius zu erkennen glaubte, in den Liebesabenteuern des Habrolomas und der Anthia. Da aber das einzig llebereinstimmende darin der Schlaftrunk ift, welchen die Peldin anstatt des von ihr verlangten Gistes erhält, während alle andern Umftände von der Geschichte Julia's völlig adweichend find, so können wir der Entdedung keine Bedeutung für unfern Zweck deilegen.

wo fie, austatt ihren Gatten zu treffen, von seiner Reise nach Siena Kenntniß erhält. Da fie in Siena wieder eintrifft, findet sie Mariotto bereits hingerichtet, und fie selbst wird an seiner Leiche durch den Schmerz getödtet.

Biernach hatte icon Luigi ba Borto bie Gefchichte nach Berona verlegt und ihr ben feitbem fo popular gewordenen In Luigi's Rovelle find ferner icon Ausgang gegeben. folgende Umftande enthalten: Die Feindseligkeiten ber Cappelletti und Montecchi; das Zusammentreffen Romeo's mit Julie auf bem Ballfeste bei Antonio Cappelletti; die beimliche Bermahlung Beider durch den Monch, Bruder Lorenzo; ber neu entbrannte Rampf ber beiden Barteien, mobei Romeo "feiner Frau wegen" fich burchaus friedlich verhielt, endlich aber, gur Buth gereizt, den Tebaldo niederstreckte; Romeo's Berbannung; Rusammentunft bei bem Monche; feine Entfernung nach Dantua; bes Grafen Lobrone Beirathsantrag und Juliens Berzweiflung; die versuchte Rettung burch ben Schlaftrunt u. f. m. bis jum Schluffe. Romeo, welcher in Juliens Gruft gebrungen ift, nimmt Gift, worauf Julie erwacht und ihm bas unfelige Digverftanbnig aufflart. Nachdem Romeo gestorben, tödtet fich Julie baburch, baf fie ben Athem anhalt. Feinde umarmen fich bei ben Leichen ihrer Rinder; ber Berichterstatter ichließt bie Beschichte mit einer Berberrlichung ber "treuen Liebe" Julia's und vergleicht biefelbe mit ber Unbestandigfeit ber jetigen Frauen.

Luigi da Porto's Novelle, 1524 geschrieben, erschien im Druck 1535 unter dem Titel "La Giulietta". Hiernach erzählte sie Bandello (1554) in etwas eingehenderer Weise, mit einigen entschiedenen Berbesserungen in der Darstellung, aber ohne erhebliche Abweichungen oder Zuthaten. Während bei Luigi von Romeo's erster Liebe (Rosalinde) nicht weiter die Rede ist, als daß es heißt, er ging auf das Fest "einer Geliebten wegen", hat Bandello diese erste Liebe schon aussührlicher beschrieben; diese unglückliche Liebe treibt Nomeo zu dem Entschluß, Berona zu verlassen, was ihm aber "sein Gesährte" ausredet. Nach Romeo's Verbannung will Jusie (bei Bandello) ihm als Bage

folgen; Romeo aber hält sie dawon zurück, indem er hosst, das harte Urtheil würde bald aufgehoben werden. Auch später, als Julia sich vermählen soll und durch ihre Weigerung den unmäßigen Zorn ihres Baters erregt, will sie aus Berona sliehn, wird aber durch Lorenzo's Borstellungen der damit verbundenen Gesahren davon zurückgehalten. Nachdem sie das Pulver genommen, erklären die herbeigerusenen Aerzte, daß sie aus Gram gestorben sei; und endlich bei ihrem wirklichen Tode, an der Leiche des in ihren Armen gestorbenen Romeo, in heftigem Schmerz und Gram um ihn, "hauchte sie, ohne ein Wort zu sagen, die Seele aus".

In der italienischen Literatur ist die Geschichte, noch vor Arth. Brooke, in Form eines Ge dichtes bearbeitet; es erschien 1553 — also noch ein Jahr vor Bandello — unter dem Titel "L'Infelice Amore dei due Fedelissimi Amanti Giulia e Romeo, scritto in Ottave rima da Clitia, nobile Veronesa". Die Darstellung stimmt mit der Novelle überein und ist keineswegs umständlicher gegeben. Die schon nach Luigi da Porto berichtete Todesart Juliens ist auch hier acceptirt; indem Julie Mund und Nase selfs schloß, beraubte sie sich alles Athems und starb.

Aber auch icon als Drama ift bie Beschichte por Shate. fpeare im Stalienifchen behandelt worden. Luigi ba Groto, mit dem Beinamen "ber Blinde von Adria", berichtet felbft, bag fein Drama - "La Hadriana" (erichien erft 1586, nach andrer Angabe foon 1578) im Drude - fich auf Die alten Chronifen bes Landes grunde. In feinem Stude aber ift es die Bringeffin von Abria, welche den Latinus liebt, ben Gobn bes bitterften Feindes ihres Baters, der ihr fogar ihren eigenen Bruder erschlagen bat. Db Shatespeare dies italienische Stud gefannt habe, ift febr fraglich. Die gefchmätige Umme und andere Uebereinstimmungen find auch in Shatespeare's notorifder Quelle, in Broofe's Gebicht enthalten. Broofe felbft berichtet in dem fonderbaren Borwort zu feinem Bedicht, baß er benfelben Gegenstand "fürglich auf ber Bubne" habe vorstellen febn. Da dies 1562 geschrieben ift, fo mußte bas italienische Stud, wenn biefes bamit gemeint fein follte, lange

vot seiner Beröffentlichung durch den Druck auf die Bühne gefommen sein; und es wäre dann nicht undenkbar, daß es
italienische Schauspieler nach England gebracht haben\*). Leteteres könnte freilich auch noch später, da Shakespeare bereits in
London war, der Fall gewesen sein. Doch sind dies Alles
Fragen, welche sur uns keinerlei Bedeutung haben, da uns ja
Shakespeare's unzweiselhafte und sehr reichhaltige Quelle in dem
Brooke'schen Gedicht gegeben ist.

Man hat in Italien bekanntlich die Geschichte von Romeo und Julia auf eine mahre Begebenheit zurücksühren wollen und sogar das Grabdenkmal gezeigt, welches den Liebenden in Berona errichtet worden. In entschiedenem Widerspruch damit steht nun schon der Umstand, daß in der hier erwähnten ältesten Erzählung, von Masuccio, die Geschichte aus einer andern Stadt und von andern Personen berichtet worden. Trothem ist auch in der "Geschichte Berona's" von Girolamo della Corte, welche 1594 erschien, der Begebenheit historische Wahrheit beigelegt worden, obsichon della Corte seinen Bericht ganz zuverlässig nur nach Bandello machte, aus dessen Darstellung einzelne Partien, so z. B. bei der ersten Begegnung der Liebenden und bei Tebaldo's Tod durch Romeo, wörtlich von dem Geschichtschreiber ausgenommen wurden.

Nachdem wir die verschiedenen Darstellungen ber Gesichte, wie sie in ber it alien ischen Literatur von Masuccio bis auf den Geschichtschreiber Berona's vorkommen, in ihren wesentlichen Uebereinstimmungen und Unterscheidungen charateteristrt haben, fassen wir das unmittelbare Borbild für Shakespeare's Drama, das im Jahre 1562 erschienene Gedicht, naher ins Auge.

Der tragicall historye of Romeus and Juliet von Arthur

<sup>\*)</sup> Schon Dunlop in feiner "Gefcichte ber Brofabichtungen" hat auf dieses italienische Drama, das bem Shatespeare'schen vorausging, aufmerklam gemacht. Rlein, welcher neuerdings in seiner "Geschichte bes italienischen Oramas" (2. Bb. 1867) ben Inhalt ausstützlicher berichtet, tann auch nur von ber "Möglichteit" sprechen, daß das von Broote erwähnte Stud eine Redbildung von Groto's "habriana" gewesen jei, ober gar das italienische Stud selber war. — Dunlop bezeichnet Luigi da Groto als "einen der frühesten romantischen Dichter Italiens".

Broote ift junachft, außer bem Bormort, ein "Argument" (in Sonettenform) vorausgeschickt, in welchem, wie im Brolog zu Shatespeare's Tragodie, der Inhalt in Rurze angegeben ift. Das Gedicht felber beginnt mit einer Schilderung ber Berrlichfeiten Berona's und der Feindschaft, in welcher daselbst die beiben alten Familien ber "Capulets" und "Montagues" lebten. Giner ber iconften Junglinge Berona's, aus bem Saufe ber Montagues, entbrannte in heftiger Liebe ju einer ichonen Jungfrau; ber Name Rofalinde's ift im Gebicht noch nicht genannt, boch Romeo's ganges Schmachten zu ihr, wie mir's im Anfange ber Tragodie erfahren, umftandlich geschildert. Romeo. um por biefer unglüdlichen Liebe fich zu retten, befchloß endlich. Berona zu verlaffen. Da tam bas große Fest bei Capulet , und Romeo murde durch den Rath feiner Freunde bestimmt, daffelbe gu befuchen. Er murbe gwar als ein Montague erfannt, boch beschloffen die Capulets, in Anbetracht feiner Jugend und bag er ein einzelner Dann mar, nicht feinbfelig gegen ibn gu verfahren. Unter allen ftrahlenden Schonheiten Des Feftes ericheint eine Jungfrau, bei beren Anblid Romeo feine frubere Liebe ploplich vergift; und wie fein Blid von ihrer Schonheit gefeffelt ift, fo bat auch gleichzeitig Julia ihr Berg bem Junglinge gang zugewandt. Während bes Tanges gestaltete fich's, baß fie Beibe nebeneinander zu figen tamen, mabrend an ber andern Seite Juliens ein gewiffer Mercutio gu figen tam, ein bochft geachteter und beliebter Jungling, ber nur die Gigenheit hatte, daß feine Sande ftets talt wie Gis maren\*). Dercutio nun ergriff die rechte Band Juliens, mabrend Romeo fie bei ber linten Sand nahm. Nachdem Julie "mit gitternder Stimme und verschämter Miene" Romeo begrugt und feine Untunft gesegnet, wird ein Gesprach amischen ihnen geführt,

<sup>\*)</sup> Die "falte Sand" Mercutio's ift icon von beiben italienischen Robelliften erwähnt. Luigi da Borto nennt ihn Marcutio Guercio; Banbello bezeichnet ihn als "Marcutio ber Schielenbe", schilbert seinen ftets geweckten Wit und seine falten Sanbe, welche zunächt die Beranlassung find, daß Julia bei Nomeo's Ankunft ihre Breubigkeit äußert. Wie bei den Italienern, so ift auch in Brooke's Gedicht nach Schilderung dieser Situation im weitern Berlauf von Mercutio gar teine Rede mehr.

bas erst durch die Beendigung des Fackeltanzes unterbrochen wird, worauf sie schnell einander ihre Liebe gestehn und sich trennen, wobei "ein Jeder des Andern Herz mit sich nimmt und sein eigenes dafür zurückläßt". Gleich darauf ersährt erst Romeo, daß Julie eine Capulet und die Tochter des Gastgebers ist. Mehr als bei der Schilderung dieser ersten Begegnung ist Shakespeare dem Berichte Brooke's, der auch hierin sich an Bandello schließt, in der Darstellung gesolgt, wie Julie durch die an die Amme gerichteten Fragen ersährt, wer ihr Geliebter sei, daß er ein Montague, mit Ramen Romeus. D, rust Julie,

Beld ein Geschid ward mir, des Baters Feind zu lieben, Bin mübe ich des Glücks und fühl' zum Unheil mich getrieben! Julieus Betrachtungen über ihre Lage sind hier im Gedichte sehr weitläusig. Endlich, nach allen Erwägungen, welche ihr schlaflose Nächte bereiten, kommt sie zu der Ueberzeugung, sie könne keinem Andern als Romeo angehören, und schließt diese Reslektionen mit der Hossprung:

Bielleicht ift biefer Bund bom Schicffal uns beschieben, Daß unfre Saufer er vereint zum lang gewünschten Frieden.

Es ist wohl zu beachten, daß bei Shakespeare erst der Bruder Lorenzo diese Hoffnung auf das Bündniß sett, und daß er hierin, abweichend von Brooke, mit Bandello übereinstimmt.

Beide haben sich wiederholt gesehn und begrüßt, aber nur verstohlner Beise; weshalb Romeo beschließt, eine Begegnung bei Nachtzeit herbeizuführen. Nachdem Julie ihn schon lange vermißt hat und um seine Abwesenheit sich grämt, verläßt sie eines Nachts ihr Lager und geht ans Fenster, als sie auch gleich zu ihrer großen Freude den Geliebten erblickt. Sie hält ihm zuerst die Gesahr vor, in die er sich begeben, da seine Todseinde, Juliens Bettern, ihn hier sinden könnten u. w. Im Laufe der Unterredung ermahnt auch hier Julia den Geliebten, nur in Ehrbarkeit um sie zu frein; wünsche er, daß eine Bermählung das Ende sein solle, so werde sie ihm angehören u. s. w. Endlich schließt die Unterredung damit, daß Romeo ihr meldet, er

werbe ben Bruder Lorenzo auffuchen, um bei ihm fich Raths zu erholen.

Nachdem nun vom Bruder Lorenzo umständlich Bericht gegeben ist, von seiner Gelehrtheit, seiner Freundschaft für Romeo u. s. w., kommt dieser zu ihm. Lorenzo warnt ihn vor den Gesahren, die aber Romeo nicht kennen mill. Endlich sordert Lorenzo für sich einen Tag Bedenkzeit. Unterdessen hat Julia ihre Amme ins Bertrauen gezogen. Erwähnt wird diese Amme und ihre Bermittlerrolle auch bereits von Bandello. In Brooke's Schilderung sinden wir jedoch bereits eine ziemlich ausstührliche Borarbeit für das köstliche Porträt, welches Shakespeare von ihr gibt. Als sie zu Romeo gegangen und von diesem die Mittheilung für Julie erhalten hat, daß sie am nächsten Sonnabend beim Pater mit einander verbunden werden sollen, ruft die Amme:

Herr Gott, was seib ihr boch verschmitt, ihr jungen Leute, Die Mutter macht ihr blind, daß euch die Tochter werd' zur Beute. Im Schein der Heiligkeit ist es gar leicht vollbracht, Die Mutter zu betrügen, die gar fern ist von Berdacht. Wenn ihr nicht selber mir erstattet den Bericht, Bei meiner Seel', so alt ich bin, ich glaubte es noch nicht. Mit Julien laßt mich nun die weitern Mittel wählen; Wohl sindet sich für sie ein Grund, vom Haus sich wegzustehlen. Ihr goldnes Haar hat sie schon lang nicht mehr gekämmt, Und überließ in Träumen sich der Lust ganz ungehemmt. Bon Euch nur ganz erfüllt ist das verliebte Kind, Und deuft an Dinge jeder Zeit, die sehr zu tadeln sind. Ich weiß, die Mutter sagt in keinem Falle Nein, Berlast Euch d'rauf, sie stellt gewiß sich Samstag pünktlich ein.

Drauf schwört sie ihm, wie sehr die Mutter ihr gewogen, Und wie sie selber säugend hab' das Kindlein aufgezogen. So schwatt' sie fort: Wie lieb war sie, da sie noch klein; Wie konnte doch der kleine Balg früh plappern schon und schrein. Wie oft, auf meinem Schooß, hob ich ihr's Röcken auf Und klopst' den kleinen hintern ihr und kust' sie dann darauf.

Der Dichter Inupft bann an bas weitere Gefchmät ber Amme noch allgemeine Betrachtungen über bie Rebfeligkeit berartiger

alten Weiber; und da die Amme sechs goldene Kronen von ihm zum Lohn erhält, fängt sie ihre Schwätzereien, indem sie sich preisend über ihn ergeht, von Neuem an.

Die Trauung der beiden Liebenden erfolgt durch den Bater Lorenzo; Romeo's nächtlicher Besuch mittelft der Strick-leiter und die erste glückliche Bereinigung ift dann mit größter Umständlichkeit beschrieben.

Ein paar Monate darauf stieß ein Trupp junger Leute aus dem Hause der Capulets auf einige der Montagues. Tybalt, ein Better Juliens, begann auf der Seite der Capulets sogleich mit Ungestüm den Streit mit seinen Gegnern. Da Mercutio's Rolle mit der vorher erwähnten Ballscene bei Brooke schon zu Ende ging, sehlt auch hier seine Mitwirkung. Romeo kommt, wie im Orama, erst während des Streites der Andern hinzu, um zu schlichten. Tybalt führt sogleich einen wüthenden Stoß gegen Romeo, der sich aber dagegen geschützt hat und darauf zu Tybalt spricht:

Du thuft mir Unrecht, benn ich will bie Streitenben nur trennen, u. f. w.

Als aber Tybalt tropdem einen zweiten wüthenden Angriff auf Romeo machte, griff dieser zur Wehr und streckte Tybalt todt nieder. Die Capulets forderten nunmehr vom Prinzen für Tybalt den Tod Romeo's, der aber, da er der Angegriffene war, nur mit der Berbannung bestraft ward. Juliens Empsindungen bei der Situation, ihr getheilter Schmerz um Tybalt und um Romeo ist hier noch viel ausführlicher geschildert als bei Shakespeare. Noch größere Uebereinstimmung zwischen beiden Dichtungen ist dann in der Scene, da Romeo beim Bruder Lorenzo sich in unbändigster Weise seinem Schmerz und seinem Zorn gegen das seindliche Geschick überläßt, und Lorenzo seiner thörichten Wuth mit strenger Mahnung sich entgegenstellt:

Bift bu ein Mann, sagt er, bein Ansehn spricht bafür, An beinem Schrein und Weinen seh' ich nur ein Weib in dir Bernunft, wie sie dem Mann geziemt, ift dir entschwunden, Bon Laune und von Leidenschaft ward ganz sie überwunden. Nachdem der Mönch durch längere eindringliche Ermahnungen ben Berzweifelnden wieder aufgerichtet hat, gibt er ihm den Rath, in Mantua zu harren, bis vielleicht durch günstigere Umstände eine Aenderung seiner Lage bewirkt werden könnte. Aber eine vorherige lette Zusammenkunft mit Julie wird noch vom Mönch veranstaltet. Auch aus dieser nächtlichen Zusammenkunft werden uns sehr lange Gespräche der beiden Liebenden berichtet, bis endlich "im fernsten Ost" der Worgenstern erglänzt, und bald darauf "Aurora mit ihrem bleichen Silberschein den himmel klärt und die Schatten von der Erde vertreibt".

Als nun Julia allein ihrem Schmerz fich bingab, batte fie bald die Aufmertfamteit ihrer Eltern erregt, welche jedoch ihre Trauer nur auf ben Better Tybalt bezogen. Man ermog nun, baß es gut mare, fie bald zu verheirathen; und als bies betannt geworden, ftellte fich unter Andern auch Graf Baris als Freier ein, ber ben Capulets fehr mohl gefiel. Julia's Gang gum Bruder Lorengo, von biefem Rath und Rettung erflebend, ber Plan mit dem Schlaftrunt, Julia's außerliche Ergebung ihren Eltern gegenüber, bies Alles - fcon von den italienischen Novelliften vorgezeichnet - ift bier in ben genauesten Details berichtet. Endlich, in ber Nacht vor dem bestimmten Sochzeitstage, hatte Julia die Amme, unter bem Bormand, Diefe Nacht allein im Gebet gubringen zu wollen, aus ihrem Rimmer fern gehalten. Bier, in ihrer Ueberlegung bes Borhabens, tommt ihr ber Bedante, daß fie ju fruh im Grabgewolbe ermachen fonnte. Diefe icon von Bandello furz angebeutete Situation ift von Broote fo eingehend geschildert, daß Shatespeare in bem Monolog Juliens dem Gebichte Bug für Bug folgen tonnte. Wie aber icon in Bandello's Darftellung am Schluffe Diefer Erwägungen aller möglichen Schredniffe ber Beroismus Juliens viel großartiger hervortritt als in dem Gedichte, mo Julie, durch bie furchtbare Erhitung ihrer Phantasie icon fast finnlos, aus Furcht, fie mochte wieber fcmach werben, ploglich in haft ben fcredlichen Trant nimmt, - fo bat auch Shatefpeare mit tiefem poetischen Blid auf Die fiegreiche und alle furchtbaren Borftellungen überwindende Gewalt ber Liebe den Sauptaccent gelegt.

Es folgt nun in bem Bedichte noch die umftandliche Beichreibung bes Jammers ber Eltern und bes Brautigams. In bem Berichte über bas Berfehlen ber an Romeo gefandten Botichaft Lorenzo's ift Broote ber Angabe Bandello's gefolgt. indem der Bote durch die in einem Rlofter berrichende Beft verbindert wird, feinen Auftrag auszuführen. Wie Romeo pon bem armen Apothefer fur reichen Lohn Gift erhalt u. f. m. ift bier mit Shatespeare's Darftellung übereinstimmend. Auch bie wichtigste Abweichung von den italienischen Rovelliften, bak Romeo im Grabgewölbe, nachdem er bas Gift genommen, noch por bem Ermachen Julia's ftirbt, ift bereits bei Broote enthalten; auch bier erwacht Julia erft, nachdem der Bruder Lorenzo und Romeo's Diener in bas Gewölbe eingebrungen find und den todten Romeo gefunden haben\*). Als Julia ermacht, Licht und Menschen in dem Gewölbe por fich fieht, glaubt fie erft, daß fie traume, ober daß fie Beifter febe.

Doch ba fie zu fich tam, fprach fie gum Monche fo:

"Seib ihr es, heil'ger Bater, und wo ist mein Romeo?" Auch alles Weitere, die Aufflärung des tragischen Irrthums, Lorenzo's Flucht aus dem Gewölbe, Julia's Tod — den sie sich mit dem Dolche Romeo's gibt, — ferner wie Lorenzo und der Diener Peter von den Wächtern auf dem Kirchhof gefunden und sestgenommen werden, das Verhör derselben vor dem Prinzen, welches jedoch erst am andern Tage erfolgt, ebenso wie die Bersöhnung der Capulets und Montagues, — das Alles ist auss aussührlichste von Broote erzählt, welcher hierauf Nachricht von dem Grabmal gibt, das den Liebenden errichtet wurde; dann schließt er die Dichtung:

Kein würd'ger's Wonument man in Berona schaut, Als was daselbst für Romeo und Julien ward erbaut.

Bwifden diesem Gedichte Broote's und der Shatespeare'- ichen Tragodie liegt noch eine englische Bearbeitung des Stoffes,

<sup>\*)</sup> Diefe Abweichung findet fich auch schon in Boisteau's franzöfischer Bearbeitung bes Stoffes und ift sonderbarer Weise auch in bella Corte's Darftellung (Geschichte Berona's) übergegangen. — In späterer Zeit find sowohl die englischen wie mehrere beutsche Bearbeiter ber Tragobie von der so wohlthuenden Aenberung abgewichen und haben die letzte Marter aus der italienischen Novelle wieder hergestellt.

bie bem Dichter nicht unbekannt sein konnte, nämlich: die fünfundzwanzigste Novelle in Painters "Palace of Pleasure", erschienen 1567. Painters Novellensammlung enthält die Geschichte unter dem Titel: "The goodly hystoriy of the true, and constant love betweene Rhomeo and Julietta, the one of whom died of poyson, and the other of sorrow, and heviness etc.". Painters Geschichte ist eine Prosadearbeitung nach dem Französischen des Boisteau in dessen "Histoires tragiques extraites des oeuvres italiennes du Bandel"\*). Obwohl Spakespeare hauptsächlich das Brooke'sche Gedicht benutze, so nahm er doch auch aus Painter ein paar Züge auf, die zum Theil eigne Zuthaten besselben sind, zum Theil auch Bandello angehören und in Brooke's Gedicht nicht zu sinden sind.

Es gibt nur wenig Chatespeare'iche Stude, in benen er fo viel Stoffliches feiner Quelle entnommen bat wie bei Romeo und Julie. Diefer Umftand, wie auch die Thatfache, bag bie Geschichte ber Liebenden bereits por ihm eine ungewöhnliche Popularität erlangt hatte, zeigt aufs flarfte, wie es dem großen Dramatiker weniger barauf ankommen konnte, burch bie Intrique felbft zu fpannen und zu überrafchen, als vielmehr burch neue und felbständige Behandlung des Stoffes, burch pfpchologische Bertiefung bes gegebenen Bormurfs bemfelben ein tieferes Intereffe zu verleiben. Abgefebn von bem poetifchen Glange, den er ber Tragit Diefer Liebesgeschichte gu verleiben mußte, und von der icharfen Individualinrung der ihm in allgemeinern Umriffen vorgezeichnet gemefenen Berfonen, haben wir als feine durchaus felbständige Erfindung zu erfennen: die Beftalt Mercutio's und die bedeutsame Antheilnahme bes Grafen Baris an der Sandlung \*\*). Bas Mercutio betrifft, fo liegt es auf der Sand, daß der Dichter hier ursprunglich nur die Abficht hatte, in bas tragifche Gemalbe eine Figur

<sup>\*)</sup> Boisteau's Gefchichte ericien 1564; in Sallimells Shatefpeareausgabe (Bb. 13) find beibe Bearbeitungen, von Bisteau und von Painter, abgebradt.

<sup>\*\*)</sup> Ulrici jahlt auch die Amme ju ben "eigenen Erfindungen" Shalefpeare's. Man mag aus ben von uns mitgetheilten Broben, die fic auf die Amme bezieben, über die Berechtigung diefes Ausspruchs felbft urtherien.

au bringen, welche bie Buhörer burch einige Scherze erheitert, wie dies ja auch das Umt der Umme fein follte. Wie der Dichter aber bei diefer mit jedem humoriftifden Buge auch die Tiefe größter Lebensmahrheit trifft, fo hat fich ihm auch Mercutio, von welchem ihm durch feine Borganger nur die "talten Sande" gereicht maren, zu einem feiner liebensmurdigften humoriften gestaltet. Wie Diefer Mercutio Die unselige Sandelsucht ber Barteien in eigener Berfon fo angiehend parodirt, ift nicht minder tunftvoll behandelt als die Art, wie er in das tragische Berbangnik Romeo's eingreift, und wie er auch im Momente feines Todes über die zu Ende gebende Boffe diefes Lebens fich binmeafdmingt. Für das Charafterbild ber Amme hatte Shatefpeare, wie wir gefehn, bas fehr geschmätige und für ihre Rolle der Bermittlerin eifrigft befliffene Beib durch Broote ziemlich ausführlich vorgezeichnet erhalten. aber auf dem Sohepuntte ber tragischen Spannung von Julia völlig geschieden wird, bas ift einer jener großen Buge, die nur Chakespeare eigen find. In Tybalt findet Mercutie fein Begenftud; Beibe find die recht eigentlichen Bertreter ber Streitsucht. Wie Diese Leidenschaft aber bei Mercutio aus einer überfräftigen Natur, aus einer frifden froblichen Thatenluft entspringt, so febn wir in dem schwarzgallichten Tybalt nur die finftre Seite des blinden Baffes; er ift es denn auch, ber die Saupticuld der unheilverbreitenden, in Robbeit und Beschränktheit murgelnden Leidenschaft zu vertreten hat. Gang anders ift ber alte Capulet behandelt; er gehort zu jenen gemifchten Charatteren, die in der bramatifchen Dichtung ein gang besonders individuelles Leben erhalten. Weit davon entfernt, ein eiferner Charafter zu fein, ift er ganglich abhangig von bem Steigen und Ginten feines vorzugsweise cholerischen Temperaments.

Eine sehr eigenthumliche Rolle in dem Stück spielt der Bruder Lorenzo. Indem er einerseits die Handlung mit Betrachtungen begleitet, die ihm zuweilen die Bedeutung des moralistrenden Chors der Tragödie geben, ist anderseits doch gerade Er derjenige, durch dessen beabsichtigtes Rettungsmittel

ber tragische Ausgang veranlaßt wird, so daß er selbst am Schlusse, mit all seiner Weisheit und Berechnung, sich einer höhern Macht beugen muß, gegen welche — wie er selbst sagt — jeder Widerspruch ohnmächtig ist. Die Rücksicht auf diese schließliche Erkenntniß war es wohl hauptsächlich, welche den Dichter bestimmte, in diesem Lorenzo mehr den Philosophen, den Weltweisen hervorzuheben als den frommen Bruder, — abgesehn von der trefslichen Motivirung, die gleich bei seiner ersten Einführung die Naturwissenschaft für die spätere Verabsolgung des Schlaftrunkes gibt. Nicht minder bedeutungsvoll ist es, daß gerade Er, der dis dahin mit einer Art höherer Weisheit und Moral über der Situation stand, von dem Moment an, wo alle seine Weisheit zu Schanden wird, ganz als der schwache Mensch dasteht, der in der Bestürzung über das Ereigniß selbst Julia allein an dem Schreckensort zurückläßt.

Unter benjenigen Bartien aber, burch welche Chakespeare bie Sandlung felbft bereichert hat, darf mohl dem Erfcheinen bes Grafen Paris im Grabgewölbe und feinem Tobe bafelbst die gröfte Bedeutung beigemeffen merben. In feiner ber Borarbeiten für Shatespeare's Tragodie ift bavon auch nur eine Andeutung enthalten, mie überhaupt Baris, ober Graf Lodrone, in allen vorausgegangenen Darftellungen als eine an fich völlig gleichgültige Berfon nur eingeführt ift, um ben Unftok gu der Rataftrophe zu geben. Wie Shakefpeare ihn icon früher erscheinen läßt, um fein wichtiges Gingreifen in die Sandlung porzubereiten, fo hat er auch für ben weitern Berlauf ber Tragodie ber Gestalt biefes liebensmurdigen Junglings die gartefte Behandlung angebeihn laffen; und es ift bies ichon beshalb von großer Wichtigkeit, weil Julia einem weniger wurdigen Freier gegenüber an ihrem Beroismus nur einbugen tonnte. Graf Baris gehört in der That zu den feinern Raturen in dem Ctud, und er hebt fich von dem rauben hintergrunde nicht minder wohlthuend ab als die Liebe bes tragifchen Baares felbft. Welchen hoben Werth der Dichter auf Diefe Gestalt legte, geht schon baraus bervor, bag er ibn murbig erachtete, mit feinem Berablut auch feinen Antheil an ber letten Berberrlichung

Julia's zu nehmen und gleich Romeo an ihrer Seite zu liegen. Daß ber Dichter mit ber Herbeiführung bieses Momentes das tragische Mitgefühl für Romeo bei seinem Ende noch mit einem Andern theilen läßt, ist zugleich eine Rühnheit, welche nur bei einem Genie wie Shakespeare von günstigem Erfolg begleitet sein konnte. Zur Berherrlichung Julia's aber bildet die Opferung des Paris in ihrer Gruft einen der sinnigsten und herrlichsten Züge der Dichtung.

Außer diefen fo wichtigen Erganzungen ber Sandlung haben wir noch eine Unterscheidung zwischen ber Tragodie und ben ihr vorangegangenen Dichtungen hervorzuheben, die für ben innersten Rern unfers Trauerspiels von höchster Wichtigkeit ift: Die Berfürzung bes Beitraums, innerhalb beffen bie tragifche Gefchichte fich abspielt. In allen Novellen und altern Dichtungen, die diefen Stoff behandeln, liegt amifchen ber erften Begegnung Romeo's mit Julien und ihrer Bereinigung eine lange Reihe von Tagen, Die burch ihr Schmachten nach dem Beliebten und durch Romeo's oft wiederholte Berfuche, fie ungeftort fprechen zu tonnen, ausgefüllt werden. Dag der bramatifche Dichter nicht fo viel Zeit mit dem Entstehen und Bachfen ber Leidenschaft verlieren tonnte, mar ihm ichon burch bie scenische Form geboten. Indem er aber bier, durch diese Rudficht auf die technische Behandlung zu der Ginschräntung genöthigt murbe, gab er auch zugleich ber Leibenschaft jene überfturgende Beftigkeit, Die ben tragifchen Berlauf icon in fich trägt. Bei ihm ift die erfte Berührung Beider, ihre aufflammende Leidenschaft und außerste Entschloffenheit in Gine Situation aufammengebrangt, und bem entsprechend ift bas Tempo aller daraus fich folgernden Schritte. Julie felbst ift von biefer überfturmischen Raschbeit beangftigt, wie fie es in jenem mundervollen 3micgefprach im Garten gesteht, indem fie biefen Bergensbund mit ber Schnelligfeit bes Blipes vergleicht. Und nicht allein durch diefe Borahnung Julia's, fondern auch durch ben Bruder Lorenzo mird auf den Ginn ber Tragobie hingebeutet, wenn er zu Romeo gang ausbrudlich warnend fpricht:

So wilde Freude nimmt ein mildes Ende Und flirbt in ihrem Rausch, wie Feu'r und Pulver Im Russe sich berzehrt.

Bas brauchen wir ba noch nach einer andern "tragifden Schuld" gu fuchen? Für diefe beraufchende Fulle der Boefie tonnte die burgerliche Sausmoral ichwerlich ausreichen: bag Julie ihrer Leidenschaft im Widerspruche mit dem Willen der Eltern u. f. w. fich bingab, - wie dies 3. B. in dem Bormort gu Broote's Wedicht mit den allerstärtsten Ausdruden bes Tadels bervorgehoben ift\*). Bang anders ift in ben menigen Beilen bes Brologs zur Chakespeare'schen Tragodie ber Ginn derfelben angedeutet, wenn es bafelbft beißt, wie nach "bem trauervollen Laufe ihrer todgeweihten (death-marked) Liebe fle mit ihrem ungludlichen Ende der Bater Saf und Saber begruben". Abgefehn aber von dem gang besonders beschaffenen Boden der rauben Sitte und bes Saffes, aus welchem diefe Liebe entfeimte, ift diefelbe auch burch ein paar besondere Buge trefflich vorbereitet. Unmittelbar vor ber erften Begegnung Julia's mit Romeo wird ihr ber Bunich ihrer Eltern, fich zu vermählen, und die Werbung bes Grafen Paris mitgetheilt. Es wird damit zum ersten Dale an ihr findliches Berg bie Frage ber Liebe gerichtet, und ihre Antwort gibt findlichen Geborfam, aber boch auch einen bestimmten Willen zu ertennen. Dichter uns dies Berg, furg por ber barin auflodernden Liebe, in seiner Reuschheit zeigt, gibt auch ber Seftigfeit und unbegrengten Rüdfichtslofigfeit ber Liebe Julia's, die nur aus fo ganglicher Raivetat entspringen tonnte, ihre fittliche Große.

Anders mußte der Moment bei dem Manne, bei Romeo vorbereitet werden. Ihn fehn wir zuerft von einer Schwar-

<sup>\*)</sup> Rach einigen allgemeinen moralistrenden Worten wird in diesem Borwort auf das abichreckende Beispiel diefer Liebenden hingewiefen, "die fich unehrbarer Begierde überlaffen, Autorität und Rath der Eltern und Freunde migachten, alte Rlatschweiber und abergläubische Monde zu ihren Bertrauten machen, den ehrbaren Ramen der gesehlichen Ehe migbrauchen" u. f. w. "und schließlich durch ihr unehrbares Leben zu einem höchst unglücklichen Tode eilen".

Diefer lacherliche Con in bem Borwort filmmt übrigens zu ber Auffaffung, die wir aus bem Gebichte felbft empfangen muffen, so wenig, daß man beinabe foliegen möchte, daß jenes Borwort nicht den Dichter felbft zum Berfaffer gebabt habe.

merei für eine stolze Schöne ergriffen, und es ist ganz ersichtlich, daßer in diesem krankhaften Zustand sich gefällt; Shakespeare hat ein ähnliches Spielen mit der Leidenschaft der Liebe späterhin in einem Lustspiel behandelt, in dem Berhältniß des Grafen Orsino zur Olivia in "Was ihr wollt". Dort wie hier hat er diese Art von Schwärmerei als eine Fistion behandelt, die sofort vor dem Reize schöner Wirklichkeit entweicht und dem richtigen Gegenstande gegenstder zur wirklichen Liebe sich wandelt. Die wahrhafte echte Liebe ist dem Dichter nur unter der Borbedingung der Gegenseitigkeit gestattet; wo die Liebe einseitig sich äußert, gilt sie ihm als ein ungesunder Zustand. Romeo selbst schildert diese verirrte Leidenschaft:

Lieb' ift ein Rauch, ben Seufzerdämpf' erzeugten, Geschürt, ein Feu'r, von dem die Augen leuchten, Gequalt, ein Meer von Thränen augeschwellt; Was ift sie sons? Berständ'ge Raserei, Und elle Gall' und sufie Spezerei!

Mit gutem Borbedacht hat Shakespeare diese Leidenschaft Romeo's zu Rosalinden nicht gar so knapp, als etwas Nebensächliches behandelt, sondern seinen Zustand sehr eingehend geschildert. Die Brust dieses kaum gereisten Jünglings mußte erst von jener sentimentalen Schwärmerei durchadert werden, — damit seine Jugendlichkeit um so schweller zu der Mannbastigkeit reise, die von ihm für die große Ausgabe seines Herzens gesordert werden mußte. So sehn wir ihn denn auch bei der ersten Begegnung mit Julia schnell umgewandelt und in dem Zauber der Liebe gleichgestimmter Seelen die jugendlich frische Spannkraft seiner Männlichkeit wieder erlangen, welche nur noch einmal, bei der ersten herben Prüfung seines Liebesglückes, einem unbändigen, wilden Troße zu weichen droht.

Wie die Lotalität, die heiße Luft Italiens, von startem Einfluß auf die schnell entzündlichen Leidenschaften ift, so sind es auch die gesellschaftlichen Berhältniffe, denen diese unbezwing-liche Liebe entwächt. In dem allgemeinen wirren Knäuel tobsuchtiger Feindseligkeiten wären auch diese bessern Naturen als Theile der wüsten Masse zu Grunde gegangen, wenn das Ge-

ichick fie nicht gusammengeführt und von bem Rampfplay niederer Leidenschaften emporgehoben hatte, und nach diefer Loslofung ftebt auch der beffere Theil fogleich ber Blindheit und dem gerftorenden Wahnwit bes Saffes im Rampfe gegenüber. Diefe Richtachtung aller Gefahren, Diefe Entichloffenbeit für jedes Opfer, das ihre Liebe fordert, erhebt auch bie beiden Liebenden fogleich über alle Zweifel an ihrem Recht und an der Sittlichkeit ihres Rampfes. Gleich nach ber erften Begegnung erfahren fie von einander, wer fie find, und in welcher gefahrvollen Situation fie fich befinden. Aber meder ihm, noch ihr tommt auch nur einen Augenblid ber Bedante, daß die ihnen feindfeligen Berbaltniffe fie gum Entfagen ihrer Liebe veranlaffen konnten. Nichts kommt ihnen fo wenig in den Sinn wie dies, und Jedes ift auch fogleich entschloffen, den feindlichen Bewalten die Stirn zu bieten. Wenn fie an der überfturgenden Beftigfeit ihrer Liebe gu Grunde gebn, fo ift bas zugleich ihre Schuld und ihre Schonheit. Indem wir namentlich bei Julien die Leidenschaft ber Liebe, gang ausschlieflich auf ihre eigene Rraft angewiesen, fich in ihrer Unmittelbarkeit fo rudfichtslos gegen die fie umdammernden Berhaltniffe emporen febn, fo erhält diefe Schuld auch zugleich ihre tragifche Berklarung burch bie Energie, mit welcher fie bas Recht ihrer Liebe geltend macht, in der freudigen Tapferteit, mit der fie für ihre Liebe Alles zu opfern, Alles zu magen entschloffen ift. Und wie fie biefen Rampf fcon für ihre Liebe aufnimmt, fo führt fie ibn mit noch großartigerm Beroismus für ihre Ehre fort, ba fie ben furchtbarften Schredniffen, Die ihre Bhantafie fich vorbalten tann, mit Festigfeit entgegengeht, um "bes fugen Gatten reines Beib zu bleiben". Als die eigentliche Selbin ber Tragodie haben wir benn auch Julie zu erbliden, fo menfchlich fcon und fo pfpchologifd mahr auch Romeo in allen Bhafen feines Schidfalsganges entwidelt ift. Babrend wir bei Julie ftets beroifde Entichloffenheit zu bewundern haben, zeigt Romeo mehr bas Ueberfturgende feiner fturmifden Leidenfcaft. Dennoch weist er in diesem haftigen Bormartsdringen febr bezeichnend icon im Borgefühl bes bochften Gludes auf ben Ginn bes vorzeitigen Endes hin, wenn er dem Lorenzo — auf deffen an den himmel gerichtete Bitte um Fernhalten des Kummers tunftiger Tage — erwiedert:

Der Rummer bringe, was er nur vermag, Wiegt er boch nicht bes Gludes Seligfeit Bon einer flüchtigen Minute auf!

Daß er vor seinem Ende noch genöthigt ward, wider seinen Willen Denjenigen zu tödten, der der unschuldige Anlaß für die tragische Katastrophe ward, zeigt ihn uns wieder in einer ähnlichen Lage wie dem heraussordernden Tybalt gegenüber. Des Paris Tod aber ist — wie wir schon andeuteten — ein schöner Schmuck für Julia's Grab. Ist es doch, als ob alle Liebe, der wir in der Tragödie begegneten, in dem engen Raum dieser Gruft vereinigt werden sollte.

Für das Maß der tragischen Schuld, das die Untergehenden trifft, entspricht "Romeo und Julie" dem Sinn des Tragischen in der höchtvolltommensten Beise, — um so mehr, da der Dichter dem sterbenden Romeo die Marter ersparte, durch Julia's Erwachen seine Uebereilung noch zu erkennen. Die Liebe triumphirt in dem körperlichen Untergang der Liebenden. Und wir werden um so versöhnter auf die Trauerstätte bliden, wenn wir uns dabei erinnern, mit wie vollen Zügen sie auch den Becher ihrer Slücksleigkeit ausgetrunken. Kam es darauf an, daß sie recht lange daran nippten? Sie leerten ihn schnell, im Uebermaß der Wonne, und im vollen Genusse ihrer Liebesopser stiegen sie in die Todtengrust, — den Haß beschämend und vernichtend.

## Ein Sommernachtstraum.

"A Midsommer nights dreame", so lautet der Titel dieser Komödie in den beiden Quartausgaben, welche im Jahre 1600 bei verschiedenen Buchdruckern erschienen. Die zweite Ausgabe, von Roberts, wird nur als ein Nachdruck der erstern, von

Th. Fisher, bezeichnet, in welchem aber Drucksehler der andern Ausgabe verbessert sind. Die erste, Fishersche Ausgabe wird jedoch trot des sehlerhaften Druckes für den korrektesten Text gehalten, den wir überhaupt besitzen, und es steht daher zu versmuthen, daß ihm das Manuskript des Autors zu Grunde lag. Die Folio weicht nur in Kleinigkeiten von derselben ab.

Dag ber "Sommernachtstraum" icon um einige Jahre por bem Erscheinen ber erften Quartausgabe geschrieben und auf die Bubne getommen mar, ift icon badurch bemiefen, bag er bereits von Meres 1598 unter ben Shatespeare'ichen Romödien genannt ift. Malone fest bas Stud in bas Jahr 1592. Salliwell nimmt 1594 an. Diejenigen, welche es noch fpater anseten, geben bavon aus, bag es als Belegenheitsftud gur Hochzeit des Lord Couthampton geschrieben murde, mas aber burch nichts ermiefen ift. Cbenfo wenig haltbar ift ber neuerbings versuchte Nachweis, daß es nicht zu Couthamptons, sonbern zu des Grafen Effer Sochzeit gefdrieben fei, alfo icon 1590 entstanden mare. Aber sowohl Southamptons als Effer' Sochzeit fand beimlich - ohne Wiffen ber Ronigin Glifabeth - ftatt. Ift es bentbar, bag für eine beimliche Bermablung fo tomplicirte Reierlichkeiten mie eine berartige theatralische Darftellung vorbereitet murben? Dennoch bat die Unficht, daß der Sommernachtstraum icon 1590 für die Bermablung bes Effer geschrieben worden, neuerdings wieber in 5. Rurg (Chatespeare-Sahrbuch) einen febr icharffinnigen Bertheidiger gefunden. Derfelbe lägt fich in bem Entbedungseifer fogar gu der Unnahme verleiten: dag das Berlieben ber Titania in einen Gfelstopf eine im Ginverftandniffe mit Effer hineingebrachte boshafte Anfpielung auf die Ronigin (!) und ihren Gunftling Raleigh mar; benn Spenfer hatte vorber (in feiner Fairy Queen) in übermäßiger Schmeichelei Die Königin Glifabeth für die Feentonigin ertlart. Dag nun deshalb diefe grobe Schmeichelei von allen nachfolgenden Dichtern acceptirt worden fei, ift freilich eine febr fühne Folgerung. Und wenn wir auch annehmen wollten, daß Chatefpeare's Abficht einer berartigen (menn auch nicht für die Ohren der Ronigin bestimmten)

Beleidigung wirklich vorhanden war, was nebenbei undentbar, — was sollte dann hart daneben wohl die thatsächlich in dem Stück enthaltene Schmeichelei auf die Königin, die "hohe Bestalin im Westen thronend", für eine Wirkung haben? Bei allem Forschersleiße unseres trefflichen Literators haben ihn diese Bemühungen denn doch wohl etwas zu weit geführt. Was soll aber alles wirklich vorhandene Beweismaterial noch für einen Werth haben, wenn H. Kurz, um seine eigenen Bedenken gegen die von ihm versochtene Annahme zu beschwichtigen, ertlärt, daß der Dichter bei der scheinbaren Schmeichelei auf die jungfräuliche Königin sich alles mögliche Andere, d. h. Gegentheilige gedacht haben möge!

Jene Stelle in der Romodie, in welcher Oberon den Buct jum Berbeiholen ber Blume "Lieb' im Mugiggang" auffordert und ihm die Situation beschreibt, in ber das Bauberblumchen entstand, bat übrigens icon früher zu ben eingehendsten Untersuchungen und tomplicirteften Auslegungen geführt. Stelle (in ber 1. Scene bes 2. Aftes), welche neben ihrer febr finnreichen Beziehung auch ein mundervoll poetisches Bild enthalt, unbefangen lieft, wird in der "im Beften thronenden foniglichen Briefterin", die von dem Pfeile Cupido's unberührt blieb, die Beziehung auf Glifabeth leicht ertennen. Run follten aber auch fur die "Sirene, Die ein Delphin trug", für den ge= rufteten Cupido und auch fur bas durch den Pfeil getroffne Blumchen geeignete Berfonlichkeiten gefunden merben, und bies Bedürfnig hatte icon im Jahre 1843 eine eigene Schrift "Oberons Vision" von Salpin hervorgerufen; banach follte fich das Sanze auf eine Festlichkeit im Schloffe Renilworth im Jahre 1575 (alfo als Shatespeare ein Anabe mar) beziehen und außer auf die Ronigin auch noch auf Leicester und auf Lettice Knolln's, Die Mutter des Effer, gemungt fein. Gehr richtig bemertt A. Schmidt in feiner Ginleitung ju bem Stude, bag bergleichen Deutungen mindeftens überfluffig feien, wenn eine Dichterftelle binlangliches Licht burch fich felbft erhalt.

Eine andere Anspielung enthält die Dichtung im letten Atte, in bem für die hochzeitsfestlichkeiten entworfenen Pro-

gramm, welches Thefeus lieft, und morin er u. M. eine "beißende Satire" verzeichnet findet: "Die neun Mufen, trauernd um ben Tod ber jungft im Bettelftand verftorbenen Gelahrtheit". Da Spenfers Bedicht "Die Thränen der Mufen" (man vergleiche darüber die Stelle im erften Abichnitt unferes Buchs) 1591 im Drud erschienen mar, fo liege fich auch bieraus entnehmen, bag Shatespeare's Romodie menigstens nicht lange nachber entftanden ift. Ginigen Unhalt für die Beitbestimmung gibt uns auch mohl die Stelle Titania's (bei ihrer erften Begegnung mit Dberon), in welcher fie von der Berrudung ber Jahreszeiten, von den Regenströmen und dem unzeitigen Froft, ber die Commertnofpen trifft u. f. w., wie von einer abnormen Raturerscheinung spricht, indem man nämlich gang abnliche Berichte über ben Sommer bes Jahres 1594 gefunden bat, und Titania's Schilderung, ohne folche bestimmte Beziehung, teine Roth. wendigfeit weiter fur Die bramatifche Situation mare; im Gegentheil, in bem gangen meitern Inhalt ber Baldtomobie tommt die laue Sommernacht zu ihrem vollsten Rechte. Daß endlich in "Romeo und Julie" Mercutio's Erzählung von ber "Queen Mab" eine gang für fich bestebende Dialogepisote ift, läßt barauf fcbließen, daß ber Dichter icon mahrend jener Tragobie fich mit ber Boefie ber Elfenwelt beschäftigte und durch diefelbe fich in bobem Grade angeregt fand. Wir werden daber taum fehlgreifen, wenn wir für beide Stude ("Romeo und Julie" und "Commernachtstraum") die Jahre 1593 und 1594 annehmen.

Erzählungen von dem nedischen Robold Robin Goodfellow sind schon in einem 1584 erschienenen Buche "Discoveries of Witchcraft" erwähnt. Nash, in seinen "Terrors of the Night", aus dem Jahre 1594, bemerkt, daß "die Robin Goodsellows, Elsen, Feen, Hobgoblins unsers Zeitalters" die meisten ihrer lustigen Streiche (merry prankes) in der Nacht thaten. In Tarltons schon einige Jahre früher erschienenen "Newes out of Purgatory" wird ebenfalls von Robin Goodsellow erzählt, daß er wegen seiner "tollen lustigen Streiche" (mad merry prankes) berühmt war. Wir können hiernach

anniehmen, daß das Bolksbuch "Robin Goodfellow, his mad Prankes and merry jests", von welchem nur ein Druck von 1628 vorliegt, schon vor dem Sommernachtstraum erschienen war, oder die ältern volksthümlichen Traditionen über den Spukgeist zusammengesaßt hatte. Nash erwähnt von den Streichen dieser Kobolde u. A. auch, daß sie die Mädchen im Schlase kneipen, weil sie das Haus nicht rein gekehrt, daß sie die Wansderer von ihren Wegen abbringen, und dergl. mehr. Was die Gestalt des Oberon betrifft, so war sie ebenfalls schon durch die französische Literatur eingesührt gewesen").

Für die andern Theile der Handlung hat man auch in Chaucers "The Knights Tale" eine Art von Borbild sinden wollen. Die Achnlichkeit beruht aber auf weiter nichts, als daß zwei Jünglinge aus Eifersucht zu einem Duell schreiten, und daß sie dasselbe in einem Walbe, wo sie sich bei einer Maienandacht treffen, verabreden. Alles Andere in Chaucers Erzählung hat mit Shakespeare's Komödie gar nichts zu thun. In einer andern Erzählung Chaucers ist auch die Legende von Pyramus und Thisbe behandelt, dieselbe war aber ohnedies durch Ovid bekannt genug geworden.

Wenn man also keine weitern Quellenspuren zu entdecken vermag als die hier angedeuteten, so müssen wir den
"Sommernachtstraum" als ein durchaus eigenes Phantasiegebilde des Dichters ansehn, und zwar als ein so eigenthümliches, daß wir weder bei Shakespeare selbst, noch sonst wo etwas
ihm Bergleichbares sinden: denn in der andern Komödie des
Dichters, in der er uns in die Märchenwelt führt, im
"Sturm", überläßt er sich keineswegs so ganz der muntern
kaune und ausschweisenden Phantasie wie hier; auch sinden wir
dort nicht das tolle Durcheinander realer Lebensverhältnisse mit
dem luftigsten Geistersput, diese übermüthige Bermischung fernliegender Begriffe und Zeiten.

Wie man für "Romeo und Julie", will man von der Macht diefer Tragodie fich durchdringen laffen, burchaus fein

e) Der Roman von huon bon Borbeaur, in welchem Oberon (Auberon) ericeint, murbe 1579 von Borb Bernes ine Englifde überfett.

Herz den Eindrücken der Schönheit und Jugend öffnen muß, so wird man zum "Berständniß" dieser Märchenkomödie nur gelangen, wenn man ohne alle Skrupel der Phantafie des Dichters folgt, jener Phantasie, die nicht nach dem Warum fragt, sondern ihr berechtigtes Dasein hat im blauen Aether, im goldenen Sonnenschein oder im milben Mondeslicht.

So febn mir ben in feinen realistischen Bestalten fo unpergleichlichen Dichter, ben Dichter voll hochfter Lebensmeisheit. ber alle Seiten, alle Stimmungen und Triebe im Menschenherzen tannte, - fo febn wir bier benfelben Dichter Bhantafiegebilde por une hingaubern, beren luftige Ericheinungen an uns wie heitere Traume vorüberziehn und ebenso als die heiterfte und zugleich lieblichfte Bhantasmagorie verschwinden. Seine gewaltige Macht, ben Menschen, wie er ift, in vollendeter Wahrheit vor uns zu enthüllen, übt er hier nur vorübergebend, mo's ihm gefällt und in ben Blan bes Marchens pagt; im Uebrigen mirft er Diese Dacht mit liebensmurdigem Muthwillen bei Seite, und fluftert uns, indem er uns traumen lagt, nur guweilen mit ichalthaftem Lächeln zu: "Auch bier ift immer noch ein Studden Lebensmahrheit." Go halt er meber an einem beftimmten Zeittoftum feft, - benn die Geftalten ber griechischen Mithe vermischt er mit dem mittelalterlichen Elfensput, - noch verfährt er logifch nach ben einmal gegebenen Borausfetungen für bas Märchenhafte, benn bie Sterblichen febn und wiffen nichts von den Streichen, welche die Robolde mit ihnen fpielen, und doch fehn wir die Wirfungen diefer Baubereien. In Diefer burchaus eigenthumlichen Berbindung der verschiedenen Glemente haben wir hier gang besonders die poetische Rraft und bie tunftvolle Sand des Dichters zu bewundern, und in diefen Berührungen ber geheimnigvollen Dlächte, welche ben Menfchen, um die fie ihre Retten fclingen, felbft unbefannt gu fein icheinen, konnten wir zuweilen bes Dichters icharfen Blid für Welt und Menschen ertennen, wenn er nicht felbft uns fo tanbelnd barüber hinmegführte, bag mir nie im Stanbe find, bie Erscheinungen der Baubermelt und der Wirklichkeit zu unterscheiben. Daber die Form - bes Traumes, die er dem

Bangen gab, und an die er felbst mehrmals ausbrudlich erinnert; nicht eine eigentliche Baubertomobie, fondern eine Traumfomobie ift es, in der uns bie und ba ber Ginbrud ber Wahrheit frappirt (es fei hier nur an ben fo toftlich nach bem Leben geschilderten fünftlerischen Drang bes guten Rettel erinnert!), mahrend boch Alles ungreifbar und traumhaft ineinander und durcheinander ichwirrt. Bezuglich der Ditwirfung der Elfen (von Alf, Alp) bat man dabei noch mobl gu beachten, daß fie in dem alten Boltsglauben als Bringer ber Traume galten. Die Sandlung hat brei verschiedene Beftandtheile: die Sochzeit des Thefeus und der Sippolpta mit ben Damit in Berbindung gebrachten Mighelligfeiten unter ben beiden Liebespaaren; zweitens die lacherlichen Bemühungen ber quten Sandwerter, um für die fürstliche Sochzeit eine Romodie gu Stande gu bringen; und drittens ber 3mift im Elfenreiche amischen Oberon und Titania, mit ben Roboldsschwänken Diefe brei Bestandtheile ber Sandlung gebn wie des Buck. brei Linien genau nebeneinander fort, und boch - biefe enorme Runft des Dichters muß gang besonders bervorgehoben merden - tommen fie mit einander in Berbindung, nicht nur in aukerliche Berührung, sondern in recht innerliche Berbindung. Man gebe nur von bem Zwiefpalt aus, ber gleich im ersten Aft por bem Bergog gur Sprache tommt. Finden wir hier in den Bergensmirren bei den beiden Baaren, - Enfander und Bermia. Demetrius und Belena, - Die fpatern Schmante ber Elfen nicht ichon vorbereitet? Bei der unberechenbaren und launenvollen Liebesgemalt, wie fie im ersten Afte in bem Bantelmuth und der wechselnden Leidenschaft bes Demetrius, wie auch in ber unzerftorbaren Unhänglichteit ber Belena an ben fie ichroff gurudftogenden Mann fich uns zeigt, fpielt icon ber unfichtbare Robold Amor mit. Ift es nicht bei ben Bergensverwirrungen, Die Diefer anrichtet, oft genug fo, als ob Die Menichen bon finnvermirrenden Bauberfräutern genoffen batten? Aber nicht genug damit; es muß auch noch die Runft ber Glien aufgeboten werden, um jene Lacherlichkeiten ber Menichen erft recht zu beleuchten. Es ift beshalb gang bezeichnend, daß Bud einmal in

seiner Herzensfreude über die angerichtete Berwirrung ausruft: "D, die tollen Sterblichen!", wörtlich: "Herr, was für Narren sind doch diese Sterblichen!" Buck benkt also ja doch hierbei weniger an die Wirkung seines Spukes, als an das spaßhaste Wesen dieser Menschen mit ihren wandelbaren Leidenschaften. Wenn uns daher später jene Menschen durch das Eingreifen geheimnisvoller Mächte aus den Fugen ihres natürlichen Daseins gebracht zu sein scheinen, so ist dies doch eben nur schein bar der Fall, und wir erkennen hiernach leicht, wie jene Herzensverzauberungen in diesem Sinn die Bedeutung einer luftigen Karikatur der Wirklichkeit haben; und die Elsenkönigin selbst, mit ihrer kläglichen Berzauberung, wird für diese Satire in Mitsetbenschaft gezogen.

Auf jen en Theil ber Sandlung fällt benn auch bas Sauptgewicht ber Satire sowohl wie ber Raritatur. Denn bie guten Sandwerker, die nur fo nebenbei mit der Britiche Schlage betommen, geberden fich gang fo natürlich tomifch, wie es aus bem Bwiefpalt ihrer Standesbildung mit den ihre Rrafte weit überfteigenden fünftlerischen Unternehmungen fich ergeben muß, mobei man jedoch ben febr geringen Bilbungsgrad in Diefem Stande gur Shatespeare'fchen Beit (benn von Athenischen Sandwertern tann bier nicht die Rede fein) gu beachten hat. Wenn wir in der Geschichte ber zwei Athenischen Liebespaare ben eigentlichen Stamm, die Grundlinie ber Sandlung in Diefer Romodie erkennen muffen, beren humor nur burch bas Mitfpielen ber Elfenwelt gemiffermaßen transparent ericheint, fo febn wir in den beiden Seitenhandlungen einerfeite der Elfen und anderseits der Sandwerker, wie bier der Sumor in der Berührung beiber Theile und in ber burch biefe Berührung erft recht ftart hervortretenden Gegenfählichteit, der luftigften Elfenpoefie gu dem ftartften Realismus, tulminirt. Spite Diefer Satire liegt hier, auf Seiten ber Elfen, in ber Bergauberung der armen Titania, die für ihre Liebe zu dem Mohrentind fo ara bestraft mirb, baf fie in ihrer Liebe ju ben Sterblichen in Bettels Gfelsgeftalt bas bochfte 3beal gu erfennen meint. Und auch Beitel, ber mit feinen unzureichenden

Dädalussstügeln am kühnsten zu den Jbealen der Kunststrebt, ist auch derjenige unter den Handwerkern, mit dem der Roboldshumor am muthwilligsten sein Spiel treibt, — ohne daß es jedoch dem braven Gesellen schadet, denn die Elsen sind ein gutartiges Bölkchen. Zettel, als er aus seiner Berzauberung erwacht, glaubt geträumt zu haben, ohne daß er Worte für die Beschreibung dieser Traumgestalt sinden kann; und auch Lysander und Demetrius, da sie von den Jagdhörnern erweckt werden, können sich aus den verwirrenden Traumerscheinungen beim Erwachen noch kaum zurecht sinden. Selbst die süßekleine Titania, diese wie aus Blüthendust und Mondeslicht gewebte verkörperte Poesie, blickt mit Entsetzen auf das häßliche Bild, das sie — in traumhastem Wahn besangen — in ihren Armen hielt.

Mit der Lerche Morgensang und mit dem Erwachen der Sterblichen huschen die Elsen hinweg aus dem Reich der Träume, um nur noch einmal, nachdem die derbe Burleste der Handwerterkomödie vorüber ist, und der Schlaf sich aufs Neue auf die Augen senkt, im Palaste des Theseus zu erscheinen und den verbündeten Paaren allen den Segen zuzusprechen, über den die Elsen — ganz nach den Gebilden des Bolks. glaubens — zu verfügen haben.

Rur Buc, ber eigentliche Schalt unter ben Elfen, fühlt sein Gemiffen zu sehr beschwert, als daß er nicht noch zum Schlusse mit einer captatio benevolentiae von den verehrlichen Zuschauern sich verabschieden sollte, indem er Alles, was geschah, auch nur eben mit den Traumgesichten entschuldigen kann. Diese Traumgesichte haben uns aber nicht nur die Schwänke des lustigen Kobolds gezeigt, sondern sie zauberten uns auch in eine ungreisbare poetische Welt, wie sie das dichterische Wort nie susch in danmuthiger geschildert hat.

## Der Raufmann von Benedig.

"Die vortreffliche Historie vom Kaufmann von Benedig. Mit der außerordentlichen (extreme) Graufamkeit des Juden Shylode gegen den erwähnten Kaufmann, von welchem er ein richtiges Pfund seines Fleisches schneiden will. Und die Erlangung Portia's, durch die Wahl von drei Kästchen. Geschrieben von B. Shakespeare."

So lautete der vollständige Titel dieses Stüdes in der ersten Ausgabe, welche im Jahre 1600 in Quarto erschien. Unter demselben Titel, nur mit dem Zusate, daß es "zu verschiedenen Malen von des Lord-Kämmerers Dienern" aufgeführt worden, wurde es in demselben Jahre von einem andern Buchstuder veröffentlicht. Die erstgenannte Ausgabe wird in der Cambridge-Edition als die zuverlässigte bezeichnet.

Much diefe Romodie, eines ber glanzenoften Berte Des Dichters, ift icon von Meres 1598 genannt, und die Entftehung wird nicht viel weiter gurudgudatiren fein. Diejenigen Rritifer, melde das Stud bereits in das Jahr 1594 fegen wollten, gingen babei von ber Unnahme aus, bag ein in Benslowe's Tagebuch in jenem Jahre eingetragenes Stud, unter ber Bezeichnung ber "Benetianischen Romödie" (The Venesyan Comedy), mit bem Chakespeare'ichen Stude ibentisch fei. Unnahme ift aber febr gewagt, ba einzig die Rennung Benedigs hierfur um fo meniger ausreicht, als von jeber die Berfon bes Juden in diefem Stude in ben Borbergrund trat; es ift mab: rend und nach Chatespeare's Beit häufiger nach ber Berfon bes Juden als unter dem uns überlieferten Titel bezeichnet worden. So auch findet es fich ichon 1598 in den Buchhandlerregistern eingetragen unter bem Titel: "The Marchant of Venyce, or otherwise called the Jewe of Venyce".

Die Geschichte der Fabel, welche Chakespeare in dieser Romödie behandelte, ist eine ebenso komplicirte und weitverzweigte wie bei Nomeo und Julie. Db er eine dramatische Be-

handlung berfelben icon als Borbild hatte, miffen mir nicht. Stephen Goffon in feiner mehr ermähnten "School of Abuse", vom Jahre 1579, bespricht zwar bereits ein Drama "The Jew", in welchem "die Sabgier weltlicher Wähler und ber blutige Sinn der Bucherer" geschilbert fei. Es ift aber bisher nichts von einem folden Stude entdedt worden, und mir haben deshalb die Quelle nur in jenen Erzählungen zu fuchen, Die den Stoff am eingehendsten behandeln, und unter diefen nimmt Die italienische Novelle in Fiorentini's "Becorone" ben erften Blat ein. Den Urfprung der Befchichte von der Berpfändung bes Bfundes Fleisch will man im Morgenlandischen vermuthen, und auch die Raftchenmabl fommt, in freilich febr abweichendem Sinne, in mehreren lateinischen Geschichtenfammlungen bes Mittelalters vor. Für unfern Zwed brauchen wir auf jenes allmähliche Entstehen ber Fabel nicht näher einaugebn; nur fei bier ermabnt, daß Fiorentini ben Stoff aus den Gestis Romanorum nahm, ihn jedoch fehr reich ausschmückte und theilmeife umgestaltete\*). Die Abweichungen Fiorentini's von der Erzählung der "Gesta Romanorum" bestehn hauptsächlich barin, baf in biefen ber Freier bas Belb nicht erft burch Bermittelung eines Freundes erhalt, und deshalb felbft fein Weisch zur Buge fest; ferner, bag ber Mann, von dem er es borgt, hier noch nicht als Jude, fondern fchlechtmeg als ,,Raufmann" bezeichnet wird\*\*). Die Art, wie die Jungfrau, die er mit dem Geld erworben, ihn zweimal durch eine Lift täuscht , tommt für uns nicht in Betracht, da Chakespeare in Diesem Bunkte auch von Fiorentini abweichen mußte. Bei biefem ift bie Bortia Chakespeare's eine verführerische Sirene, Die - eine Urt von Turandot - Die Bewerber um ihren Besit anlockt. um

<sup>&</sup>quot;) Fiorentini's Novellenchklus "Il Pecorone" (Der Schafstopf) war icon 1378 begonnen, erschien jedoch erst 1558 zu Mailand im Drucke. Die Geschichte: welche Gr. Leti, der Biograph bes Bapftes Sixtus V., erzählt, kann hier am wenigsten in Betracht kommen, da fie aus viel neuerer Zeit stammt als Fiorentini's Novelle.

<sup>\*\*)</sup> Eine interessante Berbeutschung ber Geschichte, aus bem Jahre 1538, wird von Eichenburg im Anhang zu bessen Leberfetung bes "Raufmanns von Benedig" mitgetheilt. Die Geschichte ist dort betitelt: "Bon der tochter Lucid bes tehsers, die mit jere weißheut ben Ritter errett vom gericht". Die Dame, nach welcher ber Ritter trachtet, ist nämlich die Tochter bes "gewaltigen Kaisers zu Rom".

fie zu verberben, und endlich, nachdem fie zweimal ben Jungling (Giannetto) betrogen und um Sab und Gut gebracht bat. bas britte Mal von ihm felbst hintergangen mird und baburch in feinen Befit gelangt. Diefer Giannetto (in Fiorentini's Ergablung) erhalt die Mittel gur Reife nicht von einem Freunde, fondern von feinem Bflegevater (Anfalbo), der ben Jungling unendlich liebt und ihn, nachdem Diefer icon zweimal eine reiche Schiffsladung burch bas Miggluden feiner Gunftbewerbung (beren Art bort bem Charafter ber italienischen Novellen jener Richtung entspricht) verloren hat, ihn auch gum britten Male ausstattet. Für die zehntaufend Dutaten, Die er bagu von einem Juden zu borgen hat, geht er mit diefem ben Bertrag ein, bag ber Jude, falls Anfaldo am bestimmten Tage nicht gablen tonne, das Recht haben foll, ihm "ein Bfund Fleifch aus feinem Leibe, beliebig mo" zu nehmen. Als der Berfalltag porüber mar, verweigerte ber Jude Annahme aller ibm gebotenen Summen, meil er - wie es bei Fiorentini ausbrudlich beift, "nach dem Morde trachtete, um fich rühmen zu tonnen, daß der größte Raufmann der Chriftenheit durch ihn den Tod erlitten habe". Portia's Bertleidung als Rechtsgelehrter, Untonio's Rettung burch ihren Richterspruch und bie gange Nederei mit bem Ringe ift bei Fiorentini enthalten, nur mit bem Unterschied, daß bort ber junge Rechtsgelehrte (bie Dame von Belmont) nicht im Auftrage bes vom Senat befragten Dr. Bellario, fondern aus freiem Antrieb in Benedig erfcheint und bort öffentlich bekannt macht, mer eine Rechtsfache gu fclichten habe, der folle fich an ihn wenden. Die lange Ervofition Fiorentini's über die Berfunft Giannetto's (Baffanio's), fowie beffen Berhaltniß zu feinem Bflegevater, die Beranlaffung der Reife u. f. m., murde von Shatefpeare als überfluffig verworfen und bafür fogleich Antonio als ber Mittelpuntt bes einen Theils der Sandlung hingestellt. Da er aber für die zweite Sandlung, die Bewerbung um die Dame ron Belmont, Die Erzählung Fiorentini's unmöglich brauchen tonnte, fo feste er hier an die Stelle bes zu entwerfenden Theils ber Sandlung Die Weschichte mit den brei Raft chen, für welche ebenfalls bie

"Gesta Romanorum" die Anregung gaben. Während aber bort die Wahl eines von drei Kästchen, mit welcher dort eine vielsgeprüfte Jungfrau die Hand eines Königssohns erwirbt, nur den Abschluß einer völlig andern Geschichte bildet, die mit Shakespeare's Stück gar nichts Gemeinsames hat, legte unser Dramatiker mit außerordentlicher Kunst dies Motiv gleich in den Ansang der Intrigue, führte statt des Einen Freiers mehrere ein, und gab der Portia die hohe sittliche Bedeutung, durch welche sie auch mit der ethischen Pointe des Handels zwischen Antonio und Shylock in innersten Zusammenhang gebracht wird.

Db die englische Ballade vom "Juden Gernutus" (mitgetheilt in Berch's Reliques of ancient English Poetry) por Shatespeare's Stud geschrieben ift, tann gwar nicht nachgemiesen werden, boch ift es icon beshalb mahricheinlich, weil Darin ber Bergang viel einfacher berichtet wird als bei Chatespeare. Auch behandelt die Ballade einzig und allein ben Brozek amischen dem Juden und dem Raufmann, ohne von der Beranlaffung und allen damit zusammenhängenden Umftanden Notiz zu nehmen. Ware die Ballade alter als das Stud, fo murde Chatespeare ben Ginen Bug baraus entnommen haben. daß der Jude, da er dem Raufmann die Festsetung der Buge porfcblägt, die Sache nur als "einen Spag" darftellt \*). Wenn aber auch Shatespeare biesen nicht unwichtigen Bug, ber in feiner ber altern Erzählungen vorfommt, aus ber Ballabe genommen haben follte, fo muffen wir boch als feine Sauptquelle Fiorentini's Rovelle betrachten, mit welcher er bas in ben Gestis Romanorum nur gang äußerlich gegebene und burftige Motiv der Raftchenwahl in Berbindung brachte.

Außer ben ichon erwähnten sehr bedeutsamen Abweichungen Shakespeare's von den Quellen haben wir noch als seine eigenen durchaus selbständigen Zuthaten zu erkennen: die Episoden der beiden Gobbos, die Figuren des Graziano, des Lorenzo und

<sup>\*)</sup> In der Ballade fagt der Jude, als er den Borjchlag macht:

But we will have a merry jest etc.
Bei Shafespeare gebraucht Shylod den Ausbrud: "in a merry sport".

der Jessica, und damit auch die ganze Entführungsgeschichte Jessica's, welche von so entscheidender Bedeutung für die Vollendung des Charakterbildes Shylods wird. Es ist hier, wie in vielen ähnlichen Fällen bei Shakespeare, wieder ungemein lehrreich, das Verhältniß des Dichters zu dem ihm gegebenen Material klar zu überblicken, um aus seinen Abweichungen und Zuthaten seine tiessten Intentionen zu erkennen.

Durch die Bermischung ber beiden Sandlungen, beren jede ihren bestimmten Schauplat und ihre besondere Sauptfigur hat - hier Shylod, bort Bortia, - hat auch ber Charafter bes Studes etwas Zwiespaltiges bekommen, und die Frage: ob ber "Raufmann von Benedig" zu ben Luftfpielen gezählt werden durfe, und ob nicht vielmehr ber bart an die Tragit ftreifende Ernft in dem Ronflift des Antonio dafür zu viel Uebergewicht erlangt habe, ift vielfach distutirt worden. Die Frage ber Rlaffificirung bes Studes betrifft bier feinesmegs etwas blog Meugerliches, fondern fie berührt gang und gar bas Wefen In jedem Ralle gebührt bem Stud die große beffelben. Gattungsbezeichnung ber "Romodie"; benn ber Berlauf ift nach überftandener Befahr ein durchaus heiterer. Und wenn auch bas eminente Intereffe, welches die Geftalt Shplod's burch ihre munderbar tiefe Charafteriftit erregt, nach biefer Seite Der handlung ftart überwiegt und baburch bie bramatische Spannung früher zu Ende geht als die Abmidelung bes heitern Theile ber Intrigue, fo hat man boch rudfichtlich ber Gattungsbestimmung bes Ganzen sich nur die Frage nach ber einfach bürgerlichen Moral zu beantworten, die aus bem äußerlichen Borgang uns jum beutlichsten Bemuftfein tommt. Moral ift in ber Fiorentini'schen Novelle gang ausbrudlich in bem Sate ausgesprochen: Wer einem Andern eine Grube grabt, fällt felbit binein. Diefe Moral, welche auch ber Shatespeare'schen Dichtung gutommt, und welche burch alle spipfindigen Deuteleien nicht überbedt merben tann, ift eine burchaus tomödienhafte; und daß es des Dichters bestimmte Intention mar, ein Luftspiel zu ichaffen, geht ichon baraus hervor, bag die leichte Tanbelei zwischen ben Liebespaaren mehr

als einen gangen Aft noch über die Löfung bes eruften Ronflittes hinausgeht. Auch in andern Luftspielen bes Dichters febn wir in dem bunten und beitern Bewebe eine Sandlung ernfter Urt fich bindurch giebn; aber folche ernftere Ronflitte lösen sich doch immer schließlich in dem harmonischen Attord tes Luftspiels auf. Go geschieht es auch bier in Betreff ber Berfon des Antonio, bezüglich des Baffanio. Dagegen macht uns biefe Löfung bezüglich Shylod's heutzutage Schwierigteiten, welche in den frühern Anschauungen, in denen ber Shatespeare'schen Beit, taum eriftirten. Mus ber gangen Art und Beife, wie ber Dichter ichlieglich jum großen Gaubium Aller ben rachedurftigen Juden in der eigenen Schlinge gappeln läft, wie der um fein Opfer Betrogene außer ber ichmeren Buchtigung, die ihm zu Theil wird, nachdrudlichst verhöhnt wird, erfieht man genugend, daß in das heitere Bemalbe bes Benetianischen Rarnevals und bes paradiesischen Reiches ber Bortia damit fein ernfter Schatten fallen follte, und bag bie tragische Bebeutung, Die man in neuerer Beit Diefem Charafter bes Shylod zu geben bemüht mar, ben Absichten bes Dichters wie den Anfchauungen feiner Beit durchaus fern lag, fern liegen mußte. Man hat fich in neuerer Zeit bemüht, Sholod jum tragifden Selben ju machen, jum Martyrer feines Glaubens und feiner unterbrudten Nationalitat\*). Satte bies aber in der Absicht Shakespeare's gelegen, so mußte man in der That über die Ungeschicktheit erstaunen, mit ber ein folcher Dichter babei verfuhr, indem er diefem "Märtyrer" die allerniedrigste ber Leidenschaften , Die Gelbgier , verlieh und ihn für feine icheukliche Rachfucht unter bem Spott und ber ausge= laffenften Schabenfreude Derer enden läßt, die das Feld behaupten. Wenn auch die tiefe Charafteristit biefes Shylod als Individuum fomobl, wie in den fo frappant getroffenen nationalen Gigenthumlichkeiten - gang die Schöpfung bes

e) Dit gerechter Entruftung hat icon Gerbinus biefe Berirrung als eine "Gemeinheit und Berrudtheit" bezeichnet. Sie ift ja aber boch im Grunde nur eine von den Konfequenzen des Suchens nach verborgenen Motiven, während die wirflichen und durchaus genügenden Motive flar daliegen.

.

Dramatikers ift, fo muß man boch babei beachten, wo die Grundzüge Diefer Geftalt ihren Urfprung hatten. Man barf nicht vergeffen, daß biefe von der italienischen Rovelle bem Dichter überlieferte Figur ber bem foredlichen Aberglauben bes Mittelalters angehörende Jude mar, welchem alle moglichen gräuelvollen Sandlungen und Absichten gegen die Chriften vom Bolfsmahn angebichtet murben, ebenfo wie jenen Ungludlichen, die man als Beren erfaufte ober verbrannte. Das Fabelhafte Diefes gangen Bertrags mit bem Bjund Fleisch enthält aber eine fo bedeutende bramatische Spannung, daß ein mit ber theatralischen Wirkung fo vertrauter Dichter wie Shatespeare fich mobl bavon angezogen fühlen tonnte, um fo mehr, als auch ber andere Theil ber handlung, die Werbungen um Bortia, sowie der gange Boben, auf welchem die Greigniffe fpielen, ibm Gelegenheit bot, ben vollften Glang feiner Boefie in den verschiedenften Farben barüber auszubreiten. Indem nun aber ber Dichter in bem Charafter bes Sholod feine munderbare Runft bes Individualifirens in der bochftvollenbeten Beise entwidelte, brachte er uns in die Lage - wie auch in andern feiner Romodien. - einer Sandlung gegenüber gu ftebn, Die burchaus einen marchenhaften Charafter trägt, in ber aber dabei boch alle barin handelnden Berfonen fo in jeder Fafer mahr und lebendig erscheinen, daß fie uns das Unmahricheinliche ber gabel einigermaßen vergeffen machen. Go bat auch die für unfer Zeitalter taum mehr dentbare Figur bes Shylod, bei feinem in ben feinften Details fich geltend machenben individuellen Leben, Buge erhalten, Die ihn gemiffermaßen ju einem hiftorischen Charafterbild erheben. Denn bent. bar tonnte ein folcher Charafter nur in einer Zeit fein, in welcher die driftliche Intolerang fich einen fo fürchterlichen Feind und Racher gemiffermagen felbft auferzog. aber mit der zunehmenden Bildung und Gesittung ber Denfchheit, mit dem Dabinschwinden jenes finftern Bahnes, der ein Sohn auf die driftliche Liebe mard, in biefer Bebeutung bas Charaftergemälde mehr und mehr gemach fen ift, fo find auch unfere Befichtspuntte für die Beurtheilung Diefes Shplod

andere geworden, als fie es ohne Zweifel noch in ber Beit bes Dichters maren, gang abgesehn bavon, daß in jener Reit, in ber bie Sandlung por fich gebn foll, an driftliche Tolerang nicht zu benten mar. Ginige dabin zielende febr bedeutsame Winte hat uns freilich der Dichter mit feinem der Beit vorauseilenden Beifte gegeben; aber in ber gangen Schlufentwidelung attommobirt er fich boch bem Standpuntte feiner Beit. Charafter Diefes Shplod, wie er uns aus der bramatifden Sandlung entgegentritt, richtig zu erfaffen, bat man vor Allem Daran festzuhalten, baf berfelbe vom Dichter von zwei Buntten beraus entwidelt ift: als Jube im driftlichen Mittelalter, d. h. als Baria in ber Gesellschaft, und als bosartiges Individuum. In ersterer Beziehung ift Shylod ein Gefcopf der Gefellicaft, welche die ichmere Schuld trifft, baf fie an biefem eine folche Bosheit und Rachfucht groffiebn fonnte. Shylod, rechtlos in ber driftlichen Gefellichaft bes Mittelalters, fturgt fich mit Leibenschaft auf die ibm fich bietenbe Belegenheit, in der er ein ihm gefetlich guftebenbes Recht gum Schaden Anderer geltend machen fann. Aber um biefe Leidenichaft ber Rache bis aufs äußerste zu treiben, bazu genügte es nicht, nur einer unterbrudten Nationalität anzugeboren, wie es die judische mar; bazu gehörte ein besonders hart geschaffenes Individuum, voll ungewöhnlicher Energie in ber Bosbeit und Rachsucht. So ift Shplod geartet. Er ift eine ungewöhnliche Matur, wie nicht allein bas Scharffinnige feiner Raisonnements - vom Dichter mit außerordentlicher Wahrheit aus ber Nationalität bes Juben entwidelt, - fonbern wie auch bie ftrenge Logit feines baraus fich tonfequent entwidelnden Sanbelns beweift. Die Saglichteit feines perfonlichen Charafters ist aber babei unbestreitbar. Den Antonio, einen der besten unter ben Sandelsleuten in Benebig, haßt er perfonlich, nicht nur "weil er von den Chriften ift", fondern auch, wie Shplod felbit fagt, "weil er aus gemeiner Ginfalt umfonft Beld ausleiht und in Benedig ben Breis ber Binfen ihm herunterbringt". Dies Motiv mird wiederholt hervorgehoben; ift es möglich, bei fo abichenlich niedriger Gefinnung biefem

Charafter auch nur einen Zug bes Heroischen zuzusprechen? Er haßt ihn aber auch als Christen, und weil Antonio ihn oft genug auf bem Rialto seines Wuchers wegen geschmäht und beschimpft hat.

Diese Motive wurden aber tropdem nicht ausreichend sein, um ihn so weit zu treiben, wie er geht, mit solcher Rachgier einem sonst edeln Manne, der aus Freundschaft sich für einen Andern opfert, an's Leben zu gehn, — und Shatespeare hat dasür gesorgt, die Motive zu verstärken.

Als Shylod zuerft auf bas Gefuch Baffanio's und Antonio's eingeht, zeigt er eine unruhige Freude. Antonio, ber große Raufmann, der ibn fo fehr verachtet, tommt in Die Lage, ibn um Geld anzugehn. Der außerordentliche Fall regt Shylod's Phantafie an; er gibt auch feinem Gefühl freudiger Genugthuung gang rudfichtslos ben icharfften Ausbrud. 213 er aber hier die sonderbare Bedingung ber Buge ftellt - ,,nur fo gum Spag", - in a merry sport, - geschieht es gunachst nur, um feine Bhantafie zu befriedigen, denn die Bahricheinlichfeit, daß die Schuld am Berfalltage nicht gezahlt merden tonne, liegt außerst fern, obwohl auch bier icon ber Dichter ihn barüber reflettiren lagt, bag "Schiffe nur Bretter, Matrofen nur Menfchen" find! Und icon ber Bedante: bas Leben eines Mannes wie biefer Antonio burch ben ausgestellten Schein in feiner Sand zu haben, - Diefer Gedante icon mußte ibn mit einem wonnigen Behagen erfüllen. Freilich erfahren wir fpater auch von Jessica, fie habe ihn gegen Tubal schwören gehört, er wolle lieber des Antonio Fleisch als den Betrag der Summe zwanzigfach. Aber auch noch damals bewegte fich feine Rachelust nur in der blogen Theorie. Jest aber fommt - fast gleichzeitig mit ben Ungludsfällen, die ben Antonio treffen, noch die Entführung Jeffica's hingu, ausgeführt von Chriften. und die Entwendung feiner Dutaten und Diamanten, Die von Christen vergeudet werben. Durch Diefes vom Dichter erft hineingebrachte Motiv hat er bie Rachbegier Shylods erft bis au jener Sobe gefteigert, in der er fich für alle fpatern Ginmenbungen und Borftellungen taub, empfindungslos macht. Für

allen Haß, der gegen ihn gerichtet, für alle Schmach, die ihm bereitet, für allen Berluft, der ihn getroffen, hat er jeht Antonio als Opfer seiner Rache in Händen, und er ist entschlossen, sich ein- für allemal damit gütlich zu thun, für Bergangenheit und Zukunft!

Bedeutsam ift wiederum bierbei, daß - wie im Shylod bas Sägliche, Abstogende feiner Individualität nicht ignorirt werden barf, - anderfeits ber Dichter ihm in bem Chriften eine fo edle Berfonlichkeit gegenüberftellte, wie diefer Antonio. ber bennoch als Chrift bem Juben gegenüber feinesmegs frei ift von der uns verstimmenden Intolerang feiner Glaubensgenoffen. Der hägliche Migflang, ber uns bei Shplods qcrechter Buchtigung peinlich berührt, ber gegen ibn ausgeübte Zwang an feinem Glauben erinnert uns wieder an die tiefe Rluft, die hier zwischen bem Juden und der Gesellschaft besteht. Für Antonio, für das einzelne Individuum, wird für biesmal Die baraus ermachfene Befahr befeitigt. Es genügte für bas beitere Stud, nur auf die Befahr hingumeifen, in die ber Gingelne, und gerade ber Beften Giner, burch fociale Difftanbe gelangen tann. Es ware freilich gewagt, behaupten zu wollen, daß dies des Dichters bestimmte Intention gemefen. Aber es geschieht - wie ichon angebeutet - nicht felten mit großen Runftmerten, baß fie im Laufe ber Jahrhunderte über bie ursprünglichen Absichten bes Schöpfers binausmachfen.

Das Märchenhafte, welches sowohl in der Festsekung der Buße wie auch in dem seltsamen Rechtsversahren dabei liegt, gibt vor Allem die Beranlassung, darin nur etwas Symbolisches zu erkennen, und auf diesem Wege ist man zu den tollsten Spekulationen gelangt. Wenn wir im Ganzen die von der Novelle Fiorentini's gegebene Moral (auf die wir schon hinwiesen), daß der Jude sich in der von ihm für Andere bereiteten Grube selber fängt, auch in dem Stücke als den einsachsten und ganz von selbst sich ergebenden Sinn erkennen müssen, so ist es doch auch selbstverständlich, daß ein Geist wie Shakespeare's den Gedanken tieser ersaste als der Ersinder des Borgangs. Er hat es auch ganz deutlich ausgesprochen,

wie Shylod, indem er das formelle ftarre "Recht" für sich geltend machen wollte, im schreienden Widerspruch mit dem höhern, sittlichen Recht, selbst an dieser Dialektik des abstrakten Rechts zu Grunde geht. Portia sagt:

"Denn weil bu bringft auf Recht, fo fei gewiß, Recht foll bir werben, mehr als bu begehrft."

Das von Shylod fo hartnädig verworfene bobere fittliche Recht hat noch durch Portia's fo herrlichen Sinmeis auf die Bflicht ber Gnabe eine bellere Beleuchtung erhalten. Wenn man aber Diesen Ronflift innerhalb bes Rechtsbegriffs auch allen andern Theilen ber Romodie unterschieben, wenn man nicht nur Bortia's Ronflitt mit bem Bebote ihres Baters, fondern auch Die kleinern Rreise in der Handlung, in benen die Nebenpersonen ftehn, auf biefen Buntt, auf die Frage bes "abstratten Rechts", gegenüber bem fittlichen Recht, gurudführen will, fo merben Damit die einfachsten, naturlichsten Begriffe in unnaturliche Begiehungen gebracht und die flare einfache Idee des Gangen wird fünstlich verdunkelt\*). Die Geschichte ber Raftchenmahl ift an fich ein bochft äußerlicher Borgang. Die Moral, bag nicht alles Gold ift, mas glangt, ift von bem Bater ber Portia in einer Beise gemigbraucht, welche ber Tochter ganges Lebensglud in geradezu frevelhafter Beife aufs Spiel fest. gut wie Baffanio tonnte ja wohl auch ein jeder feiner Borganger auf die fo febr nahe liegende 3bee tommen, bag gerade bas ichlichteste Raftden ben bochften Werth enthalte. Shatespeare nahm aber diese Geschichte binein, weil die Brufungen. welche Fiorentini's Novelle enthielt, fur die Buhne unmöglich maren, und weil bas Marchenhafte biefes Motivs ber brei Raftchen fehr mohl neben ber fabelhaften Prozeggeichichte

<sup>\*)</sup> Wer Interesse bafür hat, zu erfahren, baß nicht nur Portia's zwangvolle Lage in der Ersüllung des väterlichen Gebotes einen gleichen Zwiespalt zwischen dem formellen und dem sittlichen Recht enthalte, sondern daß auch der Scherz mit den Kingen auf dieselbe Grundides zuruckzussichten sei, daß ferner Jessica's Berhältniß zu Shylod den gleichen Rechtstonssitt enthalte, — der sindet diese überraschenden Enthüllungen bei Ulrici (Shalespeare's brantische Lunftvolle Gebäude von Interpretationen durch Ulrici's Behauptung, daß Langelot Gobb der Tomische Rechtsientnis ien er Grundides ein

bestehn fonnte, ja ben marchenhaften Charafter ber gangen . Sandlung bes Studes noch bestimmter hervortreten ließ. bobe poetische Reig, mit welchem Chatespeare Diese Dinge umfleidete, fann unfer innigstes Wohlgefallen erregen, ohne daß wir barin nach einem Analogon für Chylod's Rechtsfrage gu fuchen brauchen. Das Nachspiel mit bem von Bortia ihrem Beliebten abgenöthigten Ring ift ein froblicher Dastenfcherg; Lanzelot Gobbo ift gang und gar ber muntere Clown bes Studes; und daß mit der Flucht Jeffica's der Dichter ein treffliches Motiv hinein brachte, um die Rachsucht Shplods gu fteigern, ift icon gezeigt worden. Bezüglich bes Ronfliftes amifchen Sholod und Antonio ergab fich für einen gedantenvollen Dichter wie Chakespeare die Dialeftit über bas abstrafte Recht fo ziemlich von felbst aus dem Stofflichen. Dak er aber bies Motiv zu fo großer Bedeutung erhob, ftand gang im Bufammenhang mit ber berrlichen Erhöhung bes Charafters ber Bortia, und hierin zeigt fich wieder die Runft des Dichters in ihrem reinsten, schönften Glange. Portia ift in der That die Repräsentantin ber boben, sittlichen Ibee bes Studes. den tragischen Knoten, der fich um Antonio, um den aufopfernden Freund ihres Geliebten, geschlungen hat, zu lofen, bagu reichte meder ihr Gelb, noch ihr perfonlicher Liebreig, noch ihre burchaus felbftlofe Liebe aus; bagu mußten bei ihr Berg und Beift in herrlicher Bereinigung in ben Rampf treten. Es ift ungemein groß vom Dichter, bag er fie nicht fogleich mit Shylode eigener Dialettit ibn ichlagen läßt, daß er fie - in bem eindringlichen Sinweis auf die Bflicht ber Gnabe - erft in ihrer iconften Den ichlichkeit und von mahrhaft drift. licher Gefinnung durchdrungen bem Shplod gegenüberftellt. ebe fie von ber Baffe bes Beiftes Bebrauch macht, und an jenem ibm verbrieften Recht, mit bem er fich gegen Alles gepanzert bat, ibn felbft ju Schanden merben lagt. Man mag es ibr bafür von Bergen gonnen, daß fie in ihrem Liebesparadiefe gu Belmonte als die freude- und fegenspendende Göttin herricht.

## Die Bahmung ber Reiferin

unb

## Die luftigen Beiber von Bindfor.

Wir laffen biese beiden Stude hier aufeinander folgen, weil beide eine bestimmte Gattung unter den Romödien vertreten; denn trot der "Ebelleute", welche in dem erstgenannten Stude versehren, ist es doch außer den "Lustigen Weibern" das einzige, welches ganz den Charafter des bürgerlichen Lustspiels — oder besser: der bürgerlichen Posse—trägt, im Gegensatz der Märchenposse "Sommernachtstraum" und den phantastischen Lustspielen "Was ihr wollt", "Wie es euch gefällt" 2c.

"The Taming of the Shrew" - (bas Wort Widerfpanftige ift eine fehr mangelhafte, wenn nicht gerade falfche Wiebergabe für The Shrew, Banterin, Reiferin, oder Widerbellerin) - eriftirt in feinem frühern Drude als bem ber erften Folioausgabe. Wohl aber haben wir ein Stud unter gleichem Titel, welches ber Shafespeare'ichen Romodie vorausging und als deffen Driginal betrachtet merden muß. Dies altere Stud "The Taming of a Shrew"\*) ericien zwar erft 1594 im Drud, boch nimmt man an, daß es icon ein paar Jahre früher (ficher im Jahre 1592) auf die Buhne gefommen mar. Die neuere Rritit ift ziemlich einig darüber, daß dies altere Stud nicht etwa von Shatespeare felbft herrühre, b. b. eine frühere Form feines eigenen Luftspiels gemefen fei, wie Ginzelne annahmen, fonbern bag es die Arbeit eines Andern mar, die Shakefpeare benutte. Es ftimmt allerdings im Scenengang mit bem Shatefpeare'ichen Stude fo ziemlich überein, aber die Dialogifirung ift volltommen

<sup>\*)</sup> Das Shakespeare, wie Ulrici vermuthet, ben Abschluß dieser Geschichte bes betrunkenen Sty nicht beistügte, weil dieser aus bem alten Stilde hintanglich bekannt war, ist eine sehr sonberdare Ibee, da ja doch das ganze Stüd nicht weniger bekannt gewesen. hingegen ift Ulrici wohl auf richtiger Hährte, wenn er über die Abweichung im Titel (die Nenderung von a Shrew in the Shrew) bewertt, dieselbe sei nur daraus zu ertlären, daß Shakespeare damit auf das ältere Stild sinwies.

ġ

seine eigene, mit Benutung nur ganz vereinzelter Züge des Originals. Das alte Stück spielt in Athen, und nicht nur die Dertlichkeit, sondern auch die Namen der Personen sind von Shakespeare durchweg geändert; nur der Name der Reiserin — Kate — ist schon in dem ältern Stück gegeben; endlich ist auch der Theil der Handlung, welcher die Liebesbewerbungen um Bianca betrifft (im alten Stücke hat Käthe zwei Schwestern), von Shakespeare ziemlich selbständig ausgeführt.

Das Auffallenbste in bem Berhältniffe Chakefpeare's gu bem alten Stude ift ber Umftand, bag er bie auch bort porhandene Ginleitung mit bem betruntenen Reffelflider gwar benutt bat, aber bann gang fallen ließ. Nachbem auch im altern Stude Glie im Trunte von einem Lord hinmeg in feinen Balaft geschafft worden, wo man ibm bas Stud ven ber gezähmten Reiferin porspielt, wird die Borftellung zweimal burch einen furgen Dialog amifchen Glie und bem Lord unterbrochen, bis endlich ber Reffelflider eingeschlafen ift. Rach bem Ende ber Vorstellung mird Glie von den Dienern bes Lords wieder an Die Stelle geführt, mo er im Trunte eingeschlafen mar; bier erwacht er und erzählt dem hingutommenden Rellner, daß er einen höchst mertwürdigen Traum gehabt. Als der Rellner ihm barauf bemerkt, fein Beib murbe ibn fur fein Schlafen auf ber Strafe übel behandeln, macht fich Slie damit Courage, baß er nun miffe, wie man eine Banterin zu gahmen habe. Damit ichlieft die alte Romobie.

Die Ibee, ein böses Weib burch abschreckende Beispiele zu bändigen und folgsam zu machen, kommt schon sehr früh in der romanischen Erzählungsliteratur vor, und das Symbolische, das wir bei Shakespeare durchaus festhalten müssen, wollen wir die brutale Kur überhaupt gelten lassen, tritt dort noch stärker hervor. In einer spanischen Erzählung aus dem 14. Jahrhundert, dem "Graf Lucanor" des Prinzen Don Juan Manuel, der wieder die Geschichte als eine maurische berichtet, liegt die Hauptpointe darin, daß der Mann, der die bose Zänkerin geheirathet hat, zunächst in sehr brutaler Weise seine Pferd, an das er eine ganz unstinnige Forderung stellt, für vorzeblichen

Ungehorsam umbringt, und durch berartige Exempel sein Weib vor ihm zittern macht. Mit allerlei Modisitationen zieht sich die Geschichte durch die Erzählungsliteratur mehrerer Nationen, in England selbst bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts hin, in welcher Zeit "der lustige Schwant von einem zänkischen und bösartigen Weibe" als Ballade erschien, und in welcher die Kur alle vorher und nacher dagewesenen Besserungsmethoden an Rohheit weit überragt. Wir brauchen auf jene frühern Literaturerscheinungen nicht näher einzugehn\*), weil wir ja die nächste, vollständigste und vermuthlich einzige Quelle für Shakespeare in dem erwähnten ältern Stück besitzen.

Für die Bestimmung ber Entstehungszeit biefes Luftspiels haben mir feine nur einigermaßen beachtenswerthe Unhaltpuntte. Meres in feinem mehrermähnten Buche vom Jahre 1598 ermähnt es noch nicht; dafür mag aber icon ber Umftand Grund gemefen fein, daß es ihm nur als Bearbeitung eines binlanglich befannten Studes gelten founte; Malone feste es in bas Jahr 1594, mit "Love's labours lost" zusammen, und Gervinus hat es in die Gruppe ber "erften bramatifchen Berfuche" eingereiht. Wenn bagegen Undere für eine fpatere Entstehungszeit, zwifchen 1602 bis 1606, Gründe porbringen, so mogen bie abweichenden Meinungen fich barin wohl vereinen laffen, bag bas Stud ursprünglich um 1594 geschrieben mar, später aber mehrfache Rufate und Menderungen erfahren bat. Die fogenannten Doggerelverfe (unferm beutiden Anittelvers entfprechend), deren häufige Anwendung bei Shakespeare man ftets als Mertgeichen für eine frühzeitige Entstehung annimmt, mehr aber noch die febr oberflächliche Charafteriftit, welche gang entschieden ben vorwaltenden Ginfluß ber italienischen Mastentomöbie erfennen läßt, machte es allerdings höchft mahricheinlich, bag bas Stud im Wesentlichen eine ziemlich frube Arbeit bes Dichters Schon das Unlehnen an die altern ftebenden Dasten, bie ein eigentliches Individualisiren ber Charaftere ausschloffen,

<sup>\*)</sup> Man findet biefelben aufs vollftändigfte in der neuen Auflage (1870) von Karl Simrod's "Quellen bes Shal'efpeare", 1. Theil, verzeichnet und auszuglich mitgetheilt.

sollte einen genügenden Fingerzeig für die Grundfarbe geben, die diesem Stücke zusommt, und die Aesthetiker davon abhalten, tiesere "Ideen" in die heitere und derbe Posse zu legen. Gervinus ereisert sich mit Unrecht darüber, daß das Stück in England noch jetzt als derbe Farce gegeben wird. Der Kern der Sache: daß der Mann dem Weibe überlegen sein soll, und daß nur dem überlegenen Manne das Weib Achtung und Liebe schenkt, ist vom Dichter mit möglichster Derbheit des Humors, ja in possenhafter Aeußerlichkeit des Prozesses den Zuschauern vorgeführt. Wer hierbei verseinernd und interpolirend versährt, sei's in der kritischen Analyse der Komödie, sei's in der Darstellung, der verwischt die dem Stücke, seiner Komposition nach, zusommende Farbe und zerstört das Wesen desselben.

"Die luftigen Beiber von Bindfor"erichienen zuerft 1602 in einer Quartausgabe unter bem langen Titel: "Gine febr unterhaltende und ausgezeichnet witige Romobie von Gir John Falftaff, und ben luftigen Beibern von Windfor. Untermischt mit mannigfaltigen und amufanten Spaken bes Sir hugh, der malissche Ritter, bes Friedensrichters Shallow und feines weifen Betters Mr. Slender. Mit ben eiteln Brablereien bes Fahndrich Biftoll und Korporal Nym. Bon William Shatespeare." Die Ausgabe ift im Bergleiche zu dem Text ber Folio ludenhaft und augenscheinlich inforrett, aber die Abweichungen find hie und ba fo bemerkenswerthe, daß die Rritif nicht ohne Berechtigung die Bermuthung aufgestellt hat, daß jenem altern Drucke auch eine altere und mangelhaftere Ausarbeitung bes Studes, von Shatespeare felbst herrührend, zu Grunde gelegen babe. Die zweite Quartausgabe, unter gleichem, nur etwas fürzerem Titel wie die erfte, erichien 1619 und ift nur eine wenig veranderte neue Auflage Erft eine fpatere Separatausgabe bes Studes derfelben. (1630) brachte ben gültigen Text nach ber Folio von 1623.

Die erste Spur von der Existenz dieser Komödie findet sich erst in demselben Jahre, in welchem die Quartausgabe erschien, nämlich in den Buchhändlerregistern, wo es unterm 18. Januar 1602, eingetragen ist. Da es Meres 1598 noch nicht

ermähnt, und ba es überdies zweifellos ift, bag es nach ben beiden Theilen "Beinrichs IV." entstanden ift, febr mabriceinlich auch erft nach "Beinrich V.", fo muß die Entstehung in Die Beit zwischen 1599 und 1601 fallen. Warum die Rritit fich abmuht, aus ben verschiedenen, in dieser Romodie wieder benutten Berfonen von der frühern Gefellichaft Falftaffs zu ermitteln, ob die "Luftigen Beiber" por "Seinrich V." ober gar vor bem zweiten Theile "Beinrichs IV." entstanden feien, ift gar nicht zu begreifen, ba ja boch die Sandlung in ben Luftigen Beibern nicht in einem einzigen Buntte Bezug auf eine jener Siftorien nimmt, fondern völlig getrennt für fich baftebt. Es ift eine befannte Tradition, daß diese Romodie auf besondern Bunich der Ronigin Elifabeth gefdrieben murbe, welche an bem humor bes Sir John Kalftaff fo viel Gefallen gefunden hatte, daß fie ibn in Liebeshandel vermidelt zu febn munichte. 3. Dennis, ber uns dies berichtet, fügt hingu, fie habe "befohlen, bag bas Stud binnen vierzehn Tagen vollendet fein follte"\*). Dag Ghatefpeare die Boffe auf eine besondere von Auken gegebene Unregung geschrieben bat, ift schon beshalb fehr glaublich, weil man annehmen kann, daß er aus eigenem Antrieb ichmerlich die fo unvergleichliche Gestalt des Falftaff aus "Beinrich IV." bier in fo bedenklicher Abichwächung mieberholt haben murbe.

Wie bei manchen anbern Shakespeare'schen Stücken, so ist auch gerade bei diesem eine genaue Bergleichung mit den Quellen, aus denen er schöpste, sehr lehrreich; nicht weil nus etwa dies Stück ein besonderes äfthetisches Interesse einslößte, sondern weil wir aus der Mannigsaltigkeit der dem Dichter gegebenen Anregungen von seiner eminenten technischen Fertigkeit und Bühnenkenntniß und von seinem dabei sich offenbarenden glücklichen Instinkt eine klare Anschauung erlangen. Die erste Anregung war ihm durch die von ihm selbst geschaffene Gestalt des

<sup>\*)</sup> Diefe Rachricht ward querft bei Gelegenheit einer spätern Bearbeitung bes Studes "The Comical Gallant, or the Amours of Sir John Falstaff" von 3. Dennis im Jahre 1702 gegeben, und es heißt in der betreffenden Rotig über die Rönigin: "She was so eager to see it acted, that she commanded it to be finished in fourteen days."

Falftaff gegeben, welche als komische Hauptperson von dem historischen Boden in die modern bürgerliche Sphäre versetzt werden follte. Zu diesem Zwede mußte eine passende Handlung, eine Intrigue gefunden werden, und hier war es wieder die italienische Novellenliteratur, welche Rath schaffte.

Rur für den Faden ber Sandlung, abgefehn von Allem, mas fonft der Dichter aus eigener Erfindung binguthat, befigen wir als Quellen zwei verschiedene italienische Erzählungen, beren Sauptmomente und Details der Dichter zu verbinben wufte. In der erften Ergablung, von Giovanni Fiorentini, wird von einem Studenten in Bologna berichtet, ber - nach Bollendung seiner Studien - von feinem Lehrer fich in der Runft zu lieben unterrichten ließ, dabei an die junge Frau bes Lehrmeisters felbst gerieth. Der humor der Sache liegt, wie in bem Berhältniffe Falftaffs zu Berrn Fluth (Mr. Ford), darin, baß ber Gatte von bem Liebhaber felbft, ber nicht meiß, wer bie Frau ift, erfährt, auf welche Beife bie liftige Frau ihn vor ber Rache bes hinzugetommenen Mannes immer wieder gerettet habe. Wie ber Impuls zu diefem Liebeshandel, fo ift auch die Schlufentwickelung in ber italienischen Novelle völlig verschieden von Shatespeare's Romodie. Was den erften Buntt betrifft, fo ftimmt diefelbe mehr mit einer andern Geschichte überein, welche Straparola in feinem Novellenchtlus "Dreizehn angenehme Rachte" berichtet\*). Bier ift ber eitle Liebhaber ber Beprellte; denn als er bei einem Tangfeste brei ichonen Frauen, jeder insbesondere, feine Liebe erklart, beschließen die Frauen, welche fich gegenseitig die Mittheilung gemacht, ihn dafür zu bestrafen, und fo wird er von Giner nach der Andern, unter dem Bormande, daß er vor dem berbeifommenden Chemann verborgen merden muffe, jedesmal in die abicheulichste Situation gebracht, die ihm Angst und förperliche Martern bereitet. Die Rache bes Bepeinigten tommt für unsere Romodie nicht in Betracht. Gine dritte Ergab. lung, ebenfalls von Straparola, ift eigentlich nur eine Nachbilbung der Geschichte des Fiorentini, obwohl mit gang neuen Umftanben

<sup>\*)</sup> Straparola's "Tredeci piacevoli notti" erichienen in zwei Theilen gu Benedig 1550 und 1554.

Chafefbeare's Leten.

ausgeschmüdt. Go u. A. als der Liebhaber (Rerino) bas zweite Mal von dem Manne überrascht wird, verftedt ihn die Frau in einem Schrant mit Bavieren. Als nun ber Mann fommt und nirgends etwas findet, beschlieft berfelbe in feiner Raferei. das gange Saus in Brand gu fteden. Die Frau aber meiß ibn gu beftimmen, menigstens ben Schrant gu retten, in welchem fich bie zu ihrem Beirathsqute gehörenden Bapiere befinden. lettere Geschichte ift, in ihren Sauptzugen, bereits frubzeitig auch in die deutsche Literatur gekommen; sie befindet fich in bem 1558 ericienenen "Raftbuchlein" von Dich. Lindener, und wurde durch diefe Bermittelung die Quelle fur ein Schaufpiel bes Bergogs Beinrich Julius von Braunschweig, eines unferer ältesten Dramatiter, ber in seinen Studen bereits aus ber Befanntichaft mit bem emporgeblühten englischen Drama profitirte. Des Bergogs "Chebrecherin", in welcher Die Befchichte einen höchst tragischen Ausgang nimmt\*), erschien bereits 1594, also früher als Shakespeare's Romodie. Auch in England murbe Die Geschichte icon 1590 von dem berühmten Romiter und bramatischen Dichter Tarlton in bessen "News out of Purgatory" benutt, in welchem Buche fich außer andern, ebenfalls ber italienischen Novellenliteratur entnommenen Erzählungen biefe Geschichte unter dem Titel "The two Lovers of Pisa" befindet. Tarlton bat, wie es icheint, nur diefe Beidichte Straparola's vor fich gehabt und fie in einzelnen Momenten entschieden noch finnreicher ausgeschmudt, wie g. B. in ber liftigen Art, mit welcher die Frau den Liebhaber aus bem Feuer rettet, und in ber Schlugentwidelung. Aber auch Riorentini's Geschichte findet fich in der englischen Erzählungeliteratur in einer Samm. lung, die unter dem Titel "The fortunate, the deceived and unfortunate Lovers" ericbien und die hauptumftande nach Riorentini's "Becorone" unverändert gibt.

Auch Shakespeare hat weder die Umarbeitung Straparola's, noch die danach geschriebene Erzählung Tarltons benutt,

<sup>\*) &</sup>quot;Die Schauspiele bes herzogs heinrich Julius von Braunschweig", herausgegeben für ben Literarischen Berein in Stuttgart, von Dr. holland. 1858. — Bergl. auch meine "Geschichte ber Shalespeare'iden Dramen in Deutschland". S. 9 - 17.

sondern das Wenige, was er überhaupt der Novelle entnahm,
— nämlich die wiederholte List der Frau dem Bersteden des Liebhabers und dessen dem Shemann darüber abgestattete Berichte, — der ältern Bersion des Fiorentini nachgebildet\*). Für das ganz andere Grundmotiv seiner Komödie benutzt er jedoch die Idee aus der erwähnten ersten Erzählung Straparola's, nach welcher der eitle Liebhaber der Angeführte ist und von den Frauen gezüchtigt wird.

Indem also diese Erzählung Straparola's (nicht beffen Umbildung der Fiorentini'schen Movelle) bem Dichter ben geeianeten Stoff für bie fittliche Tendeng feines Studes gab, verband er bamit ben tomodienhaften Spag aus ber Driginalgeschichte des Fiorentini, die er noch burch die Berdoppelung der satirischen Bointe bereicherte, indem er auch die unbegrundete Gifersucht bes Batten burch bie Scherze ber ehrbaren Beiber bestrafen läßt. Außerdem ift auch noch jene Sandlung, an welcher Anna Bage, Fenton, Dr. Cajus, Glenber u. f. w. betheiligt find, burchaus bes Dichters eigene Ruthat. Man muß gang ausbrudlich im Auge behalten, wie Shatefpeare nicht durch die Lekture biefer ober jener Erzählung bier zu einer bramatischen Sandlung angeregt murbe, sondern wie er für eine ibm icon vorgezeichnete Sauptfigur die Sandlung fuchte, die er bafür brauchen fonnte, - und man wird hiernach feine große Beididlichfeit bei diefem Berfahren bewundern muffen. Diefe theatralisch = technische Fertigfeit in der Rombinirung der verichiedenen Theile erfett nun freilich nicht ben Mangel jeglichen Intereffe's für die Borgange, für welche ein fo gablreiches Berfonal aufgewandt ift. Babrend in dem Befentlichen ber Intrique der Spag feine Wirkung icon burch die Wiederholungen einbuft, wird auch gerade fur Die Sauptperson bas Intereffe. welches ber Dichter felbst in fo hobem Grade für Diefelbe

<sup>\*)</sup> Daß 3. B. Falftaff unter ber Bafche verstedt wird, ift nur in Fiorentini's Rovelle vorgrzeichnet; und auch in ber erwähnten englischen Nachbildung (In "The fortunate, the deceived and unfortunate Lovers") verstedt sich der Liebhaber "under a heap of linen half-dried". Die Erzählung ift schon von Malone im Johnson-Steevensichen Spakepeare abgebruckt.

erregt hat, in dieser Sphäre aufs empfindlichste abgeschwächt. Die Worte Falstaffs am Schlusse dieser Komödie: "Nun wohl, ich din Euer Stichblatt, die Dummheit selbst drückt auf mich wie Blei", sind in ihrer Doppelsinnigkeit treffend. Was ist Falstaff, wenn ihm der Wis abhanden gekommen ist? Das Bemühen gewisser Aesthetiker, welche auch in dieser Abschwächung der humoristischen Meisterschöpfung eine tiese Intention des Dickters darthun wollen, hilft wahrlich der Wirkung selbst nicht auf. Diese Gestalt durfte nicht von dem Boden entsernt werden, auf welchem wir sie so mächtig emporblüthen sahn. Der Dichter selbst fühlte wohl am richtigsten, wenn er den Sir John absterben ließ, nachdem er von dem Boden verbannt ward, der seinen Wit nährte. Der "Befehl der Königin" aber vermochte nicht, Todte zu erwecken.

## Biel garm um Richts.

"Much ado about Nothing" erschien unter Shakespeare's Namen ("Written by William Shakespeare") zuerst in einer Quartausgabe im Jahre 1600, und da es 1598 von Meres noch nicht erwähnt wird, ist die Entstehung des Stückes ziem-lich genau sestzustellen.

"Biel Lärm um Nichts" gehört zu jener Gattung ber Shakespeare'schen Komödien, in benen eine ernste und eine heitere Handlung gleichmäßig neben einander fortlausen. Der Luftspielcharakter bes Stücks wird nicht nur durch den glücklichen Ausgang des ernsten Konfliktes gewahrt, sondern die Charakteristik der heitern Figuren wuchs durch den reichen Geist des Dichters so über die ernste Handlung hinaus, daß dadurch unser Interesse für die eigentliche Intrigue des Stückes von vornherein abgeschwächt ist. Trotzem war es eben jener ernste Theil der Handlung, welcher dem Dichter den Grundstoff, das eigentliche dramatische Motiv für die ganze Dichtung

Dies Motiv ber Berleumdung Bero's und die Art ber Ausführung findet fich in knapper Form bereits in Ariofts "Rafendem Roland", weiter ausgearbeitet fobann in Bandello's Rovelle von Timbreo de Cardona: und diefe Geschichte muß als das Borbild Shatespeare's, mas diefen einen Theil der Sandlung betrifft, betrachtet werden, mogegen bas muntere Spiel zwischen Beneditt und Beatrice feine eigene Erfindung au fein scheint. Bon einer eigentlichen Intrigue tann bei biefem beitern Theil ber Sandlung faum die Rede fein: denn in dem Spiel, mas ber Bring und feine Berbundeten gegen Benedift und Beatrice treiben, tommt es zu gar feiner Bermidelung ; Die Abficht wird gegen Beide fogleich, ohne alle Schwierigkeiten, erreicht. Aber auch für die ernfte Sandlung, an welcher vornehmlich Claudio, Bero und Don Juan betheiligt find, bot die Novelle Bandello's nicht gerade einen besonders reichen Stoff für die bramatische Behandlung. Shakespeare bat Manches gethan, in Die lose gesponnene Intrique reichere Motivirungen zu bringen. Er hat den hiftorifchen Boden der Rovelle - diefelbe fnupft die Sandlung an ben Rrieg in Sicilien nach ber Sicilianischen Besper - beibehalten, ohne aber mehr davon zu profitiren als bie Auszeichnungen, welche bem Claudio zu Theil merben, und welche mefentlich bagu beitragen, ben Reid bes Intriquanten Don Juan zu erregen. Diefer Baftardbruder bes Bringen ift von Shatespeare erft zum absoluten Bofewicht gemacht worden, ber et bei Bandello feinesmegs ift, benn bort ift die heftige Leidenschaft ber Liebe bas Motiv feines Sandelns. Dagegen hat Shakespeare die Handlungsweise Claudio's trefflich motivirt. Die Schmäche feines Charafters, Die ja boch allein feine fpatere Leichtgläubigfeit gegen Don Juan erflärlich macht, zeigt fich fcon in dem erften Berfuche bes Intriguanten, ibn in feinem Bertrauen gegen Bero mantend zu machen, fo bag uns biefer gange Borgang auf dem Mastenfest als eine porbereitende Ginleitung für die Sauptaftion bient. In der Novelle erreat ber betrogene Timbreo (Claudio) unfer tiefftes Mitleid, mahrend uns Chatespeare ben Liebhaber als einen ichmachen und babei etwas eiteln Menschen ichildert, ber in feinem gangen Wefen

für ben Befit Bero's erft einer grundlichen Lauterung bedarf, und diefe wird ihm durch das fcmere Bewuftfein, jenes Unbeil, das Bero betraf, verschuldet zu haben. Neben diefem Claudio brauchte aber ber Dichter einen mannlichen Charafter, bem mir unfre freudige Theilnahme zumenden tonnen. Go mußte Benedift, beffen beffere, mannhaftere Natur icon bei ber erften Schwäche Claudio's (auf bem Dastenfeste) febr bestimmt berportritt, biefen weit überragen, wie anderfeits wieder Beatricen ein noch höherer Werth verliebn ift. Schon gleich in der Expositionsscene, in den erften berausfordernden Sartasmen ber Beatrice, ertennen wir, daß fie fich mit entschiedener Borliebe mit biefem Beneditt beschäftigt, fei's auch nur, um mit ibm zu ringen. Es find zwei Rraftnaturen, die fich inmitten ihrer ichmächlichen und unbedeutenden Umgebung nur gegenseitig erproben tonnen. Wir find icon von Anfang an barauf vorbereitet, daß bas von den Freunden Benedifts gegen ihn und gegen Beatrice abgefartete Spiel im Grunde fein unverhofftes Resultat bringt, sondern nur bas Tempo gu beich leunigen geeignet ift. Denn biefe beiden Menfchen, bas ertennen mir fogleich , ftoken einander nur ab, weil fie einander unwiderstehlich angiehn. Wir febn in ihnen die Berührung und Bermählung zweier ftarter Glemente, und ba geht es nicht fo ftillvergnugt ber, wie menn ein Bachlein in bas andre flieft. So wie Beneditts feste und icone Natur icon gelegentlich ber Schwäche Claudio's durchblist, indem Beneditt deffen fo leichtes Aufgeben Bero's (2. Aufzug, 1. Scene) mit ber Bemerfung: "Das nenn' ich gefprochen wie ein ehrlicher Biebhandler", fcharf fritifirt, so zeigt fich bei Beatricen trot all ihres muthwilligen Spottes über die Che doch ihr treffliches, liebevolles Berg in ihrer unendlich reizenden Theilnahme für bas Glud ber fanften Bero, und fo mard endlich das über diefe hereinbrechende Unglud bie Beranlaffung, bie gange ichone, tiefe Natur Beatricens herauszufordern; und für Beneditt ift damit zugleich ber Doment gegeben, fich biefes trefflichen Wefens werth zu machen. Wie die fteigende Liebe in diefen Beiden fich in ihrem 'aufern Wefen zeigt, wie des burschitofen und babei allzu febr fich felbst

vertrauenden Benedikt ganzes Wesen in dieser Liebe geläutert wird, und wie die spöttische und ausgelassene Beatrice inkomische und dabei doch fast rührende Sentimentalität geräth, das ist von dem Kenner des menschlichen Herzens mit vollendetster Kunft geschildert.

Wie diese beiben Brachtnaturen, fo find auch die urtomischen Episoben, die grotesten Berichtsbiener, gang bes Dichters eigene Schöpfungen. Diefe tomifchen Burichen find neben jenen feiner gearbeiteten humoriftifden Bestalten mit bem gangen Uebermuth des vollblütigen Sumors geschildert. außerbem fo glüdlich postirt und folgen ichon ba, wo bie tragifche Wendung fo ploplich bie Beiterkeit bes Gangen unterbricht, bem vorüberziehenden dunkeln Schatten fo unmittelbar, daß wir bamit fogleich bie Beruhigung erhalten, es werbe mit bem buftern Ernfte, ber bier Blat greifen will, boch nicht lange dauern. Ja, das ziemlich plumpe Bubenftud bes Don Juan tonnte man baburch gleichsam ironisirt finden, dag ber Dichter es nicht durch ben "Berftand ber Berftändigen", fondern gerade burch diese Ginfaltspinsel enthullen lägt. Die fo poffenhafte Beimischung diefer Figuren bat baber ebensowohl ihren Untheil an der Lofung des ernften Ronfliftes, wie diefer felbft ben eigentlichen Reprafentanten bes Luftfpiels - Beneditt und Beatrice - den geeigneten Boden gibt, auf dem ihre Raturen erft zur iconften Entwidelung fommen. Die ernfte Intrique icheint deshalb nur fur die Charaftere ba zu fein, welche im Grunde außerhalb berfelben ftehn. Für ein ernftes Drama murbe ein folches Migverhaltnig ein bedentlicher afthetifcher Fehler fein. Bier tonnte bas Berhaltnig taum fich anders gestalten, wenn bas "Luftfpiel" gu feinem Rechte tommen follte. Und bas ift in "Biel garm um Richts" in viel höherm Sinne der Fall als in den vorbesprochenen Burlesten.

## Samlet.

Shakespeare's "Hamlet" gehört zu benjenigen Werken, welche schon zu des Dichters Lebzeiten die größte Popularität erlangten, wie u. A. aus den schnell auf einander solgenden zahlreichen Auflagen der alten Quartausgaben hervorgeht; und auch in der Zeit der Restauration erschien es sehr früh wieder auf der englischen Bühne und hat sich auf derselben ohne Unterbrechungen am stätigsten behauptet. Für Deutschland aber hat diese Tragödie eine ganz besondere und unvergleichlich höhere Bedeutung erhalten als irgend ein anderes Werk Shakespeare's oder überhaupt ein dramatisches Werk des Auslandes. Denn die Tragödie "Hamlet" war es, durch welche Shakespeare zuerst auf unserer Bühne Eingang fand und eine neue Epoche des deutschen Theaters einleitete.

Bon ben ältesten englischen Druden bieser Tragödie sind die beiden ersten Duartausgaben — von 1603 und 1604 — von einander so sehr verschieden, daß daraus die durch manchersei sonstige Umstände unterstützte Bermuthung entstehen mußte, daß das Stück vom Dichter selbst zweimal geschrieben worden sei, daß die frühere noch sehr mangelhafte Form desseben mehrere Jahre später durch ihn selbst eine völlige Umgestaltung erhielt. Bon der Erledigung dieser Frage, bezüglich der beiden untereinander differirenden Drucke, ist auch die Altersbestimmung des Drama's wesentlich abhängig.

Die erfte Ausgabe erschien 1603 unter bem Titel:

"Die Tragische Siftorie von Hamlet, Pring von Denmarke. Bon William Shakespeare. Wie sie zu verschiedenen Malen durch Seiner Hoheit Diener in London: gleichfalls in den beiden Universitäten Cambridge und Oxford und anderssonst ausgeführt worden."

In neuerer Zeit haben englische und beutsche Tertfritifer (Collier, Tocho Mommsen u. A.) trot der sehr erheblichen

Abweichungen dieses ältern Drudes von der schon 1604 folgenden Ausgabe, die den gangbaren Text der Tragödie enthält, die Ansicht vertreten, daß beiden Ausgaben nur Eine Form der Tragödie zu Grunde liege, und daß die erste Ausgabe nur eine unrechtmäßige und schlecht zusammengeslicke, also eine betrügerische Verstümmelung des eigentlichen Stückes sei, wie es erst in der Ausgabe von 1604 publicirt wurde. Gegenüber dieser Auffassung blieb jedoch die Wehrzahl der Kritiker bei der Annahme, daß beide Ausgaben auch von zwei verschiedenen Bearbeitungen des Dichters herrührten, wenn auch der nach der ältern Form des Stückes veranstaltete Druck ein widerrechtlicher und äußerst mangelhafter sein mochte.

Die zweite Ausgabe, welche — wie man annimmt — erst durch die unrechtmäßige erste hervorgerufen wurde, erschien 1604 unter dem Titel:

"Die Tragische Historie von Hamlet, Prinz von Denmarke. Bon William Shakespeare. Reu gedruckt und um das Gleiche des bisherigen Umfangs vermehrt\*), nach einer wahrhaften und vollständigen Abschrift."

Die Angabe, daß hier das Stüd um das Doppelte des bisherigen Umfangs erscheine, oder nach dem genauern Wortlaut: "um so viel vermehrt, als es war", kann sich doch unmöglich, wie z. B. Delius annimmt, nur auf die mangelhafte Wiedergabe des vorhandenen Stückes beziehn — benn dies hätte sich ja wohl viel deutlicher sagen lassen, sondern es scheint darin in der That auch auf die neuern Zuthaten des Dichters selbst Bezug genommen zu sein. Die weiter solgenden Quartausgaben von 1605, 1611, sowie eine fünste ohne Datum scheinen alle nach der echten zweiten Ausgabe gemacht zu sein. Das Stück, wie es die erste Folivausgabe der Shakespeare'schen Dramen enthält, weicht zwar in vielen Kleinigkeiten von der zweiten Quarto ab, jedoch in nichts Wesentlichem, und scheint, wie jene, von einer zweiten authentischen Abschrift herzurühren.

Was nun die erste Ausgabe von 1603 von den folgenden

<sup>\*)</sup> Wörtlich: "enlarged to almost as much againe as it was."

Ausgaben unterscheidet, besteht gunächst in ben bedeutenden Abweichungen im Dialog, ber in ben fpatern Ausgaben bei weitem ausführlicher ift. Der Scenengang ift im Befentlichen berfelbe; einzelne fleine Scenen aber fehlen in ber erften Quarto gang, fo u. A. nach dem Erscheinen des Fortinbras auf bem Rriegszuge (Aft 4, Scene 4) die gange baran fich fnupfende Scene Samlets mit bem Sauptmann, mit Rofenfrang u. f. w. und der baraus fich folgernde michtige Monolog. Anderseits enthält die altere Quarto wieder einige fleine Bartien, Die in dem gangbaren Terte feblen, und burch die man gang den Ginbrud erhalt, als babe ber Dichter felbft fie in einer bestimmten Abficht fpater weggelaffen. Bon entschiedener Wichtigkeit find bierbei vor Allem in der großen Unterredung zwischen Samlet und feiner Mutter einige Gate, in benen die Ronigin ihm betheuert, baf fie um die Ermordung ihres Batten nichts gemußt, ein Umftand, der bekanntlich in dem fpatern gangbaren Text im Untlaren gelaffen ift. Auch in ber Reibenfolge ber Scenen find ein paar allerdings febr geringe Abweichungen. Wichtiger ift es, bak in bem Berfonal bes alten Studes Bolonius ben Namen Corambis führt; eine berartige Namensanderung bei einer fo michtigen Berfon ift durch bloke Flüchtigkeit des Nachichreibers gar nicht zu erklären, und beshalb muß auch biefer Umftand, fo unbedeutend er ericheint, die Meinung unterftugen, baf ber Dichter felbst bier eine Ramensanderung porgenommen batte.

Nehmen wir also nach solchen Erwägungen mit der Mehrheit der Herausgeber an, die erste Quartausgabe von 1603 sei zwar eine unrechtmäßige und sehr fehlerhafte gewesen, aber es habe ihr eine ältere Form des Shakespeare'schen Stückes zu Grunde gelegen, so läßt sich daraus folgern, daß jene Spekulation mit der Herausgabe des ältern Stückes erst durch die auf die Bühne gebrachte neuere Bearbeitung hervorgerusen wurde, und daß die Schauspieler des Globetheaters, um der Publikation des ungültig gewordenen — und nebenbei noch mangelhaft wiedergegebenen — Tertes entgegenzutreten, eine authentische Ausgabe des Stückes in seiner neuen Kassung ver-

Samlet. 299

anstalteten, und daß wir biese in den folgenden Quarto's und in der Folio erhalten haben.

Ift diefe Boraussenung richtig, fo konnen wir banach bie Entstehung bes Samlet, in dem einzig anerkannten und bis gegenwärtig gangbar gebliebenen Terte, etwa in bas Jahr 1602 Beit schwieriger bingegen wird bie Frage zu beant: morten fein, mann bas Stud in feiner erften Beftalt entftanden fei. Die Unnahme der Rritifer geht ziemlich allgemein babin, Shakespeare habe fich mit biesem Stoffe icon febr frubzeitig beschäftigt. Db man aber die erfte Bearbeitung deffelben auf die Beit feiner erften Berfuche gurudführen tann, bleibt fraglich, wiewohl aus einer Bemerkung von Th. Rafh von Rabre 1587 oder 1589 hervorgebt, daß damals icon ein Drama Samlet existirt habe. Er fpricht nämlich von bem "Englischen Seneca, ber Euch gange Samlets tragischer Reben liefern wird". Dag Shakespeare damals icon einen "Samlet" geschrieben haben konnte, ift an fich teineswegs unwahricheinlich; mobl aber, bag man ibn damals icon, wenn auch in spottischem Sinne, als ben "Englischen Seneca" bezeichnen fonnte. Malone glaubt benn auch, daß jener altere (uns nicht bekannte) Samlet von And berrührte: doch ift auch bies nur eine burch nichts begrundete Bermuthung. Rach einer Rotig in .Benslowe's "Diary" mar 1594 ein Samlet aufgeführt worden. Und Th. Lodge deutet in "Wit's Miserie" 1596 ebenfalls auf einen dramatischen Samlet, indem er von einem Teufel fagt, er febe fo bleich aus wie der Beift, der auf dem Theater fo jammerlich fcrie: "Hamlet, revenge." Wenn man die Behauptung, daß dies nicht auf Shakespeare's Samlet Bezug haben tonne, baraus folgert, daß diefer Ruf in ber Tragodie Shatespeare's nicht vortomme, fo ift bies boch eine allzu oberflächliche Beweisführung; benn es fommt hier doch mahrlich nicht darauf an, ob bier die beiden Worter in folder genauen Berbindung beisammen ftehn, sondern barauf, dag ber Beift im "Samlet" ben Gohn wirflich gur Rache - mit dem Musbrud Revenge - auffordert. Außerdem lautet ja boch auch bie erfte Gintragung bes Shatefpeare'ichen Samlet in bie

Berlagsregister vom Jahre 1602: "The Revenge of Hamlet". Das Citat von Lodge: "Hamlet, Revenge!" gibt also doch jedenfalls den Sinn des Richtigen\*).

Schwerer als diese grundlosen Einwendungen fällt der Umstand ins Gewicht, daß unser bester Gewährsmann für solche Fälle, Meres, in "Palladis Tamia" 1598 unter Shakespeare's Tragödien den "Hamlet" noch nicht erwähnt. Dagegen haben wir aus dem selben Jahre eine von Steevens mitgetheilte handschriftliche Notiz von G. Harven, worin neben Shakespeare's "Lucretia" dessen "Hamlet Prince of Denmark" erwähnt wird.

Bei diesen so schwachen Anhaltpunkten, die noch zum Theil gegen einander in Widerspruch stehn, können wir nur das Eine mit ziemlicher Sicherheit annehmen, daß die Tragödie in ihrer vollkommenen Ausarbeitung erst in den Jahren 1601 oder 1602 entstanden ist, wosür auch die Bemerkung in den Berlagsregistern vom Juli 1602 spricht: "Wie es kürzlich (lately) von des Lord-Kanzlers Dienern aufgeführt worden." Daß sie um diese Zeit eine große Popularität erlangte, beweisen außer den — wie wir schon erwähnten — schnell wiederholten Auflagen der zweiten Quartausgabe auch die häusigen Anspielungen auf das Stück, welche bei zeitgenössischen Schriftstellern zu Ansang des 17. Jahrhunderts vorkommen.

Da wir von dem erwähnten ältern Stüde, auf welches Th. Nash 1589 anspielte, gar nichts wissen, und bessen Existenz deshalb durch jene sehr indirekte Anspielung Nashs noch gar nicht bewiesen ist, so kann bezüglich der Quellen nur von der Erzählung des dänischen Chronisten Saxo Grammaticus die Rede sein, welche in die französischen "Histoires tragiques" von Bellesorest überging. Von diesen französischen Geschichten, die 1564 begonnen wurden, kam eine vollständige englische Uebersetung 1596 heraus; doch war Einzelnes daraus schon früher ins Publikum gekommen, darunter "The Hystorie

<sup>\*)</sup> Halliwell in seiner Shalespeareausgabe (Bol. 14) citirt noch fpatere Erwähnungen, in denen ebenfalls das "Hamlet, Revenge" vortommt; so in Detters "Satiro-mastix" 1602, in Rowlands "Night Ravon" 1618, u. f. w.

of Hamblett". Der bavon bekannte Drud ift gmar erft aus bem Jahre 1608, boch nimmt man, wir muffen babingestellt fein laffen, ob mit genügenden Grunden, ein fruberes Ericheinen Diefer Geschichte als Thatfache an. Die englische Erzählung weicht von der lateinischen des Saro Grammaticus nur in wenigen kleinen Bugen ab; in diefen aber ift Shakespeare ber "Hystorie of Hamlet" gefolgt. Bu biefen fleinen Abweichungen pon der ersten Quelle gehört der Bericht, wie Samlet den im Rimmer ber Ronigin lauschenben Sofmann (Bolonius) tobtet. Obwohl auch hier der Dramatiker von der abscheulichen Robbeit des Originals abweicht, fo ift doch ichon in der englischen Uebertragung bes Belleforest der Ruf Samlets: "A rat, a rat!" enthalten, mahrend er in ber lateinisch - banifchen Quelle wie and bei bem frangofischen Erzähler fehlt\*). In allem Befentlichen, felbst in ben Ramen, stimmen die Bearbeiter mit ber ursprünglichen Sage genau überein. Auch fie foliegen die Gefcichte nicht bamit, bag ber Brubermorber burch Samlet getödtet wird. Samlet wird vielmehr hiernach gum Ronig ermablt und hat noch mancherlei Schidfale zu bestehn, bis er gulett durch eine feiner beiden Frauen umfommt.

Aber diese Abweichungen in der äußerlichen Handlung, so groß sie auch sein mögen, machen noch nicht allein die außerordentliche Selbständigkeit in der dramatischen Behandlung aus. Diese zeigt sich vielmehr in dem Geiste des Ganzen, der hier von der Ueberlieserung so himmelweit abweicht, wie es in keiner der Shakespeare'schen Tragödien der Fall ist. Während der "Amleth" des Saro Grammaticus in allen Zügen ganz und gar einem bardarischen Zeitalter angehört, hat Shakespeare das Ereigniß so ganz in eine andere Region versetzt, daß die bardarische Gestalt aus der Sage sich in den Bertreter tiessinnigster Weisheit verwandelte, so daß wir gerade in dieser Tragödie, wie Gervinus es sehr richtig bezeichnete, "ein Werk

<sup>\*)</sup> Die Neinen Unterschiebe in ben Darftellungen bee banifchen Geschichtschreibers, bes frangöfischen Rovelliften und bes englischen Ueberseters find neuerdings von C. hebler in beffen geiftvollen "Auffaben über Shatespeare" (Bern, 1865) hervorgehoben.

von einer divinatorischen, der Zeit vorgreisenden Geistesbildung" erhielten, das noch weit mehr dem Geiste des neunzehnten als dem des sechszehnten oder siebenzehnten Jahrhunderts entwachsen zu sein scheint. Ginige der stärkten Büge des roben Sagenstoffes mögen hier nur angedeutet sein, um diesen ungeheuren Abstand zwischen der poetischen Ausführung dieses merkwürdigen Werkes und dem dem Dichter gegebenen Stoffe darzuthun.

Nach der Historia Danica des Saro Grammaticus\*) bringt Fengo (bei Shatespeare Ronig Claudius) feinen Bruder Horvendill feineswegs beimlich um, fondern er vollführt ben Mord offen und rudfichtelos; wonach alfo auch Beruthe, Die Gemablin bes Gemorbeten, Die ber Mörber bann gur Frau nimmt, von vornherein über die Situation im Rlaren ift. Das Geheimnifvolle ber That, die ichmermuthigen Ahnungen Samlets, die Offenbarung bes Mordes burch ben Beift, Die gange Brufung bes toniglichen Morbers burch bas von Samlet veranstaltete Schauspiel (bas ja im Drama gum Mittelpuntt ber eigentlichen Sandlung mird), - bas Alles ergibt fich baraus von felbst als die Erfindung bes Dichters. Kür Bolonius wie für Ophelia enthalt die Sage gwar ein paar episobifche Momente, aus benen Shatespeare Diefe Gestalten entwidelte, die Charaftere felbst gehören aber ihm gang und gar an. welcher Brutalität ber Samlet ber Sage in feinem simulirten Wahnsinn verfährt, moge man u. A. baraus erfehn, bag er ben ihn im Gespräch mit feiner Mutter heimlich belauschenden Sofmann (es ift dies ber einzige Moment, aus welchem Shatespeare die Gestalt bes Bolonius ichopfte) unter ber Bettbede erfticht, bann ben Leichnam in tleine Stude foneibet, tocht und fie ben Schweinen pormirft. Als in ber Sage Amleth : ber bie Tochter bes Ronigs von England gur Gemablin erhalten hat, nach Danemart zurudgefehrt ift, führt er ben Racheaft baburch aus, bag er mahrend einer Festlichfeit im Schloffe einen großen Saal, in welchem alle Bafte versammelt waren, mit einem feit

<sup>\*)</sup> Der danische Geschichtschreiber Sago, mit bem Beinamen Grammaticus, lebte im 12. Jahrhundert.

lange porbereiteten Ret umgab (!) und bann ben Saal in Brand ftedte, den Ronig aber apart in feinem Schlafzimmer töbtete, nachdem er ihm zuvor fein Schwert weggenommen. Alles in diefer Ergahlung fest uns nur durch die Robbeit ber Sandlung oder burch die unglaublichen Albernheiten in Erstaunen, welche Samlets Scharffinn in feiner simulirten Berrudtheit beweisen sollen. Bor Allem aber ift von der gangen echt tragischen Idee bes Chatespeare'ichen Samlet, bag er immer und immer zu ber bin und ber erwogenen Rache nicht gelangen tann, weil seine Thatfraft burch die allzu reiche Reflexion geschwächt wird, bis er endlich felbst unter den Trum. mern der "aus ihren Fugen gerathenen Belt" gu Grunde geht, - von diefer eigentlichen 3bee der Tragodie ift in ben Quellen auch nicht die leiseste Andeutung gegeben, ja die Tragöbie fteht zu ben Quellen in biefem Sinne gerabe im fcroffften Gegenfat. Riemals ift Shatespeare bei Bearbeitung bes ihm gegebenen Stoffes felbständiger und ichopferifder verfahren als im "Samlet", aus feiner seiner bramatischen Dichtungen tritt beshalb die Individualität bes Dichters fo berpor wie bier. Indem er in den Stoff ber altnordischen barbarifchen Sage immer mehr aus feinem subjektiven Denken und Empfinden bineintrug, brachte er auch in die Sauptgestalt ber Tragodie ienes amiefpaltige Befen, bas fo Bielen rathfelhaft ericheint, und das une doch volltommen begreiflich fein muß, sobald wir Die Umgestaltung bes Stoffes aus der Urform in Betracht giehn und babei einen Blid in die geiftige Wertstatt bes Dichters thun. Gerade die philosophische Bertiefung des Samlet gebort erft jener Gestalt ber Tragodie an, wie wir fie mit ber zweiten Quartausgabe, also - wie wir annehmen muffen mit der zweiten Bearbeitung burch den Dichter felbst erhielten. Und hierfür ift der Umftand febr beachtenswerth, dag von den "Essais" bes Montaigne, benen man einen großen Ginflug barauf zuschreibt, im Jahre 1603 eine englische Uebersetzung erschienen mar\*).

<sup>\*)</sup> Reuerdings ift in biefer Beziehung von B. Tichifcwit auch noch auf die philosophischen Dialoge Siordano Bruno's hingewiefen worden. Weniger Be-

Indem mir fo über den Werdeprozeft Diefer Dichtung uns flar merben, lofen fich die vermeintlichen Rathfel berfelben leicht auf. In fast allen großen Tragodien bes Dichters fturat bie Sandlung in einer Bug um Bug ichnell machfenden Entmidelung vorüber, - man bente namentlich an Romeo und Julie, an Macbeth und Lear. Und indem jene Sturmesgewalt in bem Fortschritte ber Ereignisse gerade bas eminent Dramatifche biefer Dichtungen ausmacht, febn wir im Samlet gang im Gegenfate ben gangen bramatischen Apparat fich fortbauernd um Ginen Buntt brebn. Man fonnte fagen, Die 3d ee Diefer Dichtung fei bedingt durch Diefe fortmabrende Bemmung eines äußerlichen Fortichritts; und - mertwürdig genug! tros biefes für bas "Drama" fo bedenklich icheinenden Charatters biefer Tragodie bat gerade Samlet bie ungeheuersten Erfolge unter allen Dichtungen Shatespeare's gehabt. Schlegel bemertte, man muffe erstaunen, "daß bei fo verstedten Absichten und einer in unerforschte Tiefen binabgebauten Grundlage bas Bange fich auf ben erften Anblid außerft volksmäßig barftellt". Die Thatsache ift richtig, aber mir durfen faum barüber erstaunen, benn bas Bolksthumliche liegt gerade in bem die gangen Tiefen ber Menschlichfeit berührenden Wefen Diefer Dichtung. Das Tiefe, Außerordentliche wird, wenn auch nicht erforscht und begriffen, fo doch geahnt und empfunden, und die unmittelbare Wirtung ift bann eine um fo ftartere. feiner Ginführung in Deutschland, und zwar auf bem beutschen Theater, mar die Wirfung des "Samlet" - auch ehe das fogenannte "Rathfel" geloft mar - eine fo machtige wie die feiner andern bramatischen Dichtung; fie murbe von höchster Bedeutung für die deutsche Schauspielkunft und für die Fort-

beutung dürfte der ebenfalls unlängst gemachten Entdedung beizulegen fein, daß die Briefe des jungen Grafen Effer Betrachtungen enthalten, welche mit einigen der grüblerischen Untersuchungen hamlets übereinstimmen. In der Zusammendringung berartiger oft nur sehr zufälliger und allgemeiner Achnlichteiten wird ein allzu großer Eiser entwickelt, der über das eigentliche Ziel weit hinausgeht. Zu der nämtliche Rategorie der Entdedungen möchte ich auch die Bergleichung zählen, welche vor längerer Zeit K. Silberschlag im "Morgenblatt" mit Maria Stuart und mit der Bergischung ihres Gemahls Lord Darnlet in Bezug auf Hamlet anstellte.

entwidelung bes deutschen Theaters. Dieje fo mertwurdige Ericheinung, daß ein Drama, beffen Motiv die Unthatigfeit, bie Unentschloffenheit seines Belben ift, fo mahrhaft alarmirend bei uns mirten fonnte, hatte denn auch bekanntlich gu bem fühnen Wort geführt: "Samlet ift Deutschland." Aber die naber liegende und richtigere Ertlarung ber fo munderbar fympathischen Wirtung mare mohl: Samlet ift ber Menich ber neuern Zeit. Diese Anschauung follidirt feineswegs mit ber Erklärung, welche der Dichter des Fauft in feinem "Wilhelm Meister" von der Shakespeare'schen Tragodie gab, und womit der Weg bezeichnet war, auf welchem man zu dem Berftandniffe ber Dichtung gelangen werbe. Tropbem mußte bie unfelige Sucht, in den Interpretationen Chatespeare'icher Dramen um jeden Breis Reues vorzubringen, natürlich gerade bei einem Drama wie Samlet zu ben am weitesten ausschweifenden Untersuchungen führen. Goethe, ber im "Wilhelm Meifter" burch feine bochft funftvoll eingefleidete Abhandlung über Samlet gang besonders ein richtiges Berftandnig des Sauptdarafters anbahnte, batte gegenüber ben an ber Tragodie gemachten Ausstellungen, namentlich gegen den Bormurf ber "Blanlofigfeit" bes Dichters, por Allem die ftrenge Folgerichtigfeit in der dramatischen Romposition nachgemiesen und die Absicht des Dichters darin gefunden: daß er "eine große That auf eine Seele gelegt, die der That nicht gewachsen mar". Ulrici meint nun gwar, es fei "bis jest noch Reinem gelungen, das afthetische Broblem, bas im Samlet vorliegt, befriedigend ju lofen"; er gesteht ju, daß man ber Dichtung bas in ihr berrichende Dunkel zum Bormurf machen tonne; aber er meint boch wieder, daß biefer Mangel in der Dichtung ,,nur die Rehrseite des Borgugs ift". Gegenüber Diefer Beschraubtheit muffen wir viel entschiedener Gervinus beiftimmen, wenn er fagt, baf - "feitbem Goethe bas Rathfel geloft, man taum mehr begreift, daß es je eins mar". Es ift aber leider in der deutschen Chakespearefritit eine febr verbreitete Manie, daß man etwas völlig Rlares und Ratürliches, ftatt es zu fordern, mit aller Mube zu verhüllen fucht. Wenn wir hingegen bei Shafeibeare's Leben. 20

ber Goethe'ichen Ertlarung, als ber einfachften und naturlichsten, getroft verbleiben fonnen, fo mochten wir dabei nur Ginen Umftand ausbrudlich in ben Borbergrund gerudt miffen, der die Frage beantworten foll: Warum ift diefer Samlet ber ihm zugemutheten großen That nicht gewachsen? Wir muffen im Samlet eine ungewöhnlich feine Natur ertennen, einen Mann pon tieffter Empfindung und von reichfter Bildung, furg einen Charafter, ber burch die bekannten Worte Ophelia's über ibn mahr und erichöpfend gewürdigt ift. Samlets Benehmen gewinnt außerordentlich, Die gegen feine Thatlofigfeit gerichteten Bormurfe, mit benen er felbft ja am freigebigften ift, fcminben dahin, wenn wir die furchtbare Schwere ber ihm gugemutheten That näher ermägen, einer That, welche vielmehr eine bis gur Brutalität gebende Rudfichtslofigteit erforderte, als eine fo ungemein fein und edel aeartete und deshalb um foleichterzerftorbare Ratur. wie fie fich uns im Samlet zeigt. Wir haben nach ber Stiggirung ber ursprünglichen Ergablung angebeutet. Chatespeare ben barbarischen Charafter berfelben mehr und mehr verlaffen hatte und ibn gang und gar mit feinem eigenen Denten und Rublen in Gintlang zu bringen fich bestrebte. bem fich hierdurch die Natur Samlets völlig verwandelte, indem aus der brutalen Thatfraft des Belben, wie ibn Garo Grammaticus ichilderte, ein fein empfindender, geiftig boch begabter, edel fühlender Menfch und tieffinniger Denter murbe, blieb doch für diese gang umgewandelte Ratur bes Belben bie ibm gestellte Aufgabe Diefelbe, welche fie mar; und in Diesem Zwiespalt, in Diesem Widerspruch ber feinen und geistigen Natur des Belden zu der barbarifden Rudfichtslofiafeit feines Racheramtes liegt die mahrhaft tragifche Bedeutung bes Shatespeare'ichen Samlet. Je edler und je reicher bie Ratur Desjenigen mar, auf ben bie fcmere Aufgabe gemalzt murbe, ie geiftiger und durchgebildeter fein ganges Wefen, um fo empfindlicher mußte ihm die Laft folder ungeheuern Aufgabe Nach ber oft ausgesprochenen, jedoch in neuester Zeit immer mehr ichmindenden Unficht, daß Samlet ber Bormurf ber

Unentschloffenheit, ja der Unfähigkeit zum Sandeln und felbst ber Reigheit treffe, durfte es als fein gar jo ungewöhnliches Tagewert zu betrachten fein, den Mord eines Baters an dem Gatten ber eigenen leiblichen Mutter und an diefer felbst zu rachen. Man hat wohl zu bedenten, daß Dreft einer andern Beit angehörte und unter einem wesentlich andern Gebot ber Sittlichfeit - als das rachende Werfzeug ber Götter - Die fchredliche That vollführte. Shatespeare aber hat feinen Samlet gang ausbrücklich in die neue Reit verfett; er bat die altnorbifche Sage einem burchaus andern Reitalter abaquat zu motiviren aetrachtet und burch ben baraus entftandenen Zwiefpalt in der Bruft des helden ihm die mabrhaft tragische Bedeutung gegeben. Der fo aukerordentliche fittliche Behalt des Wollens. ber bei Shatespeare überhaupt fo ftart hervortritt, mußte im Samlet zu einem Ronflift führen, welcher ber Dichtung einen bis babin taum gefannten gebeimnifvollen Reis verlieh, gleichzeitig aber auch für das Drama einen afthetischen Fehler in fich ichloß, der nicht bis zum letten Ausgang ber Tragodie durch den Bauber der poetischen Darftellung und die Rulle ber Reflexion gededt merden fonnte. Bon bem Momente feiner Sendung nach England tritt ein fehr fühlbarer Bruch in ber Tragodie ein; benn die Sandlung breitet fich hier mehr aus, anstatt fich mehr auf ben Ginen Buntt, auf welchen es antommt, ausammengugiehn. Der Dichter fuchte fich bem fo nachtheiligen Zwange, ben ihm hier die Fabel auferlegte, badurch einigermaßen zu entziehn, bag er in ber fichtbaren Sandlung bie Schidfale in England überfprang und fie nachträglich er-Er hat dafür die Lude durch die rührenden Scenen Ophelia's erfett und auch nicht verfaumt, in der fleinen Bwischenscene, ber Begegnung bes Samlet mit ben Truppen des Fortinbras, an das Amt Samlets nachdrudlich zu erinnern. Aber fo fehr diese Art der Behandlung auch wieder für die Ueberlegung bes Dichters fpricht und uns beweist, wie er felbst hier die Rlippe erkannte, die umschifft merden follte, fo konnte doch der in den beiden letten Aften eingetretenen Erschlaffung damit nicht aufgeholfen werben.

In der ersten größern Sälfte der Tragodie hatte, bei der hemmung eines äußerlichen Fortschrittes ber Bandlung, fic der innerliche Prozeg bei dem Belden der Tragodie mit um fo größerer Beftigteit vollzogen und bas eminente pfnchologifche Intereffe für die Sauptgestalt erwedt. Ueber Samlets fittliches Gefühl, feinen über jeder Gemeinheit weit erhabenen hohen Sinn tann taum ein 3meifel bestehn. Wohl aber ift bie von ihm angenommene Störung feiner geistigen Berfaffung geeignet, eine ctwas nähere Untersuchung zu veranlaffen; und wirklich hat die Frage, ob Samlet neben der von ihm angenommenen Maste ber Berrudtheit nicht auch wirklich geiftig geftort fei manden Forfder gleichfalls "aus den Fugen" gebracht. Chatefpeare's Bauberfraft, allen feinen bichterifchen Gefcopfen Lebensodem zu verleibn, fteht in innigster Berbindung mit dem Umftande, daß nicht von ihm felbft Alles ausgeplandert wird, mas zu einer bis auf den geringften Sfrupel erschöpfenben mathematischen Auflösung führt. Gerabe in Diesen oft gebeimnigvollen Zügen, in den Berschleierungen einzelner Bartien liegt ja boch auch wesentlich ber magische Bauber ber Boefie. bei Shatespeare ift diefer poetische Bauber noch innigst verwebt mit ber gundenden Gewalt ber bramatifchen Wahrheit. Er legt ben Menschen nicht auf ben Secirtisch, sonbern er läßt ibn unferm Auge fo vorübergehn, wie es im Leben geschieht, auch mit jenen gemiffen oft geheimnigvollen Schatten, Die felbft ben icharfen Binchologen ftutig machen fonnen. So fommt es, daß man bei der Zergliederung Shatespeare'icher Charattere oft genug ben Dichter und feine Abfichten vergißt und feinen Bestalten fich wie wirklich porhandenen lebendigen Berfonlichkeiten gegenüber befindet, beren innerftes Wefen man gang ericopfen möchte, und die deshalb der Gegenstand unsers rein pfncologifchen Intereffe's merben. Daber bei Chatespeare immer dies grenzenlofe Feld für den Erflarer, ber nur felten der Befahr entgeht, fich in den Ausleger zu verwandeln, ohne daß er felbft es mertt.

Was Samlets Wahn finn betrifft, fo fündigt er felbft mit deutlichen Worten (Ende des 1. Aftes zu Soratio und ben

Andern) den Entschluß an, eine folche Maste vorzunehmen. Daß aber icon vorber fein Beift eine Ericutterung erlitten bat, die ju Beforgniffen Unlag geben tonnte, empfinden mir mehrmals in feinen Reden und in feinem gangen Berhalten. Dag es nicht allein ber jahe Tob feines trefflichen Baters ift, fondern auch - und vielleicht mehr noch die fo fcnell barauf folgende Beirath feiner Mutter, welche ibn in fo tiefe Melancholie versenft, spricht er im ersten Afte beutlich und wiederholt aus; am entschiedensten in dem erften Monolog nach feiner Unterredung mit dem Rönig und der Rönigin. Und ein folches Ereigniß ift in der That gang von der Art, mehr als der bloge Berluft einer geliebten Berfon, nagend und bohrend in feinem Innern zu muhlen. Dag im Uebrigen fein fritischer Beift babei nur noch mehr geschärft ift, wird ebenfalls bei einer folchen übermäßigen Unspannung und Erregtheit des Reflexionsvermogens nicht befremden konnen. Und burch diefen überreigten Ruftand ift gerade ber simulirte Wahnsinn trefflich porbereitet. Die Erscheinung bes Beiftes, Die ja doch auch von allen Andern als ein außerorbentliches Ereiquif angesehn wird, muß naturlich feine ohnedies ichon fo empfindliche Natur aufs allerheftigfte Und in der That icheint Samlet unmittelbar nach eridüttern. ber Unterredung mit bem Beifte momentan eine geiftige Storung erlitten zu haben, fo dag felbst Boratio ihn auf feine "irren und wirblichen Borte" aufmertfam macht. Man muß Gemicht darauf legen, daß somohl feine Melancholie, die er inmitten des hofes zeigt und welche der Ronigin Unlag zu ernfter Beforgnig gibt, wie auch feine mirren Reden gleich nach ben Mittheilungen des Geiftes feinem bem Boratio mitgetheilten Entschluß, "ein munderliches Wefen anzulegen", vora usgehn. Samlet fällt nach Horatio's Ermahnung, fich vernünftiger gu äußern, noch ein paarmal in diefen Ton des Jrrfinns, - man bente nur an die feltsame Art, wie er feine Freunde immer wieder ichmoren laft. - und es icheint nach alledem, daß Samlet bier, burch bas mirtliche momentane Schwanten feiner Beiftesträfte ju dem Entichluß geführt wird, die Daste des Wahnfinns vorzunehmen, wie er dies auch hier fogleich feinen Freunden

anbeutet. Wenn mir von diefer Thatfache, von diefem in der Dichtung gang beutlich gezeichneten Uebergang aus den momentanen Störungen feines Beiftes in ben simulirten Bahnfinn ausgehn, so werben wir auch manches Auffällige in feinem fünftigen Benehmen uns beffer ertlaren konnen. Richt feine angebliche Thatlofigfeit ift es, an die mir hierbei benten, benn bas, mas man ihm in diefer Begiehung gum Bormurf macht, haben wir aus ber Sachlage als etwas burchaus Natürliches erflart. Daß Samlet fich felbst wiederholt der feigen Schwäche anklagt, will gar nichts fagen, benn in feinem fittlichen Rigorismus, feinen ftrengen Unichanungen von Bflicht, Tugend und Chre richtet er auch an fich felbft fo ftrenge Anforderungen wie an Andere, wobei ihm nur die Unklarheit in dem mehr geahnten und dunkel empfundenen als deutlich erkennbaren Sittengefet Schmerzen bereitet. Die gange Art aber, wie er fich gum Ronig und feiner Mutter ftellt, ift mabrlich nicht die Art eines fcmachberzigen Menichen; noch mehr muffen folder Auffaffung feine Sandlungen widersprechen, von benen wir in ben letten Aften Runde erhalten. Aber eine andere Seite feines Wefens. Die fich gerade in benjenigen Momenten zeigt, in benen er mit größter Rüdfichtslosigfeit handelt, hat zu Bedenten und 3meifeln geführt. Man hat finden wollen, daß er zuweilen eine gemiffe Barte und Graufamfeit erfennen laffe, und biefe Domente erforbern eine nabere Beleuchtung. Dag er Bolonius tödtete, geschah, weil er ihn für ben Ronig hielt, in einem überrafchen Entichluß. Dag ibm Bolonius als ber leere Sofmann und nebenbei aufdringliche Schwäter midermartig mar, miffen wir gur Benuge. Wegen folder Gigenschaften pflegt man nun freilich keinem Denschen den Tod zu geben, und in der That hat ja auch Bolonius durch feine höfische Dienstfertigkeit fein Schidfal felbst verschuldet. Wenn Samlet ibm gunachft nur einige fühle Worte widmet, fo liegt bas gang und gar in biefer Situation begründet. Die Ronigin aber berichtet fpaterbin bem Ronige, Samlet habe um das Geschehene geweint; und foon mit Rudficht auf Ophelia tonnte er, mas geschah, fo fcmerglich tief empfinden. Aber in seinem Benehmen gegen bie

hamlet. 311

arme Ophelia selbst hat man eine gewisse Grausamkeit wahrnehmen wollen, da er Diejenige, um beren Herz er mit allem Eiser sich bewarb, und die ihn selber mit ganzer Seele liebte, in seinem simulirten Wahnsinn mit bitterster Rede kränkt und ihr das Herz zerreißt. Wer dies nicht versteht, der muß die Worte ganz vergessen, die der Dichter ihn — unmittelbar nach der Unterredung mit dem Geiste — sprechen läßt. Der Geist des Baters schied von Hamlet mit der Mahnung: Gedenke mein! "Dein gedenken?" ruft Hamlet.

Ja, von der Tafel der Erinnrung will ich Beglöschen alle thörichten Geschichten, Die Spuren des Vergangnen, welche da Die Jugend einschrieb und Beobachtung. Und dein Gebot soll leben ganz allein Im Buche meines hirnes, unvermischt Mit minder würd'gen Dingen.

So ganz erfüllt von der ungeheuern Größe seiner Aufgabe wollte er sonach mit Allem brechen, was ihn noch an den Genuß des Lebens fesselte und ihn in seinem furchtbaren Richteramte stören konnte. Indem er hiernach auch mit seiner Liebe brach, und indem er sich dieser mit den Worten des Wahnsinns entgegenstellt, — blutete gewiß dabei sein eigenes Herz zunächst. Und diesen Schmerz der Selbstpeinigung müssen wir hier aus seinem bittern Hohn herausklingen hören, wenn wir die Situation überhaupt verstehn, wenn wir sie für möglich halten wollen. Mit seinem "Geh' in ein Rloster!" ladet er ihr in tiesstem Schmerze die Pflicht auf, mitzutragen an dem großen Unglück, das der Tod seines Vaters über ihn gebracht hat.

Ophelia felbst ift nun freilich in ber Charafteristit durch ben Dichter äußerst knapp behandelt worden, und besonders zwischen der eben erwähnten viel interpretirten Scene mit Hamlet und ihrem frätern Bahnfinn ist eine dunkle Lude, welche auszufüllen bem Zuhörer überlassen scheint. Das war nun freilich wieder um so günstiger für die ausschweifendsten Deutungen, und am weitesten war hierbei schon Tied von der Bahrheit abgeirrt. Daß er sie mit aller Bestimmtheit als eine Gefallene

312 Samlet.

bezeichnet, ift feineswegs bas Schlimmfte, mas er von ihr gu fagen weiß; er findet in ihr nicht nur Liebe, Sinnlichkeit und Gitelfeit vom Dichter angebeutet, fondern auch Rofetterie! Man wird freilich meder fur diefe Beschuldigung, noch fur die Behauptung Tieds, daß fie dem Bringen fich bereits ergeben habe, in ben Worten bes Dichters felbft auch nur bie leifeste Andeutung finden. Tied meint nun zwar in der Berfolgung feiner Idee, es fei gerade fo gart "und bes großen Dichters murdig, daß er dies Berhaltnig, wie fo vieles Undere, als ein Rathfel in fein Stud niedergelegt hat". Es mare aber boch eigenthumlich und eine fehr übel angebrachte Bartheit, wenn ber bramatifche Dichter gerade bas, mas er meint, und mas er in foldem Falle zur Rlarbeit bringen mußte, absichtlich umginge. Um entichiedensten gegen jene gewaltsame Deutung spricht bas furge Selbstgespräch Ophelia's nach jener fcmerglichen Scene mit Samlet. Sier, wo fie mit fich allein ift und alfo in ihrem Gelbftgespräch ihrem gepreften Bergen Luft macht und ihren innersten Empfindungen Ausdrud gibt, hat ihr ber Dichter, ber boch fonft bergleichen Buntte nicht fo angstlich zu umgeben pflegte, nicht bie leiseste Andeutung in ben Mund gelegt über bas, mas fie jest gang ausichließlich erfüllen mußte. Dier mare ihr Schweigen - wenn anders jene Interpretation ihres Berbaltniffes zu Samlet berechtigt mare - eine pfpchologische Un mahrheit, wie fie fich in foldem Make ber Dichter niemals bat zu Schulden tommen laffen. Auch bei ben frühern Belegenbeiten äußert fie fich nie anders als mit der größten Unbefangen-Dem Bolonius antwortet fie auf beffen Befragen nach ihrer Begiehung gum Bringen: "Er hat mit feiner Lieb' in mich gedrungen mit aller Ehr' und Sitte." Und als Polonius von bem Bahnfinnsausbruch Samlets hört, bestätigt ibm Ophelia auf fein erneutes Befragen: baf fie allerdings bem Bebote ihres Baters gemäß fowohl Samlets Briefe gurudgemiefen, wie auch ben Butritt ihm geweigert habe. Wozu das Alles, wenn es in bes Dichters Abficht gelegen batte, fie ichlieflich aus Schmerz über die ihr brobende Schande in Babnfinn gu fturgen ?! Das Gingige, mas fich zur Unterftutung biefer

Ansicht anführen liege \*), konnten die Lieder fein, die fie in bem bejammernswerthen Buftand ihrer Beiftesverwirrung fingt, will man überhanpt auf die Phantafien der Jrrfinnigen ein ftarteres Bewicht legen als auf alle Meugerungen, in benen fich uns Die Bernunftige zeigt. Und follten mir annehmen, baf biefe Lieder einen Grund in ihren vorausgegangenen Sandlungen hatten, fo mar fie entweder ein liederliches Frauengimmer, und eine folde Borftellung wurde doch ju dem fo unendlich lieblichen und garten Bilde, bas ber Dichter von ihr gibt, nicht ftimmen; ober fie mar ein bemitleidenswerthes Opfer ihrer fich rudfichts. los hingebenden Liebe, und dann mare die gange Scene Samlets mit ihr eine fo furchtbare Robbeit, dag mir uns von dem Belden der Tragodie, der unfre volle tragifche Theilnahme erregen foll, nur mit Abichen abmenden tonnten. Bu folden und ähnlichen Dingen vermögen geiftreiche Mefthetiter fich gu verirren, wenn fie mit Gelbstgefühl ihre eigenen Erfindungen bem Dichter unterschieben.

In der That ist Ophelia's Tod wie auch ihr Wahnsinn binlänglich an den Untergang Hamlets gebunden und durch bas Befen ber gangen Dichtung motivirt. Das rührende und felbft in ihrem häßlichen Tod des Ertrinkens noch fo munderbar lieblich gezeichnete Bild ber Ophelia reflektirt auf jene Seite ber Dichtung, die wir als das besonders tragische Berhangnig Samlets hervorgehoben haben. Der an Beiftes- und Bergensbildung fo reiche Jungling wird jum Racher einer fchandlichen That berufen; aber das ihm übertragene Racheramt erfordert viel mehr ftarte Nerven als reichen Beift und feines Befühl. Indem Beides die Thatfraft Samlets lähmt, fieht er die weniger Schuldigen-Bolonius, Rofentrang und Guldenftern, - wie auch völlig Unschuldige - Ophelia - burch feine Borbereitungen gu Grunde gehn, ebe er ans Biel gelangt. Sein Sandeln ift nicht bas eines etwas grob organisirten, dabei aber besonnenen Mannes, fondern eines Rieberfranten. Sein fturmifder Drang, nach bem

<sup>\*)</sup> Die Anficht E. Tied's, für welche icon Goethe einige Reigung zeigte, hat auch noch neuerdings wieder in D. von Friefen, in beffen "Briefen über Shatespeare's Hamlet", einen Bertheidiger gefunden.

Rechte Bergeltung zu üben, icheint in ihm eine mahre Berftorungsluft zu erregen; und fo tommt es, daß er erft fein Liebftes und fich felbft gerftort, ebe er bas Saupt bes Schuldigen trifft. Aber auch dies geschieht nicht nach feiner fo lange mahrenden Berechnung, fondern fast wie von ungefähr, - und erft nachdem auch Laertes durch ibn fallen mußte, nachdem auch feine Mutter ben Giftbecher getrunten und nachdem ihn felbft ber Tob icon Bahrend Samlet, ber alles Thun unter ein beftimmtes und unbezweifeltes Moralitätsgefet ftellen möchte, bennoch zu teinem Ausgleich zwischen dem Wollen und Thun gelangt, fturgt endlich über ibn felbft bas erschütterte Bebaude gufammen. Derjenige aber, an beffen Beifpiel Samlet feine Thatfraft erhöhen wollte, ber ritterliche Fortinbras, ift gum erhabenen Buschauer berufen für das traurige Bild ber Berwuftung, in der "ein edles Berg" gebrochen. Daß Fortinbras den Bamlet als einen Belben bestattet miffen will, ift eine icone Berechtigfeit; benn Samlet fiel, wenn auch nicht auf dem Schlachtfeld, fo boch in einem schweren und harten Rampfe.

### Bie es euch gefällt

und

#### Was ihr wollt.

Bon der Komödie "As you like it" existirt kein früherer Druck als der der ersten Folioausgabe. Doch war das Erscheinen des Stückes in den Buchhändlerregistern unterm 4. August 1600 ("As you like it, a book") angezeigt gewesen; und da Meres das Luftspiel noch nicht erwähnte, kann man die Abfassung besselben in das Jahr 1599, spätestens 1600 setzen.

Schon in einer fehr alten Erzählung: "The Coke's Tale of Gamelyn", aus ber Zeit Chaucers, finden fich die Grundzüge der Handlung dieses Stückes: der Charakter des Orlando (dort Gamelyn), die Berfolgungen, die er durch seinen neidischen

ältern Bruder zu erdulden hat, der ihn u. A. hinterlistig durch einen sehr starken Ringer beseitigen lassen möchte; die rührende Anhänglichkeit des alten Dieners Adam für den jüngsten Sohn seines ehemaligen Herrn und die Flucht in einen Wald, wo sie mit einer Schaar Geächteter zusammentrafen.

Die eigentliche und einzige Quelle Shakefpeare's mar jedoch ein febr ausgeführter Roman, ber - als eine ber Rachmirtungen von Lily's "Euphues" - noch in bes Dichtere Zeit fällt. Es ift dies der Roman von Th. Lodge: "Rofalinde, Guphues' goldene Hinterlaffenschaft" ("Rosalynde: Euphues Golden Legacie"), welche im Jahre 1590 erschien. Bei aller Unertennung, die man nach Bergleichung ber Romodie mit Diefer febr umfangreichen Erzählung ber Gelbständigfeit bes bramatifchen Dichters und bem bezaubernben Dufte feiner Boefie ichenten muß, ift boch auch bem Roman von Lodge bas Berbienft nicht abzusprechen, bag er dem Dichter einen reichen und angiebenden Stoff bot. Die muntere Erfindung und Mannigfaltigfeit, alle Charaftere und Sauptumftande der Sandlung waren ihm hier gegeben: ber verbannte Bergog im Arbenner Bald, die Feindschaft Olivers (bei Lodge Saladin) gegen Drlando (bort Rofader), der Ringkampf, die Freundschaft Rofalindens und Celia's und ihre Flucht in den Ardenner Bald; das dortige Rusammentreffen mit Orlando, Die Art, wie Letterer fich und feinen alten Diener por bem Sungertobe rettet, - biefe wefentlichen Momente ftimmen mit Lodge's Roman überein. Wo Chatespeare in Ginzelheiten von dem Borbild abmich, geschah es ftets in richtiger Erkenntnig ber theatralischen Bedingungen. . Bon ben Charafteren hat er am meiften ben bes Orlando feinem Borbilde bei Lodge ju banten; ja bemfelben ift bort in feinen Schidfalen, die feiner Flucht vorausgehn, ein noch größeres Auch der alte Adam ift bereits in der Er-Intereffe verliehn. gablung portrefflich vorgezeichnet, und die liebe treue Celia bat ebenfalls ihre Buge aus ber Erzählung erhalten; mogegen für den Reig Rosalindens, namentlich als Gannmed, es erft ber Rauberhand Shatespeare's bedurfte, um hier den entzudenden humor zu fo poetifcher Ericeinung tommen zu laffen. Die von

Chatespeare gang felbständig bingugefügten Charattere find: ber Clown Touchstone (Brobstein), ber melancholische Jacques, das bäurische Baar William und Andry (Rathchen) und Gir Um meisten weicht die Sandlung vom William Martert. Roman in der zweiten Sälfte ab. Bei Lodge rettet Oliver, ber ältere Bruder, Celia aus ber Gemalt einer Räuberbande, Die, um fich einen auten Lohn zu verdienen, die geraubte Schone bem Ronige Torismund (bier Bergog Friedrich) gum Gefchent Undere Umftande in der Schlukentwickelung find von geringerer Bedeutung. Dag aber in Betreff der Sandlung Olivers ber bramatische Dichter von ber Erzählung abweichen mußte, weil die dramatische Form bier die Benutung bes urfprünglichen Motivs nicht gestattete, gibt uns ein Beifpiel bafur, bag auch die größte Runft bes Dramatiters es nicht immer vermag, die Schwierigfeiten zu umgeben, welche ber febr mefentliche Unterschied amischen bem Epischen und bem Dramatischen bereitet. Denn dadurch, daß hier die That Dlivers megfallen mußte, wird die fo plopliche Wandelung und die daraus ermachsende Liebe Celia's zu Oliver noch unvermittelter und unwahrscheinlicher, und bas Interesse muß nothwendig darunter leiden. Gin ähnlicher unbefriedigender Rothbehelf ift es, mie Shatespeare ben Schlug herbeiführt. Bei Lodge haben fich "die Bairs" gegen ben unrechtniäßigen Bergog emport und find im Begriff, ihm eine Schlacht am Rande bes Balbes gu liefern. Der vertriebene Bergog mit allen ben Seinen giebn den Bairs zu Bulfe, der Usurpator wird geschlagen und im Much diese breite Musführung fonnte ber Rampf getöbtet. Dramatiter für die lette Scene nicht brauchen. Dag er aber nur in ein paar Zeilen den Nacques melden läft, der Ufurpator habe auf feinem Buge nach bem Arbenner Balb fich burch bas Befprach eines beiligen Mannes befehren laffen, ichneibet doch die Intrique gar zu turg und willfürlich ab. Der Widerspruch, welcher in Diefer fo überaus poetischen Romodie zwischen dem epischen Inhalt und ber bramatischen Form besteht, wird in ber Letture nicht fühlbar. Sier ift die Bhantafie burch die Baubergemalt bes Dichters fo ftart erregt, bag bas gange poetische Leben im Balbe, die fugen Reize der verkleideten Madchen, turz bas gange willfürliche Spiel ber beiterften Laune uns gemiffermagen in eine poetische Welt verfett und uns gang und gar gefangen nimmt. Der Ton ber mabrhaften Romodie, ber in diesem Stude berricht, wird nach ber Erposition feinen Moment mehr unterbrochen. Es gibt in bem Ardenner Wald feinen eigentlichen Eruft bes Lebens; es ift Alles ideales Leben, das wir bier auf einen bestimmten Raum bingezaubert febn. Wenn uns der Rauber in diefer Romantit bei der Lekture hoch entzuckt, fo nehmen wir bei der dramatifchen Darftellung folder lieblichen Bhantafiegebilbe einen mefentlich andern Standpunkt ein. Die plastische Form lägt die Bhantafie nicht fo weit fich verfteigen, als ber Dichter es municht, fie beschränkt ben Gindrud auf das, mas eben für uns fichtbar und begreiflich ift. Ueberhaupt bilden die gangen an fich fo reizenden Waldscenen nur eine Reihe hintereinander laufender Begebenheiten, ohne Steigerung, ohne Spite in ber bramatifden Aftion. Ueber Die Unmahricheinlichkeit bes Bangen, daß alle Berfonen fich in bem Ardenner Wald zusammenfinden. daß Rosalindens Geschlecht in dem fo langen Bertehr mit Undern nicht entbedt wird, daß ihre Perfonlichkeit nicht nur bem Orlando, fondern auch ihrem eigenen Bater verborgen bleibt, - das Alles murben mir als munteres Spiel ber dichterifchen Laune hinnehmen, wenn eine wirkliche Bermidelung in der Fabel, wie 3. B. in "Was ihr wollt", uns munter darüber hinmegführte und uns feine Beit gur Ueberlegung ließe; bier aber bewegt sich Alles in einer ohnedies fur das dramatifche Intereffe bedentlichen Gleichmäßigfeit ber Situation. Die hochvollendete Boefie, welche alle biefe Scenen durchleuchtet, ber rofige humor, der bald mit Redheit, bald mit Grazie jeden fich nahenden Schatten verscheucht, - bas Alles ift an fich von unübertreffbarem Reize; aber diefer Reiz ift mefentlich lyrifcher Art, und er mird burch bie plaftifche Darftellung verflüchtigt.

"Was ihr wollt", im vollständigen Titel bes Originals "Twelfth night, or: What you will", muß aus diesem Grunde

als das vollendetere von den beiden phantastischen Lustspielen bezeichnet werden. Ob "Twelfth night" der ursprüngliche Titel des Stückes war und sich von der ersten Aufführung desselben, an diesem Tage — dem der heiligen drei Könige — herschreibt, mag dahingestellt bleiben. Bu dem Inhalte der Komödie steht weder der eine, noch der andere Titel in Beziehung, und wir brauchen uns nicht abzumühen, seine Bedeutung aus der "Idee" des Stückes abzuleiten. Wie dei der vorigen Komödie, so hat auch hier der Dichter mit dem Titel nicht den Sinn oder den Inhalt bezeichnen, sondern überhaupt nur einen Namen dem Stücke geben wollen, bei welchem es zu nennen ist.

Das Luftspiel erschien im Drude erst in der Folivausgabe, und über die Zeit seiner Entstehung ist nur zu fagen, daß es Meres 1598 noch nicht erwähnte, daß jedoch in dem von Collier entdeckten Tagebuche von Manningham im Jahre 1602 eine Aufführung besprochen wird. Manningham, der in seinem Berichte ganz besonders auf die komische Jatrigue gegen den Haushosmeister Bezug nimmt, gab zwar dabei das Stück nicht ausdrücklich als ein neues aus; aber die Art seiner Besprechung zeigt, daß es noch nicht sehr bekannt war. Man kann annehmen, daß es um 1600 bis 1602 entstanden ist, in der Zeit der herrlichsten Blüthe der Shakespeare'schen Boesie; und es wird nicht gewagt sein, "Was ihr wollt" unter allen heitern Schöpfungen des Dichters als die wahre Musterkomödie zu hezeichnen.

Die ursprüngliche Fabel haben wir wieder bei ben italienischen Novellisten zu suchen. Schon gelegentlich der "Beiden Beroneser" wurde auf die Geschichte der Felismene des Montemayor hingewiesen, in der ein Mädchen dem Geliebten in Männertracht folgt und — ohne von ihm erkannt zu sein —
ihm Dienste thut, wobei sie u. A. auch in den Botschaften an die neue Geliebte des Ungetreuen als Unterhändler benutzt wird. In ausschlicherer Weise ist das ähnliche Motiv von Bandello, und weniger komplicirt von Sinthio behandelt. Aus einer englischen Bearbeitung jener italienischen Duelle hat dann der Dichter die Anregung zu seinem Lustspiel erhalten, den sehr

الله -

bunnen Raden, aus welchem er mit großer Gelbständigkeit bas tomplicirtefte und zierlichfte Gemebe erft fcuf. Jene englische Bearbeitung ber italienischen Novelle ift die Geschichte von "Apollonius und Silla" von Barnaby Rich (in "Farewell to Military Profession", 1581). Gine ber mefentlichsten Abmeichungen pon ber Erzählung besteht in bem Luftfviel barin, bag Biola nicht aus Liebe zu einem Manne beimlich ihre Baterftadt perläft, wie es bort in bem Berhältnig ber Silvia gu Apollonius der Fall ift; fondern daß Biola erft, ba fie im Dienfte bes Bergogs ift, von Liebe zu ihm erfüllt mirb. Indem Chatespeare fich alfo bier von dem auch in den "Beronefern" behandelten Motiv entfernte, gewann er fur ben Charafter feiner Biola eine gang neue Grundlage, welche biefem liebreigenden Bilbe ungemein portheilhaft fein mußte. Aber auch in allen Nebenumftanden ift er hier gang felbständig verfahren und hat fo gang neue Motive mit fo neuen Folgerungen bineingebracht, daß bas Luft= ipiel fast gang als die eigene Erfindung bes Dramatiters betrachtet werden fann. Much die italienische Literatur batte bereits vor Shafespeare ein paar bramatische Bearbeitungen bes Grundmotins aus Cinthio aufzuweisen, und es ift möglich, daß eines davon - Gl' Ingannati - bem englischen Dichter bekannt gemesen ift, obwohl bie damit übereinstimmenden Buge auch in Richs Erzählung enthalten find. Dak aber die italienische Romodie in England überhaupt befannt mar, erfieht man baraus, daß in der ermähnten Tagebuchnachricht von Manningham auf Die Aehnlichkeit mit jenem Stude und mit den Menachmen des Blautus hingewiesen wird. Shatespeare icon bas italienische Novellenmotiv mefentlich umgestaltet und mit bem bochften poetifden Glanze geschmudt bat, fo erhalt feine Romobie noch eine um fo grokere Gelbftandigfeit, auch in der Erfindung der Fabel, durch die Berflechtung bes einen Theils der Sandlung mit der burlesten Befchichte bes Saushofmeifters Malvolio, welcher gang feine eigene Schöpfung zu fein icheint, und beffen tomischer Ronflitt in der theatralischen Darftellung fo febr dominirt, dag von jeber Die Figur Des Malpolio bem Luftspiel Die große Beliebtheit auch

auf der Buhne verschafft bat\*). In jenen Shatespeare'ichen Luftspielen, in welchen neben ber beitern Sandlung auch eine Rabel pon gang ernftem Charafter fortichreitet, ftebn ber Ernft und die Beiterteit ziemlich icharf von einander getrennt. Bier aber, in "Was ihr wollt", ift auch ber ernftere Theil ber Sandlung fo fein durchwebt von der fonnig = heitern Lebensanschauung bes Dichters wie nirgends fonft. In "Was ihr wollt" untericheiden wir nicht die ftreng ernft gehaltenen Charaftere und Die heitere Scenerie, durch welche jener Ernft gemiffermaßen paralpfirt mird, fondern mir unterscheiden bier die Unmuth ber poetischen Fabel - Biola, Cebastian, Orfino, Olivia von der damit in hochft funftvolle Berbindung gefetten rein tomifchen Sandlung, bei melder namentlich Malvolio, die Junter Tobias und Andrem, Maria und ber Narr betheiligt find. Auf die ungemein finnreich bergeftellten Berbindungsalieder der beiden Sandlungen besonders bingumeisen ift faum nöthig. Man beachte nur, mit welcher Runft g. B. Die Rigur ber Dlivia in eine Situation gebracht ift, aus welcher wir biefen Charafter erft gang versteben lernen. Wir muffen, um die auffälligen Sonderbarteiten ihres Wefens - namentlich ihre demonstrative Trauer und ihr Berhalten gegen Biola - gerechter beurtheilen zu tonnen, ihre Lage in Betracht giebn, ihre nächste Umgebung, unter beren 3mang fie leidet; mir muffen ertennen, wie ihre Empfindsamteit durch die Robbeit ihres schlemmerischen Dheims nothwendig verftärtt wird. Gegen Malvolio zeigt fie befonders ihre iconfte Charaftereigenschaft, eine außerordentliche Duldsamteit, die hier um fo liebenswürdiger erscheint, als gerade Diesem Malvolio, trot feiner puritanischen Sittenftrenge, die Tugend ber Tolerang gang und gar fehlt. Gegensat tritt besonders deutlich hervor, ba Malvolio in giftigen Ausfällen fich über die Scherze bes Narren ausläßt und Olivia diefen in fo liebensmurdiger, und augleich finniger

<sup>\*)</sup> Dies geht u. A. aus einem im Jahre 1640 gebrudten Gebichte bon &. Digges hervor, in welchem es heißt:

The cock pit, galleries, boxes, all are full, To hear Malvolio, that cross garter'd gull.

Beife in Schut nimmt. In feiner Anmagung und Befchranttbeit hat Malvolio nicht einmal fo viel Rapacität und Toleranz, um bie finnreichen Scherze bes Marren als bas bingunehmen, mas fie find. Obwohl Malvolio burch die Situation, in die er geräth, als die komische Hauptsigur erscheint, so bat boch auch in Diefer Gestalt ber Dichter ein Charafterbild voll tiefer pinchologischer Wahrheit geschaffen. Das Benehmen biefes Menichen ift ber Urt, daß es uns volltommen begreiflich ericheint, wie ihn niemand im Sause leiden mag, und wie die durchtriebenen Leute barauf erpicht find, ibm einmal einen rechten Streich zu fpielen, ber doch auch nur auf einen feiner Charafterfehler, feine lächerliche Aufgeblasenheit und bornirte Gitelfeit bafirt ift und nur dadurch gludt. Sein fclimmfter Fehler ift feine Gelbstüberichätung; er mill als ein Tugendspiegel gelten. aber feine puritanische Sittenstrenge ift fo unerfreulicher Art, daß von allen seinen eingebildeten Tugenden teinem einzigen Menschen etwas zu Gute fommt; um fo weniger, als er zu febr in fich felbft vergafft ift, als bag er bei Undern Butes zu fuchen ober zu erkennen vermöchte. "Meinst du, weil du tugendhaft bift", fagt einmal Junter Tobias zu ihm, "foll es in ber Welt feine Torten und feinen Wein geben?" In Diefer Bemertung muffen wir ben scharfen Spott bes Dichters gegen bie pratentiofe und verdriegliche Sittenftrenge der puritanischen Tugendhelden gang deutlich erkennen, wenn nicht ichon das vollendete Charafterbild felbst unfern Blid auf dies Biel lentte.

Ueber Biola ift nichts zu fagen; diefe Mifchung von Schalfheit und Bergenswärme, von madchenhafter Bartheit und liebensmurdiger Redheit gebort zu den munderlieblichften Schöpfungen bes Dichters, Die ihren unmiderftehlichen Bauber auf jedes Bemuth ausüben. Jede Erganzung bes bichterifchen Bebildes mare nur eine Berlepung deffelben. Bobl aber find bem Bergog Orfino einige Worte gu widmen. Derfelbe gebort ju ber Gattung ber liebensmurdigen Phantaften. Dag er aus feiner fturmifden Leidenschaft zur Gräfin am Schluffe fo plotlich zu Biola übergeht, ift vom Dichter burch die gange Charafterzeichnung biefes Schwarmers motivirt. Wie fehr ber Dichter Shatefpeare's Leben.

21

bergleichen vorzubereiten weiß, zeigt biefer Fall in übergeugenofter Beife, benn icon in bem erften Gate, mit welchem ber Bergog bas Stud eröffnet, gibt er uns die Grundlage für das Berftandnig des gangen Charafters. Indem der Bergog hier felbst auf das Bielgestaltige ber Liebe hinmeift, spricht er es aus, daß fie allein etwas "hochphantaftifches" fei. Das Wort fancy, mas hier für Liebe gebraucht ift, bedeutet zugleich Ginbilbung wie auch Reigung. In diefer Liebe Orfino's, an ber er fich mit Oftentation berauschen will, und die im Grunde nur ein Erzeugniß feiner Ginbildungstraft ift, haben wir die Sauptpointe in der foftlichen Fronie biefer Romobie voll gottlicher Beiterfeit zu fuchen. Auf ber andern Seite erhalt auch bie weiche Olivia von dem Liebesgott eine verftandliche Lektion dafür, daß fie mit ihrer immerhin aufrichtig gemeinten Trauer ein eigenfinniges Spiel trieb, - fo wie ber Bergog mit feiner vermeintlichen Liebe. Gine berbere Buchtigung wird nebenbei ber Truntsucht und muften Schlemmerei (im Junter Tobias) gu Theil, der unmannlichen Feigheit im Junter Undrew (Bleichenwang) und endlich - im Malvolio - am nachbrudlichften ber bornirten Gelbftüberhebung, gemuthlofen Frommelei und Undulbfamfeit.

## Die Tragikomödien.

# Ende gut, Alles gut. Daß für Daß. Wintermärchen. Chmbeline.

Der Gattungsbegriff "Romödie" mar ehebem ein viel umfaffenderer, als heutzutage ber bes "Luftspiels" ift; ba in unserer Zeit zwischen der Tragodie und bem Luftspiel noch bie gang allgemeinen Bezeichungen Drama und Schauspiel üblich find. Als "Comedy" murbe auch ju Shatefpeare's Reit meift das ernfte Schaufpiel bezeichnet, welches einen guten Ausgang bat. In der erften Folioausgabe Shatespeare's finden wir deshalb, wie an betreffender Stelle in diefem Buche gu erfeben ift, die Stude in Comedies, Tragedies und Histories eingetheilt. Bu ben Comedies geboren bort auch: Ende gut, Alles gut, Dag für Mag und Wintermarchen; mabrend Combeline, obwohl es feinen tragifchen Musgang bat. aber freilich auch feine tomischen Bestandtheile enthält, unter bie Tragodien gefest ift. Wir würden heutzutage alle biefe Stude als Schauspiele, Cymbeline vielleicht als romantisches Schauspiel ober als Drama bezeichnen. Bei den erften drei Studen ift bas ernfte und beitere Element gemischt; es handelt fich bei allen um einen febr ernften Ronflitt, ber nur ftellenweise eine heitere Umgebung erhalt. Wir bringen fie beshalb bier - obwohl fie nach ber Zeit ihrer Entstehung nicht fo nahe bei einander liegen - gufammen in einer befondern Bruppe, und amar unter jener Bezeichnung, welche auch icon in ber Shateipeare'iden Reit üblich mar.

"Ende aut, Alles aut" ift nach einer verbreiteten Annahme baffelbe Stud, welches Meres im Jahre 1598 bei Aufgablung ber Shatespeare'schen Luftspiele unter bem Titel "Love's labours won" (Gemonnene Liebesmub), als Seitenstud gu Love's labours lost angeführt hat. Der einzige Grund für Diese Annahme ift freilich ber Umftand, dag unter bem von Meres angeführten Titel tein Shatespeare'sches Stud exiftirt, daß aber berfelbe auf All's well that End's well ebenfo aut paffen murbe wie diefer. Bemerkenswerth ift dabei noch . bak ber je Bige Titel mehrmals im Dialog angebracht ift, mas bie nachträgliche Menberung bes Titels noch mahricheinlicher macht. Begen die Annahme, daß unter Love's labours won "Biel garm um Nichts" zu verftebn fei, menbet Gervinus febr richtig ein, bag diefer Titel auf jenes Luftfpiel allau febr paffe; benn man murbe vergeblich nach einem Grund fuchen, weshalb benn ein fo paffender Titel in einen fo nichtsfagenden, wie Biel garm um Richts, umgewandelt worden fei. Dag bas Stud vor bem Ericheinen der Meresichen Schrift, alfo por 1598 eriftirt bat, bafür fprechen allerdings auch noch die innern Grunde, welche bas Stud überhaupt in eine ziemlich frühe Reit verfeten. Dit ben "Beiben Beronefern" bat es die Gebrechen ber menig anfprechenden Fabel gemein, boch zeigt die Ausführung in manchen Bartien icon eine viel gereiftere Technit. Bielleicht geborte es zu jenen Romobien, mit beren leichterer Arbeit ber Dichter Die Reibe der Siftorien unterbrach. Aus den beffern Bartien bes Studes hat man bie Bermuthung gefchopft, bag ber frühere Entwurf beffelben nochmals eine fpatere Redattion erfahren habe. Dag aber die zweite Bearbeitung ber reifften Beriode des Dichters angehören follte, ift taum glaublich. Denn daß aus der Fabel, die fo tief im Boden der italienischen Novelle murgelt, und die der dramatifchen Behandlung vielfach widerftrebt, fich ein Wert von tiefem Gehalt schaffen laffen werde, tonnte ber gereifte Dichter taum noch vorausfeten. Fabel ift ziemlich getreu, ohne wesentliche Abweichung und nur mit hinzufügung ber tomifchen Charaftere, einer Movelle Boccaccio's entnommen, ber Gefchichte ber Gileta pon Rar-

Db Shakespeare augerbem auch ein italienisches Schausviel von Bernardo Accolti, "Birginia" (1513), gefannt habe, wie Rlein (Beschichte bes italienischen Drama's) nachweisen will, durfte mohl noch zweifelhaft fein. Shakespeare's eigentliche Quelle mar jedenfalls die englische Uebersetzung von Boccaccio's Erzählung in Bainters "Palace of Pleasure" (erichien 1567 und 1575). Ausschlieflich Shatespeare'iche Charaftere find: Die Mutter des Grafen Rouffillon, der alte frangofifche Edelmann Lafen, und vor Allem der feige und benchlerifche Barolles. Mit ber Erfindung der lettern Figur bangen auch bie Rriegsscenen zusammen. Wenn diefe, namentlich die Entlardung bes Barolles, ber fpatern Bearbeitung angehören follten, fo tann Diefe Episobe boch nur por ber Schöpfung des Ralftaff entftanden fein und nicht nachber, wie 3. B. Gervinus annimmt. Denn fo fpaghaft auch die Scene ber Entlarvung Barolles' ift, fo muffen wir dabei doch bas Gefühl haben, daß bies nur ein Reim des fpatern Falftaff (und gleichzeitig des Biftol) ift; denn wie hatte ber Dichter bagu fommen follen, an feine mundervollfte humoristische Schöpfung in einem spätern, ungleich ichmachern Refler zu erinnern? Wir nehmen baber an, bag wenn ber Dichter zweimal an bem Stude arbeitete, boch auch die zweite Bearbeitung in die Zeit var Abfaffung der Lancaftertetralogie, also etma in den Reitraum von 1594 bis 1596 gu feten ift. - Die Sprache ift oft schwülftig, ber Wit - wenn auch oft glanzend - doch vielfach an Ueberladung leidend, wie in Love's labours lost. Die Sprache bes Narren bewegt fich häufiger als sonft in ben allerniedrigften Boten. Trot biefer Schattenfeiten in ber Ausführung mußte bas Stud bennoch bei ber rafch fortschreitenden und belebten Sandlung, bei den trefflichen tomifden Scenen und ber auten Ausarbeitung einzelner ernfterer Partien mehr Interesse erregen, wenn nicht eine innigere Theilnahme von vornberein burch die gange Idee ber weiblichen Sauptfigur gurudgehalten murbe. Mit großem Unrecht bat man ben Charafter Belenens mit unferm beutichen Rathchen pon Beilbronn verglichen. Rathchen ift bei all ihrer Liebesfrantheit und ihrer ftlavifchen Unterwürfigfeit gegen ben Ritter

boch eine makellos reine und durchaus keusche Ratur. Dies ift es, was fie uns fo poetifch macht. Aber bas doppelte Bergeben Belenens, erft ihre Berbindung mit dem geliebten Manne burch einen königlichen Befehl zu erzwingen, bann fich burch Lift mirtlich von ihm gur Gattin und gur Mutter machen gu laffen, muß uns fo grundlichft abftoken, daß nichts in ihrer fonftigen Sandlungsweise milbernd darauf einwirken fann. Gebr überlegt ift es vom Dichter, wie bes Grafen Bertram Wefen burch Barolles icharfer beleuchtet wird. Wie Bertram ber Belene nicht die ihr gebührende Burdigung angedeiben läßt, fo verschwendet er auf ber andern Seite feine Bunft an den Unmurbigen. Im Grunde muffen wir aber trop allebem fur Bertram Bartei nehmen, wenn er fich ein Beib, das er nicht liebt, - benn ber blofe Standesunterschied ift zu wenig hervorgehoben und wird burch die tonigliche Bermittelung ausgeglichen, - fich auch nicht will auf dringen laffen. Für bas fünftige Blud ber Che haben wir nach der fo gewonnenen Liebesmub wenig Bertrauen.

Auch "Maß für Maß" erschien nicht früher im Drude als in der Folioausgabe, und wir haben auch sonst keinerlei äußere Merkmale, nach denen wir die Zeit der Entstehung des Stückes bestimmen könnten. Daß es kurz vor Ende des Jahres 1604 aufgestihrt worden, und zwar bei Hofe von der Shakespeare'schen Truppe, wird zwar in den Accounts on the Revel's of the Court berichtet; deren Schtheit ist jedoch — was die Angaben über die theatralischen Aufführungen betrifft — neuerdings bestritten worden. Bei sonstigem Mangel aller Nachrichten mitsen deshalb hier die "innern Gründe" wieder vorhalten, und nach diesen wird das Stück ziemlich allgemein in die letzte Beriode des Dichters gesetzt. Die vorgebrachten Gründe für eine zweimalige Bearbeitung auch dieses Stosses sind dier keineswegs stichhaltig.

Die Fabel von Measure for Measure ist ursprünglich in einer italienischen Rovelle des Giraldo Cinthio enthalten und gab den Stoff zu einem ältern englischen Drama, George Whetstone's "Promos und Cassandra", welches 1578 im

Drud erschien. Bei Cinthio spielt bie Geschichte in Innsprud unter bem Raifer Maximilian, und die Statthalterschaft führte ein Mann Namens Jurifte. Derjenige, welcher bem Gefet und feiner ftrengen Sandhabung verfällt, ift ein gemiffer Bino, beffen Schwester Epitia, um ihren Bruder zu retten, fich bem verruchten Statthalter ergibt, jedoch erft dann, als ihr Bruder felbst fie unter Thranen gebeten hatte, ibm bas Opfer gu Außerdem hatte ber Statthalter ihr versprochen, fie jum Beibe zu nehmen; nachdem er aber fein Biel erreicht, ließ er den Ungludlichen enthaupten und ber armen Schwefter, Die jest ihren Bruder befreit zu haben glaubt, fein Saupt bringen. Tropbem fühlte Epitia, melde beim Raifer Gerechtigfeit verlangte, fich bamit befriedigt, bag ber Statthalter, ber auf bes Raifers Befehl enthauptet werben follte, fie gum Beibe nimmt. In "Bromos und Caffandra" ift die Geschichte nach einer Stadt Julio verlegt, welche - wie ber Berfaffer im "Argument" ju feinem Stude bemerkt - "einige Beit unter ber Berrichaft bes Corvinus, Ronigs von Ungarn und Bohmen", ftand. Erft Shatespeare verlegte ben Schauplay nach Wien. icon Bhetftone batte ein paar gludliche Menderungen gemacht; bie wichtigfte ift, daß ber Berurtheilte, Claudio, nicht wie bei Cinthio wirklich hingerichtet wird, fondern daß ber Rertermeifter aus Mitleid fur Andrugio (bei Shatespeare Claudio) der Caffandra (Ifabella) bas Saupt eines Anbern, eines bereits hingerichteten Berbrechers überbringt. Caffandra aber glaubt, daß es der Ropf ihres Bruders fei, und im Abichen über die That des Bromos (Angelo) beschlieft fie, Die gange Sache bem Ronige vorzutragen, welcher ben Bromos jum Tode verurtheilt. Da aber Caffandra felbft, die ben Miffethater als ihren Gatten ansieht, für fein Leben bittet, ba außerdem Andrugio, den man hingerichtet glaubte, und der bis babin im Berborgenen gelebt, jum Borichein tommt, wird ber Statthalter, eben als er gur Erefution geführt merden foll, beanabiat. Whetstone's " Bromos und Cassandra" \*) bat, ebenfo

<sup>\*) &</sup>quot;The right excellent and famous Historye of Promos and Cassandra" ift abgebrudt in ben "Six old Plays", 2. 201., 1779.

wie der ältere "König Johann", zwei Theile, jeder Theil fünf, allerdings ziemlich turze Akte. Im ersten Theil geht die Handlung dis zu der Ausführung des Berbrechens des Bromos, im zweiten Theil geschieht seine Entlarvung, seine Berurtheilung und die schließliche allgemeine Bersöhnung.

Whetstone felbst hatte spater ben Stoff feines Drama's ebenfalls als Erzählung bearbeitet, welche in feinem "Heptameron of Civil Discourses" 1582 erschien. Shakespeare hat beide Arbeiten Whetstone's gefannt, wie die ermahnte mefentliche Abweidung von Cinthio, welche Shatespeare adoptirte, und einige andere mit Whetstone übereinstimmende Buge beweisen. Mus bem Drama bat Shakespeare taum mehr profitirt als aus ber Erzählung, benn bas Drama Whetstone's ift trot ber mit Cinthio's Novelle vorgenommenen Berbefferung eine bochft untergeordnete Arbeit, fowohl in der dialogischen Ausführung, wie auch in der Romposition des Bangen, welche eine außerft geringe bramatische Technit zeigt. Shatespeare bat in Diesem Falle auch wieder den fehr dürftigen Rern der Fabel benutt und zu einem feffelnden Seelengemalbe umgeschaffen. Unter Anderm ift auch erft burch Shakespeare die emporende Graufamteit des Statthalters dadurch gemildert, daß Angelo fürchtet, Claudio werde für die Schande feiner Schwester, Die ihm bas Leben rettete, einft Rache nehmen wollen. Bei Cinthie mie bei Whetstone fehlt dies Motiv, und das Abstofende des Borgangs mird um fo unerträglicher. Bon großer Bedeutung für die befriedigende Lofung ift ferner ber Umftand, bag Shatefpeare's Zjabella fich bem Statthalter nur gum Scheine preisgibt, indem die bafür bingugebichtete Mariana ftatt ibrer untergeschoben wird. Wenn man fich über die große Berwegenheit diefes (ichon in "Ende gut, Alles gut" vortommenben) Qui pro quo hinmegfeten will, fo muffen wir in dem Umftand, baß burch biefe tomplicirtere Löfung ber Bofewicht nicht burch bie Beirath Rabellens entlaftet zu werden braucht, eine viel größere Benugthung finden als in ber fo bochft gefühlsverlegenden Berbindung Beiber. Den ethischen Grundgebanten bes Schauspiels spricht ber Bergog felbit gleich in

ber ersten Unterredung mit Angelo aus: die Macht des Berrfchers folle fein, bas Gefet mit Milbe ober mit Strenge gu handhaben, wie es bas Bewiffen in dem befondern Falle Die Sittlichfeit diefes Grundfates ift in der trefflichen Entwidelung der beiden entgegengesetten Charaftere des Berjogs und Angelo's bargelegt. Und biefer Aufgabe gemäß mußte der Dichter, wie er es that, die Berfon des Bergogs gleich im Beginn bes Drama's fo bedeutfam einführen, mabrend bei ben Borgangern Shatespeare's der Berricher gant im Sintergrunde fteht und erft gur Lofung des Ronflittes berbeigerufen wird. Die treffliche Grundlage, welche bas Drama Shatespeare's durch die politische Tendeng erhalt, zeigt wieber Die große Ueberlegenheit und ben weiten Blid bes Dichters, beffen bramatisches Genie wir zugleich in ber meifterhaften Gruppirung bes fo fcmierigen und für bie theatralifche Darftellung leider fehr bebentlichen Stoffes ertennen. theatralifden Technit wird "Mag fur Mag" taum von einem andern Drama bes Dichters übertroffen, und namentlich zeigt bas Arrangement in ber Schlugentwickelung eine bewundernswerthe Deifterschaft.

"Das Wintermärchen" (The Winters Tale) erschien ebenfalls erst in der Folioausgabe, und die erste Erwähnung desselben geschieht erst im Jahre 1611 in dem aufgefundenen Tagebuche eines Dr. Forman. Auch aus andern Umständen hat man folgern wollen, daß das Wintermärchen ziemlich gleichzeitig mit dem "Sturm" entstanden sei, also zu Shakespeare's letten Arbeiten gehöre.

Die Quelle für dies Schauspiel lag dem Dichter sehr nahe in der Erzählung von Robert Greene: "Die anmuthige Geschichte des Dorastus und der Faunia" (Pleasant History of Dorastus and Faunia). Nach der Bermuthung Schacks (Geschichte der dramatischen Literatur in Spanien) hat für Greene eine ältere Quelle existirt, welche auch von Lope de Bega benutt worden; da dessen Marmol de Felisardo eine auffallende Aehnlichkeit mit Shakespeare's Wintermärchen zeigt. Wir

baben es hier nur mit der direkten Quelle des Dichters, mit der Erzählung von Robert Greene zu thun. Deffen "Dorastus and Faunia" erschien querft 1588 unter bem Titel "Pandosto: The Triumph of Time: wherein is discovered etc." und war nach Sallimelle Angabe eine ber populärften Erzählungen aus dem letten Theile des 16. Jahrhunderts, wie auch die vielen Auflagen beweifen. Shakefpeare hat allerdings vielfache Menderungen mit ber Erzählung vorgenommen. Nicht nur daß fammtliche Namen aus der Erzählung bei ihm umgewandelt find, sondern auch ben Schauplat in beiben Saupttheilen ber Sandlung hat er vertaufcht; benn bei Greene fpielt bie tragif de Gefdichte ber unbegrundeten Giferfucht u. f. w. in Bobmen, ber Giferfüchtige ift bort ber Ronig von Bobmen, und fein Gaft ift ber Rönig von Sicilien. Die Charaftere des Antigonus, Autolycus und der Paulina find erft von Shateipeare bingugefügt morben. Aber die allermefentlichfte und für ben gangen Charafter bes Studes entscheibende Menberung befteht barin, bag bei Greene bie unschuldig verklagte Bellaria (bei Shatespeare Bermione) in Folge der erlittenen Unbill und aus Gram über ben Berluft ihres Rindes mirtlich ftirbt, während Shatespeare fie wieder jum Leben erfteben läßt. der Wiederermedung Bermione's batte Shatesveare bas Motiv aus "Biel garm um Nichts" (ben Scheintod ber Bero) aufs Reue benutt, freilich bier, im Bintermarchen, in viel poetifcherer Darftellung. Mit biefer Umwandlung mußte auch ber Schlug ber Greene'ichen Erzählung bei Shatespeare megfallen, nach welchem bort ber Ronig von Bohmen, Bandofto, trot ber gludlichen Bereinigung ber Liebenden, aus Gram über bas früher Gefchebene - wozu noch der Umftand tommt, bag er fic in seine eigene Tochter verliebt - fich felbft bas Leben nimmt. 3m Uebrigen folgte Shafespeare ber Erzählung in allen Mebenumftanden ziemlich genau. Indem er aber bezüglich bes Endes der hermione von dem Original abwich und banach auch die ichliefliche Lofung befriedigender geftalten tonnte, wurde er offenbar von dem Gefühl geleitet, bag das Phantaftifche, bas Märchenhafte ber gangen Sandlung bie mirtliche

Tragit ausschließen muffe. Er fuchte bie Sandlung in eine freundlichere Sphare zu ruden, welche bem Con bes Marchenhaften bei weitem angemeffener ift. Der Titel eines Marchens mar - obwohl teine übernatürlichen Rrafte barin mitmirfen - eben burch biefen Charafter ber Sandlung und burch die ihr gegebene Farbe gerechtfertigt. Durch jene fo erbebliche Abweichung von einem Sauptpuntte in der Erzählung, den Tod der Ronigin betreffend, welcher bei Greene eine unlosbare Diffonang in die freundlichere idpllische Sandlung mit binübergog, fuchte Shatespeare offenbar eine grokere Barmonie amifchen ben beiden Saupttheilen ber Sandlung bergu-Man tann jedoch nicht behaupten, daß ihm diefer Berfuch gelungen fei, benn bie beiben großen Salften bes Drama's find im Grunde zwei Stude von gang verschiedenem Charafter. Freilich ift auch in dem erften Theile ber Sandlung bas Wefen des Märchenhaften vorherrschend. Fast so wie im "Sommernachtstraum" find auch im "Wintermarchen" Dertlichkeiten und Zeiten bochft willfürlich behandelt. Dag Böhmen eine Meerestufte hat, sowie die Hineinziehung bes Dratels bes Apollo mar vom Dichter ber Greene'ichen Erzählung entnommen. Dazu wird Sermione gur Tochter eines "ruffifchen Raifers" gemacht, und zu verschiedenen Dalen find Sitten und Gebräuche ber driftlichen Zeit mit ber griechischen Mythologie vermischt worden. Der Dichter tonnte baber auch nicht Unftand nehmen, die Leidenschaft der Gifersucht, die er im Othello fo unendlich mahr und tief aus dem Wefen bes tragischen Selden zu entwideln mußte, und fie fo über ben biefer Leidenschaft gewöhnlich zufommenden Charafter weit erhob, bier im Leontes in der fürchterlichsten Uebertreibung ju zeigen. Die gange Sandlungsweise Diefes Menschen ift fo toll und unfinnig, daß man bem Dichter fast die Absicht zuschreiben mochte, er habe die Leibenschaft ber Gifersucht bier farifiren wollen, wenn nicht biefe Art ber Darftellung icon burch ben Marchenton bes Gangen ihre Berechtigung erhielte. Tropbem wird durch ben gangen Borgang, ber die erfte und umfangreichere Balfte bes Studes ausfüllt, wenn auch nicht ein tragischer, fo boch ein febr

ernfter und tief verstimmender Gindrud bervorgebracht, ber auch nicht einmal burch die hoffnung auf die Wiederbelebung Bermione's gemildert ift. Der Dichter hat hier vielleicht von ber Art, wie Bero in "Biel garm um Nichts" als Todte verborgen mird, abmeichen wollen und ließ baber auch bem Buborer ben Eindrud, daß Bermione mirklich gestorben fei. Für den völlig veranderten Charafter ber zweiten Balfte bes Studes ift nicht nur der darin porberrichende Schaferton bestimmend gemefen; er sondert fich von den tragischen Borgangen der erften drei Afte noch um fo schärfer burch ben langen Zwischenraum von Jahren und durch ben Umftand, daß die Sandlung auf einem neuen Boben und unter jum größten Theil gang neuen Berfonen por fich geht. Alle Diefe Dinge, welche in ber fonft feinesmeas werthvollen Erzählung feine Störung verurfachen, treten in ber bramatischen Aftion gang anders bervor, als Elemente, die dem Wefen des Dramatifchen feindlich find, fo viele Runft ber Dichter auch hier aufgewendet bat, ben vorhandenen Bruch in der Sandlung auszugleichen.

"Chmbeline", in der Folioausgabe, die das Stüdzuerst im Truck veröffentlichte, als "The Tragedie of Cymbeline" bezeichnet, wird von Walone in das Jahr 1605 geset, doch haben wir über die Existenz des Stückes erst aus dem erwähnten Tagebuch von Dr. Forman Nachricht, in welchem, bei Besprechung einer Aufsührung desselben, der Inhalt des Stückes erzählt wird. Nach dieser Besprechung müßte die in Rede stehende Aufsührung — es wird auch hier nicht gesagt, daß es die erste war — 1610 oder 1611 stattgesunden haben, und nach Ansicht der meisten Kritiker wäre das Stück auch nicht viel früher geschrieben. Jedenfalls gehört es nach Stil und Versbau und nach der genauen und vollendeten Charakteristik der handelnden Personen der reissten Beriode des Dichters an.

Für dies hochpoetische Wert, in welchem namentlich ber weibliche Hauptcharafter bei Shatespeare selbst taum seines Gleichen findet, hat der Dichter zwei Handlungen zusammenzulegen gewußt, für welche er zwei durchaus verschiedenartige Quellen benutte. Bahrend für die Geschichte ber Imogen. ihre Berleumdung, ihre Schidfale und ichliefliche Biederberstellung, eine Novelle aus Boccaccio's Decameron den Stoff gab, nahm Shatefpeare, indem er das verleumdete Beib gur Tochter eines Ronigs machte, ben hiftorifden hintergrund aus ber Englischen Chronit bes Holinsbed. Bei Boccaccio ift Die verleumdete Unichuld die Frau eines italienischen Raufmanns zu Genua; die Wette geschieht in Baris amischen italienischen Raufleuten. Ambrogiulo, berjenige, welcher die Wette gegen ben Genueser Raufmann, ben Gatten ber Ginebra (Imogen), aufnimmt, gelangt burch Bestechung einer Frau, indem er fich in einem Raften verborgen bat, in Ginepra's Schlafzimmer. ohne daß er aber guvor (wie bei Shatespeare) fich in Berson um die Gunft der Dame bemubt hatte. Die weitern Umftande, Die Wahrzeichen, welche ber Betrüger bem Gatten als Beweise feines Triumphes überbringt, die Rache des Gatten, wie er burch einen Diener die Frau mit einer falfchen Botichaft binwegloden läßt, um fie gu tobten, wie ferner diefer Diener burch' ihre Bitten und Betheuerungen gerührt wird, wie fie in mannlicher Rleidung in ber Wildnig bleibt, u. f. w. - bas Alles ftimmt in den Sauptzugen mit dem Drama überein. Erft pon dem Momente der Rettung Imogens weicht der Dramatiker von ber Rovelle meit ab, feinen felbständigen Weg verfolgend. Bei Boccaccio tommt Ginevra nach verschiedenen Frrfahrten nach Alexandrien, tritt als Mann in ben Dienst bes Sultans, und burch italienische Waarenvertäufer mird ber Betrug bes Umbrogiulo entbedt, indem biefer die aus dem Schlafgemach Binepra's gestoblenen Gegenstände mit fich führt.

Auch eine englische Bearbeitung dieser Novelle haben wir in einem alten englischen Geschichtenbuch "Westward for Smelts etc."\*), aber es ist sehr fraglich, ob Shakespeare etwas baraus benutzte. In dieser englischen Umarbeitung ist der ganze Borgang allerdings schon nach England verlegt, aber unter die Regierung Heinrichs bes Sechsten, mahrend der

<sup>\*)</sup> Westward for Smelts etc. "written by Kinde Kitt of Kingstone" ericien in London 1603. Die Geschichte ift schon bei Malone abgebruckt.

Rämpfe mit König Eduard IV. Leonatus ift hier ein Gentleman zu Waltram, unweit London, und auch bier ift die Beichichte noch nicht in die Sphare bes hofes gerückt. Shatespeare nicht aus biefer Bearbeitung, sondern aus bem Boccaccio geschöpft, geht icon barans hervor, Schilberung ber Situation im Schlafzimmer bei Shatespeare mit bem Bericht im Boccaccio völlig übereinstimmt, nicht aber mit ber englischen Bearbeitung, in welcher ber Bofewicht nur unter dem Bette (nicht wie bei Boccaccio und bei Shatespeare in einer Rifte) verborgen ift. Der Betruger raubt ber Schlafenden nur ein Crucifir, welches fie gwar ftets "zunächft bem Bergen zu tragen pflegte", bas aber ber Dieb nicht einmal von ibrer Bruft nimmt, fondern von dem an ihrem Bette ftebenden Tifche. Und diefes Crucifix bilbet ben gangen Beweis ihrer Schuld; weder von dem "Muttermal unter ihrer linken Bruft", wie es Boccaccio beschreibt, noch von den Gemalden im Zimmer, Die fich ber Betruger feinem Gedachtniffe einpragt, ift barin Die Rede.

Der nämliche Stoff ift übrigens por Shatespeare icon von einem deutschen Autor bramatifc behandelt morben, in ber im Jahre 1596 im Drud erschienenen "Schonen Siftoria pon einem gottesfürchtigen Raufmann von Babua". beren Berfaffer fich Racharias Liebhold von Solbergt nennt und in ber vorgebrudten Debitation fich als Schulmeifter und Stadtschreiber von Silberberg bezeichnet. Der "fromme" Raufmann, der für die Treue feines Weibes - "Caftitas" wettet, heißt Beridicus, fein Gegner Falfarius, und die Leitung der Intrigue ift der allegorifchen Berfon des "Cheteufel" übertragen. Die Ausführung biefes burchmeg in paarweis gereimten Berfen geschriebenen Drama's ift eine augerft naive. In ben Sauptzugen ftimmt es mit Boccaccio's Erzählung überein; wo ber Berfaffer feinen eigenen Weg geht, finden wir nicht einen Bug, ber an Shatespeare ober auch an die englische Erzählung erinnern fonnte.

Indem Shakefpeare den italienischen Rovellenftoff, nur in Benutung der Grundzuge deffelben, mit der Geschichte bes

britannischen (fabelhaften) Ronigs Combeline verwebte, machte er die handlung um Bieles reicher und barf burch dies gange Arrangement ben größern Theil ber Erfindung für fich in Anspruch nehmen. In ber Schilderung ber geschichtlichen Situation, ber Berweigerung ber mit Cafar vereinten Tributzahlungen, sowie der unter Augustus stattgefundenen romischen Relbzüge gegen Britannien, ift Shatespeare bem Berichte bes englischen Chroniften Solinfbed gefolgt, ber ben Regierungsantritt bes britischen Ronigs Cymbeline in bas Jahr 33 v. Chr. fest. Dag tropbem Chatefpeare Rom mit modernen Italienern, Bhilario, Jachimo u. f. w. bevölkerte, hat mohl bei des Dichters bekannter Sorglofigfeit in folden Dingen nichts Auffallendes; fie tann in diesem Falle um fo weniger befremben, als er bier schwerlich zu historischer Treue genothigt mar, mo es sich um eine fo hochromantische Angelegenheit handelt. Die Ramen der beiden Sohne Combeline's, Buiderius und Arviragus, find amar ebenfalls ber Chronit bes holinibed entnommen, aber bort wird von ihnen nichts weiter berichtet, als bag ber altere von ihnen seinem Bater in der Regierung folgte. Ihre Entführung durch den verbannten Bellario, ihr Leben in der Wildnig, ihr fo bochft poetisch geschildertes Bufammentreffen mit ber verkleideten Imogen, eine ber herrlichften Bartien bes Drama's, ihre Wiedertehr, welche fo trefflich mit den Rampfen gegen die Romer verwebt ift, - bas Alles ift unfres Dichters Erfindung, die hier dem gangen Stoffe ein eigenes Beprage gibt. Gine nachtheilige Folge biefer fo großen Bereicherung ber handlung ift freilich babei die allzu tomplicirte Schluß-Man hat finden wollen, bag bie Scene im entwickelung. Rerfer bes Bofthumus, die opernhafte Beifter- und Göttererscheinung, für die spate Beit der Entstehung biefes Drama's Andere hingegen haben diefe Scene dem Dichter gang abgefprochen und fie fur ein Ginschiebfel von fremder Sand Shatespeare'ichen Beift wird man allerdings barin beim beften Willen nicht entbeden tonnen, und wenn fie eine Anthat von anderer Sand mare, fo fonnte dies mohl auf den Bedanten führen, dag baburch andere Bartien bes Dichters

weggefallen find. Unwahrscheinlich ift dies nicht, aber die Mangel bes letten Aftes laffen fich bamit nicht gang erflären: fie find doch jum Theil eine Ronfequeng ber gegen ben Schluß allzu febr fich aufthurmenben Sandlung und der nothwendigen Auflösung so vieler Anoten. Für die theatralische Darftellung find folde Dinge von überaus nachtheiliger Wirfung, und fie find hier mohl die haupturfache, daß es bisher noch nicht gelungen ift, bas an ftrablenden Schonheiten fo reiche Wert auch auf der Bubne gur Geltung zu bringen. Imogen felbft barf wohl als bas Bochfte bezeichnet werben, mas Shatefpeare an schönen Frauencharatteren fouf; Desdemona ift nur ein Theil von ibr, fie ift in Imogen ergangt durch die bingebende Liebe einer Julia und burch ben Seelenadel einer Cordelia. Alle Gigenicaften berfelben ericeinen in biefer barmonischen Bereinigung. zusammengehalten durch den sugen perfonlichen Liebreig, in erhöhter Boteng. Nicht minder angiebend find die beiden in ber Wildniß aufgemachsenen Bringen geschilbert; und einen trefflichen Gegensat zu diefen holden Geftalten bildet der boshafte und zugleich lächerliche Gobn ber Ronigin, Cloten, Bed, Lummel und Schurte zugleich, ber fich dafür um fo mebr auf fein pringliches Geblut einbildet. Wald und Wildnif bilben bei Shatespeare nicht felten ein Afpl für die reinern Raturen: und mo er Gelegenheit fand, ben Gegenfat ber freien und gefunden Naturentwickelung zu der fittenverderbenden Ueberfultur, namentlich zu ber Berberbtheit ber Bofluft zu fchilbern, that er es mit ersichtlicher Borliebe. In Combeline gerade tritt uns diefer Begenfat in bochfter poetifcher Bertlartbeit auf bas mohlthuendste entgegen; er übt zugleich die Wirkung, daß die schweren Leiden Imogens unter dem milbernden Gindrud des Idealischen in ein freundlicheres Licht gesett find.

# Die Dramen nach antiken Stoffen.

### Die römischen Tragodien.

Julius Cafar. Antonius und Cleopatra. Coriolau.

Bon diesen drei Tragodien existiren feine frubern Drucke als die in der erften Folioausgabe. Dag alle drei Stude der Beit der vollfommenen Reife des Dichters angehören, barüber herricht taum irgend welche Meinungsverschiedenheit; auch ift als ziemlich ficher anzunehmen, bag "Julius Cafar" um einige Jahre früher entstanden ift als die andern beiden Tragodien. Nach den hiftorischen Greigniffen foließt fich "Antonius und Cleopatra" an "Cafar" fast unmittelbar an. Cafars Ermordung fand 44 v. Chr. ftatt; Brutus und Caffius fielen 42 v. Chr. in der Schlacht bei Philippi, und Antonius, ber nach Entfernung bes Lepidus vom Triumvirat (40 v. Chr.) die Herrschaft im Drient erhielt, starb im Jahre 30 v. Chr. -"Coriolanus" ift bagegen von beiden Studen durch einen Zeitraum von etwa 450 Jahren getrennt; und da auch in der Idee Diefe Tragodie durchaus felbständig dafteht, fo befprechen mir fie nicht nach ber Folge ber geschichtlichen Greigniffe, sondern nach ber Folge, wie der Dichter die drei romifchen Dramen fchrieb.

<sup>&</sup>quot;Julius Cafar" wird, nach verschiedenen äußern Gründen, in den ersten Jahren des Jahrhunderts entstanden sein. Aus einem Berse in Weevers "Mirror of Martyrs" hat neuerbings Halliwell gesolgert, daß die Tragödie nicht nach dem Jahre 1601, in welchem diese Schrift erschien, aufgeführt sein Spatepeare's Leben.

tonnte. In der betreffenden Stelle ift auf Brutus bingemiesen. wie er ber "vieltopfigen Menge" verfichert, bag Cafar "berrichfüchtig" mar (that Caesar was ambitious), und daß barauf ber beredte Marc Anton burch den Breis der Tugenden Cafars bie Meinung gegen Brutus fehrt. Ferner tommen in Draytons "Baron's Wars", und zwar erst in der 1603 erichienenen zweiten Auflage, einige Berfe por, welche an Die Lobesmorte erinnern, die Marc Anton dem todten Brutus midmet. Collier meint, daß Dranton diefe Berfe von Shakefpeare geborat haben muffe; einen verstärften Grund für diese Unnahme fieht er in dem Umftand, daß in allen weitern Ausgaben von Draptons "Baron's Wars" bis jum Jahre 1613 die Berfe unverändert fo stehen blieben wie 1603, daß hingegen in der Ausgabe von 1619 (also nach dem Tode Shakespeare's) die Berfe so geandert murben, daß fie mit ber entsprechenden Stelle bei Shakespeare noch viel mehr übereinstimmten\*). Dag ein Dichter wie Shakespeare bier nicht von einem untergeordneten Schriftsteller borgte, ift felbftverftandlich, und es mußte banach "Julius Cafar" icon mindeftens 1603 eriftirt haben, wenn nicht (nach dem Citat in "Mirror of Martyrs") schon 1601. Db die Bemerkungen des Bolonius im "Hamlet" über eine theatralifche Aufführung bes "Cafar" auf eine andere als die Chafespeare'iche Tragodie gielten, muß dabingestellt bleiben. Wir miffen nur, dag fcon Stephen Goffon (School of Abuse) 1579 eine "History of Caesar and Pompey" ermähnt, und bag fpater ein Stud "Julius Cafar" von B. Alexander (fpater Lord Sterline) gegeben morden. In Benslowe's Tagebuch befindet fich ferner

und foliegen bann:

It show'd perfection in a man.

In ber spätern Aenderung lautet die betreffende Stelle:
In whom so mix'd the elements did lay

— — — when Nature him began.
She meant to show all that might be a mar

<sup>\*)</sup> In ber erstern Form lauteten die Berse:
Such one he was, of him we boldly say,
In whose rich soul all sovereign powers did suit,
In whom in peace the elements all lay
So mix'd, as none could sovereignty impute.

aus dem Jahre 1602 die Nachricht von einer Tragödie "Oaesar's Fall", bei welcher mehrere Autoren genannt find.

Dag von Chatespeare's drei romischen Dramen "Julius Cafar" querft gefchrieben und aufgeführt morben, ift ichon burch die große Popularitat des Stoffes unzweifelhaft. Erft von diefer Tragodie aus und burch die Beschäftigung mit bem Plutarch dürfte ber Ginn bes Dichters für die großen römischen Charaftere gesteigert und die Anregung zu den folgenben Arbeiten gegeben worden fein. Blutarche Lebensbeschreibungen (in der erft durch Bermittelung des Frangofischen bergeftellten, aber trot diefes Mediums ziemlich getreuen englischen Uebersetzung von Rorth, 1579) blieben für alle brei romischen Dramen Shakespeare's die vermuthlich einzige Quelle, und ber Dramatiter ift im Gange ber politifchen Greigniffe ben Berichten Blutarche überall gefolgt. In folden Momenten, Die ben Reim zu einer bramatischen Ausbreitung enthielten, ift er babei ftets feinem großartigen Gefühl fur die Wirfung bes Reinmenschlichen gefolgt. In biefer hinficht gehören gu feinen bochften Triumphen die Scene im 3. Afte por der Roftra, und im 4. Att die gange 3. Scene im Belt des Brutus. Borgange unmittelbar nach der Ermordung Cafars findet man in bem Berichte Plutarche nur die durftige Cfigge fur bas großartige farbenreiche Bild, bas Chakefpeare baraus ichuf. Mus ber flaffischen Rebe bes Brutus ift gar nichts im Blutarch gegeben, und von der Rede des Marc Anton - die bei Blutarch fich keineswegs so unmittelbar anschließt, - ift nur angegeben, welchen Gindruck bas Teftament Cafars auf bic Menge machte, wie ferner M. Anton bas blutbefledte Rleid und die Stiche barin bem Bolte zeigte, und wie dieses badurch jum Aufstand gereigt murde. Alfo ber gange mundervolle Ban Diefer Rede, Die funftvolle Steigerung barin, Die uns in ihren Birfungen ein Maffengemälde von einziger Art zeigt, gehört bem Geifte Chatespeare's. - Der Tod eines groken Mannes, wie hier fpeciell die Ermordung Cafars, mird an fich faum geeignet fein, die ideale Grundlage eines Drama's abzugeben. In Shatespeare's Drama bilbet ber Tob Cafars nicht ben

Abichluß der bramatifchen Sandlung, fondern vielmehr den eigentlichen Mittelpunkt bes Bemalbes: um bies Greignif gruppiren fich bie andern Borgange. Man bat beshalb auch finden wollen, daß dies Drama viel eber ben Titel Brutus perdiente und nicht Cafar: benn Brutus ericeint in ber That als ber handelnde und durch eigene tragifche Schuld tragifch untergebende Beld. Diefer Ginmand trifft jedoch viel mehr die eigentlich theatralische Wirfung als die Berletung eines afthetifchen Grundfates. Allerdings ift es nicht Cafar allein, mit Dem wir's zu thun haben; aber es ift der Ronflift, in welchen burch Cafars Große wie burch bie in feiner Große liegenben Gefahren für die Freiheit Roms ein reiner, edeldentender Mann, ber nicht gerade ein großer Bolitifer ift, gebracht wird. Da Cafar großer als Brutus, und ba feine Broße vorzugs. weise mitmirtend an dem Schicffale des Brutus bleibt, so gab Shatefpeare bem Stude ben Ramen Cafars. Nach ber gangen Unlage des Studes blieb dem Dichter nicht Raum, einen ber größten Manner ber Weltgeschichte meder in feiner ftaats. mannifchen Weisheit, noch in feiner Feldherrngroße vorzuführen. Bon Brutus miffen mir nur, daß er ihn liebt; bes Caffius Borte über Cafar laffen uns nur den Gefahrlichen ertennen. Die Schilderung ber Borgange bei bem Lupertalienfeste, Die von feinen Schmeichlern veranstaltete Romobie mit bem Darreichen bes Diadems ift Bug fur Bug bem Berichte Blutarchs entnommen, nur mit ber migvergnügten Pronie gewurzt, mit melder Casca über den Bergang berichtet. Die Worte, mit benen Cafar fich felbst wiederholt charafterifirt, mußten baber auf uns den Gindrud des Renommistischen machen, wenn nicht Die ganze gegen ihn gerichtete Berschwörung zeigte, bag er mirtlich ein großer Mann. Der Dichter hat aber moblmeislich in dem fo foncentrirten Charafterbild uns ben großen Mann auch in feinen menschlichen Schwächen gezeigt; ohne biefe mare Cafars Rall für die Tragodie nicht bramatifch motivirt gewefen, und ohne fie murbe auch Brutus nicht die bobe tragifche Bedeutung erlangt haben. Je größer endlich Cafars Gelbftvertrauen, fein ftolges Bochen auf feine unverrudbaren

Befchluffe ift, um fo machtiger wird fein unmittelbar auf diefe impofante Erhebung folgender jäher Sturg. Wie mir Cafars Größe erft aus bem Refler ber gangen gegen ibn gerichteten Berichwörung erkennen, fo entwickelt fich aus bemfelben Bunkte auch unfere Sympathie für ihn; und wie erft in dem Momente, ba er feinent Befchick verfallt, unfere Theilnahme fur ibn erweckt mirb, fo machft auch feine Große weit über den Moment feines Todes hinaus. Go fnapp wie die Charafteriftit feiner Berfon, fo meifterhaft ift übrigens feine Ginführung vom Dichter bebandelt, mit wenigen, aber icharfen Streichen. Die wenigen Worte. Die er bei feinem erften Auftritt zu Marc Anton fpricht, bezuglich des Berührens der Calpurnia bei dem Wettlauf, zeigen uns eine trube Wolke, die auf feinem Gemuthe lagert: Die Sorge um feine Dynastie. Gleich barauf warnt ihn ber Bahrfager vor "des Margen Jous"; und wie Cafar diefe Meinung furz und vornehm abweift, zeigt er fich uns hier, mo fein perfonlicher Muth ins Spiel tommt, weniger abergläubisch als bei ber eben ermahnten Belegenheit. Bei feinem zweiten Auftritt weist uns ber Dichter auf Cafars Scharfblid bin; und indem er in feiner Beurtheilung bes "hagern Caffius" uns feine Menschenkenntnig bewundern läßt, erhalten wir dadurch gleichgeitig von Caffius felbft ein vollftandiges Bortrat in den lebhaftesten Bugen. Go tunftvoll wie biefe gange Exposition ift, in welcher ber Dichter mit ein paar fnapp geschilberten Situationen uns fogleich auf den Boden verfett, der uns die weiteste Perspettive eröffnet, fo meifterhaft ift bas Bachsen ber Berichwörung, die Bug um Bug fich fteigernde Befahr gefchilbert, wobei aus ben politischen Dialogen gleichzeitig die beiden Sauptcharaftere der Berichmörung, Brutus und Caffius, in lebensvollfter Menichlichkeit hervortreten. Diefe gange Gliederung des Dramas bis zum Aufruhr am Schluffe des dritten Aftes ift burchaus vollendet. Leider tritt hiernach eine Erichopfung bes Intereffes ein; in ben beiben letten Aften erhalt die Situation fein neues fortbewegendes Motiv mehr; amei volle Atte bewegt fich bier die Sandlung auf völlig gleichem Richt menig trägt bagu ber Umftand bei, bag bas Niveau.

Intereffe für Marc Anton mit ber gewaltigen Scene im britten Alte erschöpft ift. Was den Charafter bes Marc Anton betrifft, fo hat der Dichter in ihm Gine Geite besonders ftart hervorgehoben, welche für die ungeheure Birfung feines Sanbelns und für die gange Idee der Tragodie von allerhochster Wichtigfeit ift; es ift dies feine mirtliche Liebe gum Cafar. ift benn auch feinesmegs feine hinreißende Beredfamteit und feine auf die Unfelbständigteit ber gedantenlofen Daffe fpetulirende Runft der Agitation allein, die ben großen Erfolg Die Brutus gegen feine perfonliche menichliche erzielt. Empfindung nur nach feinen politischen Theorien handelte und burch biefe Bertehrung feiner beffern innerften Ratur fein tragifches Gefchick über fich heraufbeschwor, fo handelt Marc Unton gerade nach dem natürlichen Buge feines Bergens, nach feiner rein menfclichen Empfindung. Bei all feiner Leichtblütigfeit, bei ber fonstigen Frivolität feines Befens, im Begenjat zu dem gemiffensftrengen ernften Brutus, ift boch bes Untonius Schmerz um Cafar mahr und tief; Diefer Schmerz überwältigt ibn fo febr, dag er beim erften Unblid von Cafars Leiche felbst die Gefahr vergift, Die ihm inmitten ber Berfcmorenen droht. Bugleich aber besitt Marc Anton politisch e Rlugheit genug, um auch bei ber Maffe auf diese unmittelbare Empfindung, auf bas rein Menschliche zu spekuliren. geht auf die Entwidelung ber politischen Grundfate bes ehrenwerthen Brutus gar nicht ein. Er fagt moblweislich, er tenne nicht Die Grunde, aus benen Cajar, als bem Staate gefährlich, fallen mußte; aber er zeigt dem Bolte die blutenden Bunden Des todten Cafar:

"Die armen flummen Munde, heiße bie Statt meiner reben! —"

Obwohl der Dichter dem Charafter des Brutus sich mit ganz ersichtlicher Liebe zugewandt hat, so zeigt er doch auch überall die Aurzsichtigkeit des Politikers und die Einseitigkeit seiner Theorien, die ihn zu dem unhatürlichen, abscheulichen Meuchelmord treiben. Als in seiner ersten Unterredung mit Cassius vom Festplatze her der Jubel der Menge ertont, sagt Brutus:

# Wie ich fürchte, wählt Das Bolf zum König Cafarn.

Und auf des Caffius Frage: wenn Brutus dies fürchte, fo biefe das ja mohl, er mochte es nicht gern, - erwiedert Brutus: "Rein, Caffius, nicht gern, boch lieb' ich ihn." In Diefen wenigen Worten ift ber gange tragifche Ronflift im Brutus bargelegt: ber Widerftreit feines perfonlichen Gefühls gegen' feine politifchen Dottrinen. Aber in bem Gelbftgefprach, in welchem er die That erwägt, ichraubt er fünftlich feinen Batriotismus fo in die Bobe, daß er icon deshalb fich gur That entschließt, um Schlimmes zu verhüten, mas ba fommen fonnte. Wenn aber auch Brutus die Freiheit Roms durch Cafars Tod batte retten fonnen, fo bleibt boch ber Meuchelmord immer ein schlechtes Argument. Cafar mar es, ber - nachdem unter Bompejus die Macht der Oligarchie thatfächlich gebrochen mar, bie Demofratie fich aber unfähig gezeigt - Cafar mar es, ber bei der Berruttung ber Parteien die Macht, das Ansehn und das Glud des Staates befestigte. Gin "ehrenwerther Mann" wie Brutus tonnte es beflagen, dag die Sache folden Lauf nahm, aber er tonnte burch die Ermordung des großen Mannes der Sache feine gludlichere Wendung geben. Er fagte gwar in der Berfammlung der Berfchwornen, als er fich dagegen erklärt, daß auch Antonius fallen muffe: "Wir Alle ftehn gegen Cafars Beift; ba mir biefen nicht erreichen tonnen, fo muß Cafar für ihn bluten." Das ift aber eine fehr ichlechte Sophiftit, mit ber er im Grunde die That felbst verurtheilt. Der Berlauf zeigt benn auch, bag Cafars Beift in ber That für bie Schwerter feiner Gegner unerreichbar blieb. Das Schlimmfte fur Brutus. und mas feinen Untergang vor Allem herbeiführen mußte, bas war der Zwiespalt in seiner eigenen, ursprünglich weich gearteten Natur, ein Zwiefpalt, ber ibn zu Intonsequenzen und politischen Fehlern gelangen ließ. Brutus mar eine zu milde Natur, als daß er die von ihm übernommene Rolle mit der dafür nöthigen Rudfichtslofigfeit hatte burchführen tonnen. Er that feiner innerften Natur 3mang an, als er auf ben Blan ber Berichwörer einging; feine ftrengen Grundfate gingen über feine

weicher geartete Natur weit hinaus, und dies gewaltsame Berleugnen seines bessern, menschlichern Wesens mußte sich schwer an ihm rächen; während auf der andern Seite Marc Anton gerade dadurch, daß er dem natürlich menschlichen Gefühl sein Recht läßt, zum Triumphe gelangt. Diesen großen sittlichen Grundgedanken der Tragödie hat der Dichter klar und in großen Zügen dargelegt, ohne nach der einen oder andern Seite sich selbst zum politischen Parteimann zu machen, also ganz und gar im höchsten poetischen Sinne.

Richt minder zeigt er diesen mahrhaft poetischen Ginn in ber Scene bes vierten Aftes, in welcher er bei bem Amifte ber beiben Relbherren, Brutus und Caffius, das natürlich menfchliche Gefühl zum mächtigen Durchbruch auch bei benen gelangen läßt, die es dem Cafar gegenüber in midernatürlicher Weise verleugneten. Wie die Gereigtheit Beider es uns fühlen laft, daß ihnen ihre Biele bereits entschwunden find, so hat auch ihre Berfohnung in diefer Situation etwas tief Ergreifendes. ift, als ob fie, unfichtbar umichlungen von dem naben gemeinfamen Unglud, ihre Bergen um fo heftiger an einander preffen. Es ift eine drudend ichmule Luft, die mir in den beiden letten Aften der Tragodie athmen. Das Berhängniß ichreitet mit riefigen Schritten weiter und weiter; wie eine duntle fchwere Bolte lagert es über ber gangen Sandlung. Dieje Stimmung bereitet bas Ericheinen bes Beiftes trefflich por, welches uns auf den tiefen Ginn diefes unaufhaltsamen Niederganges ber Republifaner weift. Brutus erkennt es mohl, woran er und feine Benoffen zu Grunde gehn, als er bei der Rachricht vom Tode des Titinius ausruft: "D Julius Cafar! du bift machtig noch. Dein Beift geht um: er ift's, ber unfre Schwerter in unfer eignes Eingeweide fehrt." Das rein Onmbolische der Ericheinung des Beiftes Julius Cafars tommt aufs bestimmtefte jum Ausdrud. Wie mit diesem Beifte feineswegs etwas Uebernatürliches in die realistische Sandlung eingreift, so zeigt fich in ibm der tief innerliche Gedanke bes burchaus mahren Lebens. ber hier in die außerliche Erscheinung tritt. Der Beift Cafars ward dadurch gur leitenden Ibee der letten Afte der Tragodie.

Auch Blutarch läßt im Belte bes Brutus biefem eine Schreckgestalt erscheinen, die fich feinen "bofen Damon" nennt. Chatespeare aber, indem er ihn ausdrudlich als Cafars Beift bezeichnet. nimmt dadurch dem Bhantom das Gefpenftifche, indem er es uns lebendig fühlen läßt, daß nur Cafars Beift, feine unbezwinglide Große es ift, an der das Unternehmen der Berichwörer gu Grunde geht. Es ift außerordentlich, wie der Dichter, ohne irgendwo in dem gangen Drama zu einer Diskuffion über die eigentlich politische Frage zu kommen, ohne auch auf den großen geschichtlichen Rusammenhang ber Greignisse hinzumeisen, bennoch die politische Sbee in der rein fünftlerischen Darftellung lebendig genug hervortreten läßt. Nur von foldem echt poetifden Besichtspunkte aus, ber mit bem allgemeinen fittlichen Grundgedanten zusammenfällt, fonnte der hervorragend politifche Stoff zu fo großer bramatifcher Bedeutung erhoben werden. Auch des Brutus lettes Wort, ebe er fich felbft ben Tod gibt, ftellt uns nochmals feinen eigenen tragifden Rouflitt mit aller Deutlichkeit vor's Auge. Und die Worte, mit denen der fiegreiche Marc Anton schließlich den perfonlichen Charafter des Brutus verherrlicht, bilden einen fanften Schlufafford, verfohnend auch für die tragische Schuld des Brutus.

Bon "Antonius und Cleopatra" befindet sich in den Buchhändlerregistern vom Jahre 1608 eine Eintragung, "a booke called Anthony and Cleopatra"; aber wir besitzen keinen frühern Druck von der Tragödie als den der Folio. Daß aber unter jener Eintragung (die Bezeichnung "a booke" ist den dramatischen Sachen sehr häusig gegeben) Shakespeare's Tragödie gemeint war, kann kaum einem Zweisel unterliegen; man ist darüber einig, daß daß Stück der letzten Periode des Dichters angehört, und nach jener Eintragung können wir für die Zeit seiner Entstehung daß Jahr 1607 oder 1608 annehmen. Auch die standhaftesten Bertheidiger aller Mängel des Dichters sind gegenüber dieser Tragödie etwaß schücktern; und die sonderbare Ansicht Coleridge's, welcher "Antonius und Cleopatra" unbedingt neben Lear und Othello stellt, ist ziemlich isolirt ge-

blieben. Wenn wir getrost zugestehn können, daß die Größe bes Dichters auch aus der im Großen und Ganzen versehlten Komposition dieses Stückes hervorragt, so sind wir ihm gegenüber doch hier in einem ähnlichen Falle wie beim Timon: wir müssen vermuthen, daß dem Dichter in seiner letzten Schaffenszeit hie und da der Maßstab für die dramatische, insbesondere auch theatralische Form verloren gegangen war.

S. Daniel hatte icon 1594 ben Stoff dramatifch behandelt: auch mar 1595 die Uebersetung einer frangofischen Tragodie von Antonius (nach Garnier von der Countess of Pembroke) Shatespeare aber hielt fich unmittelbar an Blutard, cricbienen. und er folgte bierbei feiner hiftorischen Quelle mit nicht weniger Trene als beim Cafar. Die breite Mannigfaltigfeit ber hiftorifden Greigniffe gestattete ibm jedoch bier nicht, bei ber Beite ber Ueberficht auch eine genügende Rlarheit berfelben gu er-Der Reichthum und die Mannigfaltigfeit ber Ereigniffe find hier bas Berberben bes Dramatifchen. Shatespeare hätte ein wefentlich anderes und vielleicht in der theatralifchen Gefammtwirfung erfolgreicheres Drama geschaffen, wenn er Alles ausschlieflich auf ben psychologischen Brozeß im Antonius gufammengezogen, wenn er die beiden großen Berfonlichkeiten, Untonius und Cleopatra, von den verwirrenden hiftorifchen Berbaltniffen mehr batte ablofen tonnen, fo baf bie geschichtlichen Greigniffe, als bloker hintergrund, nicht hemmend, unterbrechend und verwirrend in diejenigen Borgange fich brangten, auf deren dominirendes Interesse es doch nun einmal abgesehn Chatespeare mar offenbar ichon burch Julius Cafar gu fehr von dem Intereffe der weitern geschichtlichen Ereigniffe, mit ihrer gangen Berfpettive, umfangen, als bag er fich zu einer Beschränfung berfelben in ber bramatischen Sandlung ent-3m "Cafar" bildete ber breite politische ichließen konnte. Boden auch zugleich den Ronflitt, der im Brutus und Caffius gegen Cafar und feine Nachfolger burchzutampfen mar; im Brutus mar der politische Ronflitt auch zugleich ber fittliche. Sang anders in Antonius und Cleopatra, wo die Umftridungen einer helbenhaften Natur durch die verführerischen Runfte eines

Beibes einen pfpchologischen Brozeg gaben, der, wenn auch in Berbindung mit den großen hiftorifden Ereigniffen ftebend, doch gang für fich, neben benfelben durchzuführen mar. Doch füllte der Dich. ter das Drama mit den von Blutarch ihm berichteten bistorifden Greigniffen fo bis zum Rande an, baf biefe allzu reichliche Benutung des gegebenen Stoffes ber bramatischen Ginheit und ber allein burch gemiffe Roncentrirung bes Stoffes möglichen Gindrudsfähigkeit durchaus nachtheilig werden mußte. Beziehungen bes Antonius zu Cafar und Lepidus, die mohl entbehrliche Episode des Sertus Bompejus, Die Betheiligung der Fulvia am Rriege und ihr Tod, bas Bundnif mit Octavia. beren Stellung amischen Bruder und Gatten - bas Alles thurmt fich hier um die beiden Sauptgestalten. Gang besonders aber leidet der lettere Theil des Drama's, der 4. und 5. Aft, an Diefer ftofflichen Ueberladung, ba ber Dichter auch hier Alles aus Plutarchs Mittheilungen verwerthen wollte. Der Rampf in Alexandrien, der Berluft der Flotte, des Antonius Aramobn und Wuth gegen Cleopatra, beren Flucht in bas Grabmal, bes Denobarbus Abfall, die Scene des Antonius mit Eros, der fich felbst statt seines herrn todtet, des Antonius Gelbstentleibung und langfames Sterben, sowie endlich alle Borgange in bem Grabmal der Cleopatra bis zu ihrem und ihrer Frauen Tod: eine folche Menge von Aftion mußte um fo verberblicher fein, als fie fich über einen allzu breiten Raum ausbehnt und deshalb unmöglich die Ruschauer in Rlarheit über den Bufammenhang aller Greigniffe halten fann. Wir haben es deshalb auch in "Antonius und Cleopatra" mehr mit dramatisirter Beschichte als mit einem Drama zu thun. Im Julius Cafar ift bie Berfpettive viel größer, bier ift es die Flache. Wenn wir auf diese Mangel in der Komposition hinmeisen, so geschieht es, um die Thatfache zu erklaren, baf ein Bert voll fo großer Schönheiten, fo viel impofanter und feiner Ruge bennoch für Die theatralifche Darftellung fich als unmirtfam erweift. ben Reis diefer Dichtung mittelft der Lekture auf fich mirten läßt, ift febr geneigt, ben Benug, ber ihm durch ben Blang ber Sprache, die Tiefe ber Bedanten und durch die Scharfe ber

Charafteristif zu Theil wird, auch für die scenische Darstellung als selbstverständlich vorauszuseten. Allein in der plastischen Darstellung wird auch eine ununterbrochene Kette von Schönsheiten in der Totalität wirkungslos bleiben, wenn in der Gruppirung des Stoffes die richtigen Verhältnisse sehlen. In der Lektüre werden wir die Lücken unwilkurlich aus unserer Phantasie oder aus der geschichtlichen Kenntniß ergänzen, die Ungleichheiten, Widersprüche oder Dunkelheiten durch Reslexion ausgleichen. Diese Vermittelung fällt aber weg, sobald wir die Handlung in plastischer Handgreislichkeit vor uns sehn. In der sinnlichen Vorstellung nuß Alles sertig in sich abgeschlossen sein; der Blick des Zuschauers reicht weder hinter die Kulissen, noch in des Dichters Werksätte.

Abgesehn von der Unklarbeit in den großen Greigniffen, welche hier bas perfonliche Interesse an Cleopatra und am Antonius ftets unterbrechen und abschwächen, ift noch ein fehr wesentlicher Uebelftand bei dieser Dichtung barin zu erfennen. baß dieselbe einen zweifopfigen Mittelpunkt hat, und daß weder für ben einen noch für den andern Theil ein Uebergewicht des Intereffes fich geltend machen fann. Der Charafter bes Untonius ift zwar vom Dichter gegenüber dem geschichtlichen Borbild fehr verschönert, und in diefer Art der Behandlung feben mir Chatespeare's richtige Erfenntniß für das, mas bem Belben einer Tragodie nothig mar; aber über die geschichtlichen Thatfachen konnte er barum boch nicht hinausgehn, und er mußte fich babei gang auf das Menschliche in feiner Berfonlichkeit beichränken. Statt bes leichtsinnigen, genuffüchtigen und charafterlosen Menschen, wie ihn Blutarch schildert, finden wir im Drama die beffern Seiten im Antonius forgfältig hervorgefehrt. Den Wankelmuth, das leicht Entzündliche, aber Bechselnde, Unzuverlässige seines Befens fehn wir bier nur als das Refultat der Zerftorung, welche die beftridenden Runfte eines Beibes gegen die urfprünglich edle und mannliche Natur verübt haben; die Schönheit, das Beldenhafte blitt noch überall hindurch. Auch Blutarch stellt Cleopatra als des Antonius bofes Berhängnig dar; aber Shakespeare hat gerade in der

Beredelung des helden das psychologische Butereffe an ihm fehr Der Cleopatra Schönheit wird von Blutarch nicht als fo außerordentlich geschildert wie das unwiderstehlich Fesselnde in ihrem Berkehr, und ihre gegen Antonius angewandten Runfte werden als die der raffinirtesten Rotetterie fehr beftimmt gekennzeichnet. Shakefpeare hat auch Diefen Charafter mehr vertieft, vor Allem durch das höhere Mag von Leiden-Das. fortwährend Widerspruchsvolle ihres Befens ift es gerade, mas den damonischen und gerftorenben Bauber des Weibes ausmacht. Das fortwährende Abstoffen, um immer aufs Rene zu reigen, feffelt nicht nur die Sinnlichfeit, fondern beschäftigt auch die Phantafie. Die Berftorung einer männlichen Natur wie Marc Anton durch die verführerischen Runfte eines leidenschaftlichen und ehrgeizigen Beibes mag allerdings ein dramatischer Bormurf fein. Ihr Chrgeiz municht ben Sieg über Marc Anton, aber nicht fein Glend. Dadurch, daß ihr Triumph zugleich ihr eigenes Elend wird, erhält fie in ber That einen tragischen Bug, aber unsere Sympathie fann ihr beshalb tropdem nicht zu Theil werden; für Marc Anton aber haben wir wohl Bedauern, aber fein wirklich tragisches Mitgefühl. Weder in feinem noch in ihrem Untergange empfinden wir etwas durch die Größe des Falls Erhebendes, wie es in fo hohem Make im "Julius Cafar" bas Tragifche ber untergehenden Brößen überragt.

In "Coriolan" erhebt sich der Dichter wieder zur höchsten tragischen Gewalt. In der mächtigen Persönlichkeit des Cajus Marcius war hier dem Dichter wieder ein Mittelpunkt gegeben, in welchem das rein menschliche Interesse innerhalb der politischen Aktion sein volles dramatisches Gewicht ershalten hat.

"The tragedy of Coriolanus", wie das Stück in der Folioausgabe bezeichnet ist, wird allgemein als eines der letten Berke des Dichters betrachtet. Malone, Opce u. A. setzen das Stück in das Jahr 1610, für welche Annahme allerdings positive Anhaltpunkte fehlen. Daß es aber der letten Beriode des Dichters angehört, dafür spricht der ganze Stil, die Behandlung des Berses, die Tiefe und Ausführlichkeit in der dominirenden Charakteristik der Hauptgestalten.

Wie im "Julius Cafar" uns ber Ranuf der Republit gegen Die durch das Benie Cafars fich immer unwiderstehlicher befestigenden monarchischen Brincipien gezeigt ift, fo febn mir innerhalb der Tragodie "Coriolan" auf dem Boden der Republit ben Streit des ariftofratischen und bemofratischen Elements Die Begenfate ber ftreitenden Elemente werden porgeführt. mit aller Schärfe, Gindringlichkeit und Rlarbeit bargelegt, und icon aus der Schärfe der Gegenfate empfinden wir das Unverfohnliche berfelben. Auf der einen Seite, der des Bolfes, febn mir Unbeständigfeit, fleinlichen Reid und niedrige Gefinnung; auf Seiten ber Ariftofratie Starrfinn und Trop, einseitiges Lochen auf die Berbienfte um den Staat. Wiemohl aber diese Gegenfate, das Ringen der tribunischen Gewalt mit der fonfularifchen, ber plebejifchen mit ber patricifchen, ben eigentlichen politischen Boden der Tragodie bildet, so ift unser Interesse daran doch nur durch die große Perfonlichkeit des Belden gefeffelt, ben glanzenden Mittelpunkt des Bangen, auf welchen fich alle Theile ber handlung zusammenziehn. Durch Cajus Marcius erhalten auch die bedeutenden Charaftere der Bolumnia, des Tullus Aufidius u. f. w. erft ihre volle Beleuchtung und reflektiren auch auf Ihn in bedeutungsvoller Beife. In diesem richtigen und in feinem Momente verloren gehenden Schwerpunkt des Drama's, in diefer Bollheit und Ganzbeit ber gesammten Romposition muß "Coriolan" ben vollen betften Runftmerfen des Dichters beigezählt merden. Die Charafteriftit der Sauptgestalt ift mit folder Rraft des Benie's, in folder Fulle gegeben, daß nichts bei ihr im Unklaren Der Dichter hat auch hier, fo fehr er fur den Belden die ihm nöthige Theilnahme in uns zu erregen weiß, fich nicht verleiten laffen, auf Roften der Wahrheit feinen Charatter gu verschönen. Für Diejenigen, welche in Shatespeare eine porwiegend arifto fratifche Beiftesrichtung ertennen wollen, wird ftets "Coriolan" als bequemes Beweismittel bienen. Bir

febn aber dennoch auch hier ben Dichter auf einer höbern Warte als auf der Zinne der Bartei. Wiemohl feine Berachtung ber gedankenlosen und inrannischen Masse auch hier sich unzweibeutig fundgibt, und wiewohl er die Tribunen mit entschiedener Beringschätzung behandelt, fo hat er bennoch von den im Charatter bes Cajus Marcius vorhandenen Rleden nichts zu bemänteln versucht. Er hat vielmehr feinen unbändigen Sochmuth, ber ihn auf den traurigsten Abmeg, gum Berrath ant Baterlande führt, dermaken bervorgefehrt, bak bas Moment feiner tragischen Schuld bier in ber Dichtung in viel schärferer Beleuchtung erscheint als in ben geschichtlichen Quellen. Wenn er einerseits seinen Sochmuth badurch motivirter erscheinen läft. bag er die Bertreter ber plebejischen Bartei in bas ungunftigfte Licht stellte, fo hat der Dichter bennoch den Charafter des Belben felbst nach ber geschichtlichen Quelle feineswegs veredelt. In dem Moment feines Sturges - ba er auf die Anklagen ber Tribunen diefen Rede zu ftehn hat. - ericheint bas Mag ber Schuld Coriolans in den geschichtlichen Mittheilungen fogar noch geringer als in der Tragodie. Bier wie in allen Scenen. in benen Coriolan ericeint, hat ber Dichter burch einen großen Reichthum feiner Buge den perfonlichen Charafter des Selden fo lebensvoll gestaltet, daß die großen Brincipienfragen gegen dies Gine große Charafterbild meit zurücktreten. Geine Berachtung der Maffe, wie er fie augert, ift bei ihm ftets ungertrennlich von feiner mächtigen Berfonlichkeit, von feiner überftromenden Mannesfraft und feinem hoben Mannesftolg. Aber auch feinen Mangel eines eigentlichen Baterlandsgefühls hat ber Dichter, noch ebe er ihn zu dem Rachemert gegen Rom ichreiten läkt, in einzelnen Andeutungen gebührend berporgehoben und badurch seine unselige That aus seinem ureigenen menschlichen Wefen entwickelt. Mehr als fein aristofratischer Stolg, der bei ihm ftets der Natur eines Belben und eines felbständigen Mannes entspringt, mußte uns jenes Bundnig mit den Feinden Roms ber Sympathien für ibn berauben. Aber Shakespeare hat auch hier als Gegengewicht feine Berfonlichfeit fo ausgestattet, daß fie uns unwiderstehlich feffelt, und

352 Coriolan.

bak wir auch ba, wo wir ihn verurtheilen muffen, mit unserer Theilnahme auf feiner Seite ftehn. Richt die grenzenlofe Tapferfeit allein ist es, mit der er uns anzieht, sondern es ift vielmehr bie unbedingte goldne Bahrhaftigfeit in feinem gangen Befen. Er fagt es bei jeder Belegenheit feinen Begnern ins Besicht, mas er von ihnen halt. Selbst da, mo er etwas von ihnen zu erlangen municht, nicht für fich, fondern um feine Mutter zu befriedigen, kann er fein faliches Wort, nicht einmal eine unschädliche Zweideutigkeit über feine Lippen bringen. Chenfo zeigt fich fein reines Wahrheitsgefühl in dem ftolgbescheidenen Burudweisen aller Belohnungen, in seinem tiefen Saffe gegen alles mußige Gefdmat und gegen alles Schein-Streng wie gegen fich felbft in ber Erfüllung feiner Pflichten als Rrieger, ift er's auch in feinen Forderungen gegen Indem er feine eigenen Leiftungen als Magitab für Undere geltend macht, zeigt fich die große Ginseitigkeit feines Befend: bei feinen hoben Gaben und iconen Gigenschaften fehlt ihm der ausgleichende fritische Berftand, um diefelben in mohlthatiger Beije verwerthen gu tonnen. Gin feines Begenftud ift barin Menenius Agrippa, - ber die Maffe ebenfo verachtet, der viel mehr noch von Bergen Ariftofrat ift, aber dabei eine feiner organisirte Natur als Cajus Marcius, nicht von fo fprobem, hartem Stoffe. Wo Coriolan das Bolt ichmaht und beleidigt, da begnügt fich Menenius von feinem vornehmern Standpuntte aus, es mit heiterm Spott zu behandeln.

Die Frauen bilden für des Marcius Charafter eine wichtige und interessante Ergänzung. Sein Weib Birgilia ist von zartem Stoffe, schweigsam und häuslich und von milbester Weiblichkeit, wie Er ganz Mann. Die scheinbaren Gegensätze beider Naturen haben etwas Harmonisches. Ganzanders ist das Berhältniß des Cajus Marcius zu seiner Mutter Bolumnia. Die Herbheit, die in dem Sohne nach einer Richtung so start hervortritt, sinden wir bei seiner Mutter in noch stärkerm Maße. Wie echt und unerschütterlich Cajus Marcius in seiner Wahrhaftigkeit ist, tritt recht eindringlich durch den Gegensat hervor, den in dieser Beziehung Volumnia

bilbet, mit ihrer politischen Klugheit, mit ihrer Selbstbeberrichung und Berleugnung ihres Wefens, wo es gilt, einen Bortheil über die Begner zu erlangen. Die Barte und rudfichtslos fich außernde Mannhaftigfeit des Cajus Marcius wird einzig und allein durch feine Liebe zu feiner Mutter be-Bei Bolumnia hingegen überwiegt ihr Stola auf ihren Sohn ihre Liebe zu ihm. Das natürlich Menschliche bes Muttergefühls tritt bei ihr gurud, ba fie fich feiner Wunden freut, und da fie ihn im Rampfe gegen feine beffere Natur gur Demuthigung nöthigt. In ihr überwiegt die politische Rlugheit, in ihm die großartige und reine Mannhaftigkeit; wo wir aber aufhören, ihn deshalb anzustaunen, da lieben wir ihn um fo mehr. Bolumnia ift eine bei weitem mehr abgeschliffene Natur, und ihr Blut fteht völlig unter ber Berrichaft ihres überlegenen Berftandes. Gie zeigt bies nicht allein in ber Urt und Beife, wie fie ben Sohn burch ihre Ueberrebung feiner beffern Ratur entfremden möchte, als fie ihn gur Umtehr nach bem Forum bewegt, - sondern fie zeigt auch später, ba fie im Lager ihn um die Schonung Roms bittet, daß fie den Begriff Baterland höher stellt als Er, der freitich auch hier gang menschlich empfindet, da nur die ihm angethane Rrantung ihn gang beherricht. Auch ba er burch Bolumnia erweicht wird, geschieht es nicht, weil diese ihn zum Bewußtsein seiner Bflicht gebracht hatte, fondern einzig und allein aus Liebe zur Mutter, gu feinem Beibe und Rinde; benn noch in ber letten Scene fagt er ben Bolskern, er febre zu ihnen gurud ,,fo wenig angestedt von Baterlandsgefühl", wie ba er auszog. ift es benn auch allein, mas ihm ben Untergang bereitet; benn er fällt nicht burch bie Romer, fondern burch fein Bundnig mit den Reinden Roms. Go flar und forreft wie ber Dichter bies fittliche Moment zur vollständigften Anschaulichkeit brachte, ebenfo zeigte er in theatralisch -technischer Sinficht feine große Meisterschaft. Um mangelhaftesten ift in biefer Sinsicht ber erfte Aft mit ber langen Reihe von Bolts - und Schlachtscenen. Erft mit Coriolans Rudtehr nach Rom beginnt bie feste Glieberung bes bramatifchen Baues. Dbwohl Shatespeare feiner

geschichtlichen Quelle im Ganzen wie auch in Einzelheiten ziemslich genau folgte, so zeigte er doch auch wieder in dem ganzen scenischen Arrangement — namentlich des 2. und 4. Aktes — sein Genie für die selbstgeschaffene dramatische Form. Die kunstreiche Gipfelung in der Scenengruppe dis zur Verdannung Coriolans ist von mächtiger Wirkung. Außerdem zeichnet sich diese Tragödie vor manchen andern Meisterschöpfungen des Dichters dadurch aus, daß die dramatische Spannung nicht vor dem Ende des Drama's an Stärke einbüßt, sondern dis zum gänzlichen Schlusse vollkommen ausreicht.

#### Timon von Athen

und

### Eroilus und Creffiba.

Die beiden Dramen Shakespeare's, welche Stoffe aus dem griechischen Alterthum behandeln, haben das mit einander gemein, daß sie — allerdings aus verschiedenen Ursachen — für uns schwer zu lösende Probleme geworden sind; das eine wegen seiner widersprechenden Bestandtheile in der dichterischen Form, das andere wegen seines eigenthümlichen Berhältnisses der Form zum Inhalte.

Beide Stude "Timon" und "Troilus und Cressida" werden allgemein in die lette Schaffensperiode des Dichters gesett.

"Das Leben des Timon von Athen" war der Titel dieser Tragödie in der Folioansgabe, in welcher das Stück zum ersten Male im Druck erschien; wenigstens ist eine frühere Einzelausgabe desselben bisher nicht bekannt geworden. Malone setze das Stück in das Jahr 1610; andere englische Kritiker, Drake, Chalmers u. A., nahmen für die Zeit seiner Entstehung die ersten Jahre des 17. Jahrhunderts an, während es neuerdings ziemlich allgemein in die letzen Lebensjahre des Dichters gesetzt wird. Die Gründe dasur sind jedoch

wenig flichhaltig; benn neben ben barin enthaltenen großen Bugen bat es offenbar große Mangel, nicht allein in ber Ausführung einzelner Bartien, sondern in der gangen Unlage ber Romposition. Für diese Mängel hat man freilich anderswo Erklärungen gesucht als im Dichter felbst. Schon Coleribae war ber Meinung, daß die ichlechten Stellen von Rufaben ber Schauspieler herrührten. Anight und andere englische Rritifer suchten hingegen die Mangel und die große Ungleichbeit in ber Diftion durch die Behauptung zu erklären, daß Shatespeare bier nur ber Bearbeiter eines fremden Studes gemesen fei. Diese Auficht hat auch in Deutschland Bertreter gefunden; fo will Delius g. B. "Timon" und "Berifles" einem andern, und zwar einem und demfelben Autor - Georg Wiltins - jufchreiben, ohne ausreichende Brunde. Shatespeare foll beide Stude nur überarbeitet, Manches geftrichen, Manches hinzugefügt haben. Gegen diefe Unnahme muß man freilich, ebenso wie beim Berifles so auch beim Timon, Die Frage aufwerfen, ob es mahrscheinlich fei, daß Shatespeare in der Beit feiner vollften Reife dergleichen Bearbeitungen fcmacher Madwerte Underer nicht grundlicher burchgeführt haben murbe? Mit mehr Berechtigung vertritt B. Tichischwit (im Shakefpeare-Sahrbuch, Bd. IV) die Ansicht, daß man es bier nur mit einem verdorbenen Chatespeare'schen Text zu thun habe, daß das ursprünglich beffere Stud das Shatespeare'iche gewefen fei, und daß die Mangel in dem uns überlieferten Text von einem andern Autor herrührten, der es fo ichandlich gurecht gemacht. Die Spuren von Streichungen will ber genannte Rrititer auf fast geber Seite nachweisen, und fie find ihm um so empfindlicher fühlbar, als fie fich fammtlich als Berftummelungen des Textes berausstellen. Wiewohl mir und Diefer lettern Ansicht am meiften zuwenden, fo wird man boch die Frage vorläufig noch für eine offene halten muffen, und eine endgültige Beantwortung berfelben wird faum gu erwarten fein, wenn nicht für die eine ober die andere Anficht ein neues Beweismaterial zum Borichein fommt.

Un welche Borarbeiten der Dramatiter bei Bearbeitung

¥

biefes Stoffes fich lehnte, ift ebenfalls ichmer nachzumeisen. In Blutarche Leben des Marc Anton konnte er durch ein paar Stellen auf die Umriffe bes Bilbes, u. A. auch auf ben Charafter des Apemantus geführt worden fein. In Bainters "Palace of Pleasure" ift ebenfalls die Geschichte vom Menschenfeind berichtet\*). Auch existirte allerdings icon por Shateipeare's .. Timon" ein Stud, bas benfelben Stoff behandelt. und welches erft in neuerer Zeit berausgegeben worden ift\*\*). In Diesem Schauspiel, welches um 1600 entstanden fein mag und vermuthlich für eine akademische Buborerschaft geschrieben wurde, fest Timon feinen Freunden, nachdem er ihre Treulofiafeit bereits fennen gelernt bat, ftatt des marmen Waffers Steine por, die als Artischocken bemalt find. Auch trifft bas Finden des Goldes mit bem Chatespeare'ichen Drama gufammen. Im Uebrigen ift dies alte Stud ein fo burftiges Machwert, daß von einem Borbilde für Shatespeare's Tragodie gar nicht die Rede fein tann. Bon altern möglichen Quellen mare noch Lucian zu nennen, aber auch bier find Die Uebereinstimmungen nur febr allgemeine. Ueberdies tonnte Shakespeare von Lucian noch feine englische Uebersebung benuten, und es ift daber mahrscheinlicher, daß die übereinftimmenden Buge burch Bermittelung auf Shatespeare getommen find. Bon wo aus jedoch auch immer ber Dichter bie Unregung zu feinem Drama erhalten haben mag, fo ift bie bramatische Romposition jedenfalls als eine originale zu erfennen. Wir konnen uns deshalb auch nicht damit abfinden, das Ludenhafte in der Ausführung des Studes und die Ungleichheit im Werthe bes Dialogs einer fremben Sand auguschreiben. Was in dem Stude verstimmend wirkt, bas gebort ber ganzen Romposition an. Die scharfe Bervorhebung ber Begenfate finden wir auch in andern Werten bes Dichters; aber eine Ausgleichung der harten Abgrenzungen pflegt bann

<sup>\*) ,,</sup>Of the strange and beastly nature of Timon of Athens, enemy to mankind, with his death, burial and epitaph."

<sup>\*\*)</sup> A. Dice theilte biefen "Timon" in ben Babieren ber Shafespeare. Societh 1842 mit, und gwar nach einem alten Manuftript.

in der Art zu liegen, wie er unsere Phantasie machtig anregt und mitthatig mirten lägt. Im "Timon" fonnen mir mohl die furchtbare Wandelung in dem Gemuth bes Belden, aus ber menschenfreundlichen Gutigfeit jum finfterften Menschenhaffe mit empfinden. Aber wie in der erften Balfte unfere Sumpathie fur ben freigebigen Bobltbater burch feine gielund finnlose Berschwendung erheblich verringert wird, so wird in der zweiten Salfte unfere Theilnahme für ibn burch die furchtbare Uebertreibung, mit der er felbst gegen Schuldige und Nichtschuldige tobt, uns gewaltsam entriffen. Wenn allerbings biefe Uebertreibung, diefer milbe Barorysmus von ber eigentlichen Idee des Gangen ungertrennlich ift, fo wird boch mit diesem Bugeftandnig die Erscheinung felbft nicht unferer menfclichen Theilnahme naber gebracht. Babrend man, geleitet durch die Bewunderung für die vorhandenen mahrhaft großen tragifchen Buge, bas Wert als eine ber letten Schöpfungen bes Dichters erkennen wollte (wie 3. B. Tied es als einen tieffinnigen Nachtlang des Samlet und Lear bezeichnete), hielt man mit besonderer Borliebe an der Unnahme feft, daß Shakespeare in den letten Jahren seines Schaffens von einer tiefen Berftimmung, einer bittern Lebensanfchauung erfüllt gemefen fei. Diefer willfürlichen Unnahme miderfpricht gang enticieden die Thatfache, daß die poetischen und feineswegs tragifden Gebilde bes "Wintermarchen" und bes "Chmbeline" ben buftern Gemalben bes "Lear" und "Othello" vollfommen bas Gegengemicht halten, bag ferner ber "Sturm", ein Wert voll der liebensmurbigften Beiterkeit und Sarmonie, entschieden au feinen allerletten Broduttionen gehört. Dan braucht des= halb die Menschenverachtung im "Timon" ebenso wenig dem Dichter guguschieben wie Timons Berfchwendung. Dag in Shatelveare's letter Lebensperiode der philosophische Tieffinn über die icopferische Bhantafie bas Uebergewicht erhielt, ift allerdings unbestreitbar und murbe fich bei jedem andern Dichter ebenfo ertlaren laffen wie bei Chatespeare. Dag bei Diefem beshalb nicht Alles ins Schwere und Finftere gehn mußte, wie bei "Othello" und "Timon", dafür geben wie gefagt

seine andern Werke aus ber nämlichen Beriode hinlänglich Beugniß.

"Troilus und Creffida" gebort ju ben wenigen Studen, welche noch nach bem Jahre 1600 und vor dem Ericheinen der Folioausgabe in Ginzeldruden berausgegeben murden. "The famous Historie of Troylus and Cresseid" erichien im Jahre 1609 in zwei Ausgaben, und zwar unter Shatefpeare's vollem Autornamen. In dem einen Drucke ift in dem Vorworte - ber einzige Fall ber Art - besonders hervorgehoben, daß "dies neue Stud" bisher noch nicht auf die Bubne gebracht murde. Da nun in einem andern, fonft unveranderten Drud aus bemfelben Jahre bas Bormort fehlt, ber Titel hingegen den Zusat hat: "Wie es im Globus von bes Ronigs Dienern aufgeführt worben", fo mußte man fchließen, daß die erfte Aufführung des Studes zwifden den beiden Ausgaben, alfo ebenfalls 1609, stattgefunden habe. Diefe Annahme muß bestehn bleiben, auch wenn man ber Erklärung der Berren Clart und Bright (Cambridge-Cbition, Bol. VI) guftimmt, daß man es hier eigentlich mit nur einer Musgabe zu thun habe, indem - abgesehn vom Titel und vom Bormort - ber Gat in beiden Druden genau übereinftimmt.

Daß der höchst eigenthümliche Charafter dieses Stüdes schon den damaligen Herausgebern es erschwerte, dasselbe in eine bestimmte Kategorie zu bringen, geht daraus hervor, daß die Quartausgabe es auf dem Titel als "Historie" bezeichnet, während es in der Borrede Comedy genannt wird. Und in der spätern Folioausgabe ist das Stüd in die Reihe der Tragödien gebracht, mit der besondern Bezeichnung im Titel "The tragedie of Troilus and Cressida". Dabei ist das Stüd ersichtlich erst nachträglich an diesen Platz eingeschoben, denn im Verzeichniß sehlt es ganz, und in der Paginirung unterbricht es die Folge der Seitenzahlen.

Die beiden Hauptquellen für das Stück sind: Lydgate's "Troye book" (erschien zuerst 1513) und Chaucers episches Gedicht "Troilus and Cresseide", das etwa 1372 bis 1380 verfaßt fein mag. Lydgate's Buch gab bem Dramatiter ben Stoff für die Darftellung bes eigentlich politischen und friegerischen Elements, mahrend die Geschichte ber beiben Liebenden bem Gedichte Chaucers entnommen ift. Die Troilussage entftammt erft dem Mittelalter; von Somer felbst wird nur einmal der Name des Troilus beiläufig erwähnt. Ohne auf den ersten Ursprung und die Fortpflanzung der Troilusfabel burch Benoit de St. More (12. Jahrhundert), Guido de Colonna (1287) u. f. w. - hier gurudgugehn\*), wollen wir nur ermahnen, daß Chaucers augenscheinliche Quelle Boccaccio's Filostrato mar, ein febr umfangreiches Bedicht, in ber Mitte bes 14. Jahrhunderts gefchrieben. Der Charafter bes Bandarus, von dem wir bei Boccaccio die ersten Reime finden, erhielt jedoch erft von Chaucer biejenigen Buge, die mit bem Bilbe in Shakesveare's Drama übereinstimmen. Chaucers Bebicht mar bis zu Chakespeare's Zeit außerordentlich popular, und Chatespeare felbst nennt ein paarmal (fo g. B. in "Ende gut, Alles gut") ben "Ruppler Pandarus". Db Shakespeare einen bramatischen Borganger hatte, ift ungewiß. In ben Buchhandlerregistern finden wir bereits unter dem Jahre 1566 "A ballad, the history of Troylus" verzeichnet, und 1581 wieberum .. A ballad, dialoguewise, betweene Troylus and Cressida". Auch in Henslowe's Tagebuch kommt schon 1599 ein Stud unter bem Titel "Troyeles and Creassedaye" por, welches Chettle und Detter verfagten, bas aber nicht auf uns gefommen ift \*\*). Endlich ift in den Berlagsregistern unterm 11. August 1602 "ein Buch von Troilus und Creffida" verzeichnet mit ber Bemertung, daß es "bon des Lord-Ranglers Leuten" aufgeführt worden, wonach man annehmen tann, daß dies Chatefpeare's Stud in einer frühern Form gemefen fei, obwohl eine frühere Ausgabe als die von 1609 nicht bekannt geworden ift.

<sup>\*)</sup> Eingehende Untersuchungen über die Troilusfabel enthält bas "Shatespeare- Jahrbuch", Bb. III., von R. Eitner, und neuerdings Bb. VI. in einer gründlichen Abhandlung von B. herthberg.

<sup>\*\*)</sup> Die Anficht von A. Dhce, daß einige Partieu in dem Shalespeare'ichen Stud aus der Feber eines untergeordneten Schriftsellers gestoffen, ja daß fie jenem unbefannten Deffer- Thetile'ichen Stud entnommen feien, hat wenig für fic.

Bir haben manche ernfte Stude bes Dichters mit beiterer Löfung; in "Troilus und Creffida" aber haben mir die burchaus eigenthumliche Erscheinung einer parodiftisch ober boch meniaftens ftart fatirifch gehaltenen Romodie mit gang tragifchem Abichluß. Daß Chatefpeare bei Behandlung Diefes Stoffes feine Sympathien entschieden den Trojanern gugemendet hat, führte Gervinus zu der Annahme, Shakefpeare habe fich mit diefer Dichtung in bestimmter Absicht bem Somer gegenüberftellen wollen. Diefe Deutung ift icon beshalb eine gemagte, weil Chatespeare ben von ihm eingenommenen Barteiftandpunkt einigermaßen ichon von ber mittelalterlichen Darftellung zugewiesen erhielt und ihn nur verschärfte burch bie fatirifche Farbung bes Gangen. Ulrici entfernt fich noch weiter von ber natürlichern Auffaffung, wenn er meint, Shatefpeare habe einerseits gegenüber ben Bertretern ber Ariftotelifden Regeln im Drama barthun wollen, wie febr Geift und Sitten des Alterthums verschieden feien von der Anschauungs. weise ber neuern Beit; anderseits aber habe er fich gegen bie Unfittlichkeit in ber Behandlung des ehelichen Berhaltniffes bei ben Alten gewandt und mit feinem Gehergeifte Die Gefahr erkannt, die in dem Uebermage von Bewunderung des Bomerifchen Beroenthums liegen follte. Shatespeare mar benn boch zunächst viel zu fehr Boet in erfter Linie, als bag er ber homerifden Dichtung gegenüber eine gut burgerliche Moral hätte geltend machen follen. Seine Barteinahme für die Trojanifchen Selden ftimmte bingegen vollfommen zu feinem ftarten Rechtsgefühl, und diefes führte ibn naturgemäß zu der großen Bitterfeit, mit der er gegen die Griechen verfahrt. Wie er Creffida's Untreue, die von Chaucer elegisch genommen ift, fatirisch behandelt hat, so hat er auch gegen die meiften ber griechischen Belben umbarmbergigen Spott geubt. Durch biefe von ihm eingeschlagene Richtung erregt er jedoch die Erwartung, bag er von ber gangen Sache nur bie parobiftifche Seite barftellen, babei aber in ben Grengen muthwilligen Scherges bleiben werde. Diese Auffassung mard jedoch unvereinbar mit Dem tragischen Ausgang Bettors, und biefen Ausgang ftellt

er in ganger Berbheit und Barte fo tendengios an ben Schlug bes Studes, bag man nur mit einer tiefen Berftimmung bon bemfelben icheiden tann. Bu dem Mitgefühl fur den unter Narren und gemiffenlosen Lumpen zu Grunde gehenden Selben gefellt fich noch ber ftartfte Unwille über Achills abicheuliches Rachewert. Dies ift für Bettor nicht mehr tragifch, aber für bie Buborer emporend. Wenn der Dichter felbft auch in ber Rede des Troilus dieser Emporung Worte gibt, fo ift bamit für eine Beschwichtigung unseres Gefühls noch nichts gethan. Diefe Berletung bes Gefühls ftimmt meder gu einem beitern, noch zu einem ernften Stud, und es geht uns bamit auch ber Geminn verloren, den mir von dem fprühenden Wit und ber glangenden Satire haben mußten. Die furchtbare Bitterfeit, Die Schonungslofigfeit, mit ber hier bas Belbentoftum abgeftreift und ber Menfch in feinem fchlechten Innern enthüllt wird, läßt uns an dem Wit nicht recht froh werden, wenn wir auch dem Beifte des Dichters unfere Bewunderung nicht perfagen fonnen.

# Die drei tragischen Meisterwerke.

## König Lear.

Von dieser Tragödie erschienen im Jahre 1608 zwei verschiedene Quartausgaben. Bei der zweiten derselben wurden wahrscheinlich während des Drucks einzelner Bogen noch Korrekturen vorgenommen; die einzelnen Bogen, verbesserte und unverbesserte, wurden dann vermuthlich ohne Unterscheidung zusammengebunden, wodurch es gekommen ist, daß die vorhandenen verschiedenen Exemplare der zweiten Quartausgabe (ebenfalls von 1608) an mehreren Stellen von einander abweichen. Dadurch ist die Annahme von der Existenz einer dritten Ausgabe desselhen Jahres hervorgerusen worden, wie Clark und Wright (Cambridge-Edition) gegen die durch Malone und Boswell verbreitete Meinung darlegen.

Die erste Ausgabe des Lear erschien unter dem langen Titel: "M. William Shakespeare's Wahre Chronif-Historie vom Leben und Tod des König Lear, und seinen Töchtern. Mit dem unglücklichen Leben Edgars, Sohns und Erben des Earl von Gloster, und der traurigen und angenommenen Gemüthsverfassung (humour) des Tom von Bedlam. Wie es gespielt worden vor des Königs Majestät zu White-Hall, am St. Stephanstage um Beihnachten. Durch Sr. Majestät Diener, welche gewöhnlich am Globus zu Bankside spielen. Gedruckt für Nathaniel Butler. 1608."

Die zweite Ausgabe desselben Jahres erschien unter demfelben Titel\*). Im Drud der ersten Folioausgabe, welche

<sup>\*)</sup> Wie G. Hermegh (in der bei Brodhaus erschienenen Shatespearenbersetzung, 20. Bandchen) gegenüber diesen echten und niemals bezweiselten Ausgaben au der Annahme tommt, Shatespeare habe diese Tragödie "awischen 1614 und 1615 geschrieben", ift gang unverständlich.

das Stud unter ber Bezeichnung "The Tragedie of King Lear" bringt, find erhebliche Berbefferungen gegen die Quartos enthalten, auch ist bas Stud bier vollständig in Afte und Scenen eingetheilt. Dag die Tragodie in den Berlagsregiftern unterm 26. November 1607 mit dem Sinweis auf die Aufführung bei Sofe "at Christmas last" eingetragen fteht, zeigt, bag jene Aufführung ichon 1606 (ben 26. December) flattgefunden hatte, und es wird auch taum früher entstanden fein. Jahre 1603 erschien ein Buch "Discovery of Popish Impostors", aus welchem Chatespeare die Namen der Teufel, welche Edgar in seiner simulirten Tollheit nennt, entlehnt hat. Gin alteres Stud, welches die "Gefdichte von Ronig Lear und feinen brei Töchtern" behandelt, und von welchem eine Ausgabe vom Jahre 1605 erhalten ift\*), muß icon früher auf der Buhne erschienen sein; benn schon 1594 ift in Benglowe's Tagebuch die Aufführung eines Lear (unter der Bezeichnung "King Lere") ermahnt, und aus demfelben Jahre findet fich in den Berlags: registern die Notiz: A book entituled The most famous Chronicle Historie of Leir, King of England, and his three Daughters. Doch ift ein früherer Druck als der von 1605 nicht be-Tied hat zwar die Rühnheit gehabt, auch diefes Stud Shakespeare guzuschreiben, - und sonderbarer Beise ift auch Simrod Diefer Anficht nicht abgeneigt. Aber Diefes alte Stud behandelt fast ausschließlich die in der Chronit des Holinshed ergablten Greigniffe; es enthält nichts von der zweiten damit verbundenen Tragodie des Glofter und feiner Gohne, nichts vom Narren, nichts von der ungeheuren Tragit des allgemeinen Unterganges, furs nicht Ginen Bug, den man auf die echte Shakefpeare'iche Tragodie hinleiten konnte. Und auch von jenen untergeordneten Bartien in dem alten Stud, welche nicht in ber Chronit zu finden find, ift nicht Gin Gedante zu entbeden, ber von Shakespeare in ber unter seinem Ramen erschienenen

<sup>\*)</sup> Diefelbe ift abgebruckt in Steevens' "Twenty of the plays" (4. Vol.) und bas Stild führt bafelbst ben Titel "The true history of King Leir and his three Daughters, Gonorill, Ragan and Cordella", mit ber Bemerkung, baß es zu verschiebenem Malen kürzlich aufgesührt sei (divers and sundry times lately acted). Tied hat es in seinem "Altenglischen Theater" übersetzt.

Tragodie wiedergefunden mare. Der Berlauf der Geschichte Lears felber ift in allen Nebenumftanden gang verschieden von Shatefpeare's Darftellung, die Art der Werbungen ber "Ronige" von Cornwall und von Cambria, fowie bes verkleideten "Königs von Gallien" heimlicher Aufbruch nach Britannien, fein Berfehr mit Cordelia u. f. m., bas Alles find Dinge, die nur dem alten Stude angehören, fo daß Shakespeare's Tragodie im großen Bangen wie in allen Details burchaus unabhangig ericheint. Wenn man trothem annehmen follte, baf Shakefpeare das altere Stud gefannt habe, fo murde dies nur darthun, wie er in der Betrachtung des Chronifftoffes benfelben foaleich bon fo gang andern Gesichtspunkten aus erfaßt hat, daß für ihn bas altere Stud fo gut wie gar nicht vorhanden mar. wurden außerdem von diefem Fall barauf ichließen konnen, wie wenig Shakespeare in diefer Beit seiner Reife geneigt mar, bei Stoffen, die icon vor ihm bramatifch behandelt maren, etwas von feinen Borgangern für fich zu verwerthen.

Nach Geoffren von Monmouth, welchem Holinshed die Geschichte nacherzählt\*), war Leir der älteste Sohn des Bladud, herrschte in seinem Lande fünfzig Jahre und soll 800 v. Chr. gestorben sein. Nach dem Berichte Holinsheds wurde Lear im Jahre der Welt 3105 Regent der Britannier. Er hatte drei Töchter, Gonorilla, Regan und Cordilla. Als er schon hoch bei Jahren und etwas mürrisch geworden war, beschloß er, die Gesinnung seiner Töchter gegen ihn zu prüsen, und er fragte sie nach einander, wie sehr sie ihn liebten? Nachdem Gonorilla und Regan in pomphasten Worten und überschwänglichen Betheuerungen sich erschöpft hatten, antwortete Cordilla, daß sie ihm so viel Liebe zuwende, wie sie ihm schuldig sei, nicht mehr. Lear, unwillig über diese Antwort, verheirathete die beiden ältern Töchter an die Herzöge von Cornwall und Albanien, theilte unter sie das Land und ließ Cordilla seer ausgehn.

<sup>\*)</sup> Rach Grage wird fie zuerft in einer englischen Recension ber Gosta Bomanorum bon einem römischen Raijer erzählt, und erft fpater in ber Chronit bes Gettfried von Monmouth von bem englischen Rönige Ramens Leir.

Unterdeffen hatte einer von den Fürsten von Gallien\*) ("jest Franfreich genannt") von Cordilla's Tugend und Schonbeit gehört, bielt bei ihrem Bater um ihre Sand an, und nahm fie ohne alle Mitgift. Leir murbe nunmehr von feinen beiben Töchtern und deren Männern, die auf ihr großes Erbe marteten, immer ichlechter behandelt. Bon einer Tochter gur andern giehend und fie um Sulfe anflebend, von jeder aber eine immer noch schlechtere Behandlung erfahrend, murde er endlich burch Die Graufamteit ber Rinder genothigt aus bem Lande zu fliebn und fam nach Gallien, um bort bei feiner verftogenen Tochter Cordilla Troft zu suchen. Dort murde er in der That fo hoch geehrt, als fei er Ronig bes Landes, und fein Schwiegersohn Aganippus rief ein großes Beer gusammen, um damit nach Britannien ju giebn und lear wieder in feine Berrichaft einzuseten. Rach Wiedererlangung feines Thrones re= gierte Lear noch zwei Sahre, worauf nach feinem Tode ihm Cordilla als Königin von Britannien folgte. Nachdem fie fünf Jahre regiert, mahrend welcher Zeit ihr Gemahl geftorben mar, emporten fich ihre Reffen gegen fie, nahmen fie gefangen und marfen fie in einen Rerter, mo fie fich felbst bas Leben nahm.

Dies ift in Kürze die Erzählung Holinsheds, bei der uns vor Allem ins Auge fällt, daß Shakespeare das tragische Ende Cordelia's sowie Lears schon mit ihrer Rücksehr nach England zusammenfallen läßt, während der Berfasser des ältern Stückes, der Chronik gemäß, Lear bei der Wiedererlangung des Thrones noch am Leben läßt. Alles, was sonst der ältere Berfasser dem Berichte Holinsheds hinzugesügt hat, blieb, wie schon bemerkt, von Shakespeare unbenutt. Dagegen existirt eine alte englische Ballade (mitgetheilt in Perch's "Reliques etc."), in welcher der Bericht des Chronisten mehrere Zuthaten erhalten hat, die in dem ältern Stücke sehlen, dagegen mit Shakespeare's Tragödie übereinstimmen. Dies sind vor Allem: der Bericht, auf welche Weise Lear durch seine älteste Tochter Regan seines

<sup>&</sup>quot;) An einer fodtern Stelle heißt es in der Chronit: "Diefer Aganibpus mar einer von den zwölf Königen, welche in jener Beit über Gallien herrichten."

Gefolges mehr und mehr beraubt wird, vor Allem aber fein Wahnsinn und fein Leben im Balbe u. f. m., endlich auch ber Schluß ber Tragodie: indem Cordelig in der Schlacht ihr Leben perliert, worüber ber alte Lear aus Gram ftirbt \*). Das Alter ber Ballade ift nur leider nicht festzustellen, und wir konnen daber auch durch die genauesten Betrachtungen feine Gewigheit barüber erlangen, ob die Ballade der Tragodie vorausging, oder ob fie erft nach der Chatefpeare'ichen Dichtung geschrieben murde. Dag die gange Geschichte Glofters und feiner Sohne in der Ballade fehlt, tonnte auf den erfteren Fall ichließen laffen; doch ift wohl auch anzunehmen, daß burch die Aufnahme diefes Theils der Sandlung die Ballade dem Verfaffer derfelben gu komplicirt und zu umfangreich geworden mare, und daß er deshalb fich auf die blofe Geschichte Lears beschränkte. Aufer in dieser Ballade ist das Thema Lears auch in Spenfers "Feentonigin" enthalten; die einzige Uebereinstimmung mit Diefer Dichtung zeigt aber die Tragodie in dem außerlichen Umftand, baß icon bei Spenfer ber Rame ber jungften Tochter Cordelia lautet, mahrend fie bei Geoffren, bei Solinfhed und in dem ältern Stude Corbeilla, Cordilla und Cordella genannt wird.

So sehr nun Shakespeare auch schon die Learsabel an sich bereichert und durch die hochtragische Behandlung ihr ein ganz besonderes Gepräge verlieben hat, so tritt die große Selbständigkeit seines Schaffens bei dieser Komposition noch mehr hervor in der überaus genialen Verbindung dieser Fabel mit einem andern Stoffe, mit der schon erwähnten tragischen Geschichte des alten Gloster und seiner Söhne. Die äußer-

Lears Wagninn betreffend, tauten:
Bis er die weißen Coden sich
Wegriß von seinem Haupte,
Mit Blut die Wange färbt', und ihr
Des Alters Würde raubte.
Er ging zu Quellen, Wald und Höh',
Und janmernd klagt' er ihnen,
Bis selbst die Quellen, Wald und Höh'
Ihn nachzuächzen schiemen.

<sup>\*)</sup> Die Ballade ift von Efchenburg übersett und seiner Uebersetung des Lear beigefügt; außerdem fleht fie, mit dem gegenübersiehenden Originaltext, in dem Buche "Balladen und Lieder altenglischer und schottischer Dichtart." Gerausgegeben von Urfinus (1777). Die beiden Strophen, Lears Wahnfinn betreffend, lauten:

An feiner jüngsien Tochter Wort Dacht' er, an ihr Bersprechen, Gehorsam ihm zu sein, und nie Die Kindespsicht zu brechen. Doch wagt' er's nicht, zu ihr zu fliesn, Weil er sie einst verbannte; Sein Kummer wuchs, die ibn zuleht Der Wahnwitz übermannte;

lichen Momente berfelben erhielt er aus Sibnen's "Arcabig" (ericien 1590), in welcher die Begebenheit unter folgendem Titel gemelbet wird: "Die flägliche Geschichte bes lieblosen Baphlagonischen Ronigs und seines liebreichen Sohnes: querft erzählt von dem Sohne, dann von dem blinden Bater." - Jene Erzählung\*) beginnt damit, daß zwei Bringen aus bem "Rönigreiche Galigia" bei einem Unmetter in einer Felfenhöhlung Schut fuchen und bort auf die lebhafte Unterredung aufmerkfam werden, die ein hochbejahrter und blinder Mann mit einem Jüngling bat. Es ift dies ber Moment, ba ber Alte in feinen Sohn drang, ihn von der Bobe des Felfens berabzufturgen. Durch ihre Dagwischenkunft erfahren bie Bringen bie Beranlaffung bagu in ben Berichten, welche ber Gobn und ber Bater abmechselnd bavon geben, bis endlich ber andere Sohn, ber das Unbeil angerichtet, mit Bewaffneten fich naht, um des Baters und Brubers fich zu bemächtigen. In den langen Rämpfen, die fich nun entspinnen, unterliegt endlich ber Bofewicht mit feinen Streitern.

Selbstverständlich hat auch bei dieser Beschichte der Dramatiter ben durftigen Stoff unendlich bereichert burch bedentungsvollere Motive und durch die eigene Schöpfung ber Bor Allem aber ift die Berfchmelzung Diefes Charaktere. Stoffes mit ber Learfabel eine fo meifterhafte, baf Beibes in der Tragodie untrennbar scheint; und dadurch, daß bei de Borgange fich gegenseitig beleuchten, ift die Bucht des Tragifchen für bas Bange in bewundernsmurdiger Beife verftartt. Sierin tritt Shatespeare trot ber Benutung ber ihm gegebenen ftofflichen Motive mit fo grofartiger Selbständigkeit auf wie faum in einer feiner frühern Tragodien. Die Sandlung bleibt dabei trot ihrer außerorbentlichen Fülle burchweg flar und überfichtlich, nirgends brangt ein Stoff ben andern in ben Sintergrund, benn es find Beides Schöpfungen aus Giner Idee hervorgebend, wie zwei ichmarge Bolten von Ginem Sturme geveitscht. Das Merkwürdigste bei biefer Bereinigung ber beiben Theile

<sup>\*)</sup> Den Originaltert findet man bei Malone; deutsch in Simrods "Quellen Shatespeare's", — außerbem im Auszuge bei Eschenburg.

ist die innere Berwandtschaft berselben. Die Tragödie Glosters ist derjenigen des alten Königs ganz analog, — zwei unglückliche Bäter, von denen jeder sein bestes Kind verstoßen hat, — und trothem erhalten wir dadurch keineswegs den Eindruck einer Wiederholung, da beide Theile sich gegenseitig ergänzen und in der Gewalt des Tragischen verstärken, wodurch auch zugleich für das Ganze die Berspektive erweitert wird.

Man hat zu verschiedenen Zeiten im "Lear" an der Expofition Anftok genommen. Lears Berhalten gegen Corbelia in ber erften Scene erregt allerdings Unwillen; fein Benehmen mare aber ein völlig absurdes, wenn wir hier nicht die Sauptschuld feinem Temperament, feinem ungludlichen Sabzorn gufchreiben mußten, durch den er momentan ungurechnungsfähig Aber dies Temperament hat bei ihm noch einen fehr folimmen Berbundeten, bas ift ber eigenwillige Berricher. Richt ber findisch launenhafte Greis ift es allein, ber bier fo ichwer gestraft mirb, fondern mir febn in dem überrafchen Sanbeln des thörichten Baters auch zugleich die Berricherlaune bes Ronigs, ber fein Dhr fo fehr an Schmeichelmorte gewöhnt bat, daß er für die Vernunft und Wahrheit taub und unzugänglich wird. Diefer findische Berricherbunkel treibt ibn fo weit, baf er meint, es fei bes Baters und bes Ronigs Recht, ber Schmeichelei zu befehlen. Und biefer Mann, ber in feiner unseligen Berblendung fich einredet, daß die Beuchelei und ber Schein, ber ihn umgibt, wirklich Wahrheit fei, mogegen die Wahrheit als Ungehorfam und als rebellisches Thun binausgestoffen wird , biefer Mann wird bafur vom Schidfal, bas er felbft fich bilbete, fo furchtbar gefchlagen, bag wir die Schuld vergeffen, die auf ihm laftet, und dag wir mit ihm leiden! Aehnlich ift bas Berhältniß Glofters zu feinen Göhnen. Schuld wird uns gleich im Anfang burch ein paar fcarfe Striche gekennzeichnet, in ber Art, wie er von feinem Baftarbfohne Edmund fpricht, der das bugen foll, mas er, der Bater, zu vertreten hat. Und diefer megen feiner Geburt um fein Recht verfürzte Baftard wird fein furchtbarer Beiniger. Edmunds Schlechtigfeit ift ftart motivirt burch bas Unrecht, bas ibm geschieht; und in Erinnerung beffen lagt ibn benn auch ber Dichter mit einem verfohnenden Buge enden. Des alten Glofter findische Liebe zu feinem Edgar wird aber dabei in deffen unverschuldetem Unglud und Elend gezüchtigt. Wir febn alfo bier in dem Berhältniffe der Bater zu den Rindern den Ausgangspunkt für die furchtbarften Scenen, die - obwohl bier nur die Bande des Blutes, der Familie in Frage fiehn - mit folder Bucht auf die Schuldigen und Unschuldigen einstürzen, als ob die gange Menschheit bavon betroffen werde. In der That icheint es bes Dichters Absicht gewesen zu fein, bier ben tragischen Ausgang einer gangen Beit zu geben, für welche bie Tragodien der beiben Familien in ihren weiten Bergweigungen Die erschöpfende Charafteriftit bilden. Dies Borherrichen bes Symbolischen ift es bier wieder gang befonders, wodurch in diefer Tragodie Alles über die naturlichen und gewohnten Berhältniffe binaus machft. Das rachende Beididt icheint bier nicht mehr zu ftrafen, fondern zu rafen, und für den schwachen Sterblichen find Die Dimenfionen Diefer furchtbaren Borgange jo außerordentlich, daß er vor ihnen wie vor etwas Uebernaturlichem erschrickt und in fich zusammenschaudernd ben Blid abwenden mochte. Nur die Gotter von ihrem Wolfenfige konnten rubige Buichauer folder verbeerenden Schicffalsfturme und Erschütterungen sein, - ber Mensch ift fast zu schwach bafur, - und taum irgendmo zeigt fich das Genie des Dichters von fo übernatürlicher Art wie in dieser Schreckenstragodie. Wie febr er hier mit vollem Bewußtsein Alles gang und gar nach biefer Richtung des tobenden Gemitterfturmes hinlentte, febn wir u. A. auch in der Figur des Marren, einer seiner meistbewunderten Der Rarr, fo fehr er auch ftets in dem Rleide feines Berufes bleibt, wird hier nacheinander empfindsam, gurnend und lehrend, beigend und melancholifch. Weder der gutmuthige, noch der weife Rarr tann fich folieglich in diefem Aufruhr der gangen Natur mehr erhalten. Der Wahnfinn Lears, fcon burch Die Zeichnung feines Wefens beim Beginn ber Tragodie in feinem Reime mit Feinheit bargelegt, ift auch im weitern Berlaufe ber Art entwidelt, daß biefe großartige Ericheinung Shatefpeare's Leben.

auch bereits vom pathologischen Gesichtspuntte Gegenstand ber Untersuchung und ber Bewunderung murbe. Dennoch empfängt ber unbefangene Rufchauer immer nur ben poetifchen Ginbrud biefes Gemalbes, weil ber Wahnfinn Lears ftets in folde Situationen gebracht ift, wo bie bichterifche Bhantafie den ftartften Flug nimmt. Mag es für die Rerven unfere Zeitalters gu viel fein, mas uns bier ber Dichter anguschauen gumuthet -: Ber tonnte bie Scenen, in benen ber bon feinen Rindern berftogene mahnfinnige Breis mit ben Sturmen um die Wette beult, der unichuldig verfolgte Edgar fein Leben unter der Daste ber Tollbeit und burch Clend ichust, um endlich ber Führer feines umberirrenden blinden Baters zu werden, und endlich Lear, fein verstokenes Rind todt in den Armen haltend, um daffelbe weint, wie ein Rind um fein todtes Bogelchen, - mer konnte Beuge biefer Scenen fein und ftunde nicht vor bem Born bes mächtigen Dichters erschüttert wie por einer ftrafenden Gottheit!

### Macbeth.

Diese Tragödie erschien erst in der Folioausgabe der sämmtlichen Dramen des Dichters, und zwar mit vollständiger Att- und Sceneneintheilung, obwohl der Text ziemlich inforrekt gegeben ist und von den spätern Herausgebern zahlreiche, auf Konjekturen gestützte Verbesserungen ersahren hat. Ueber die Zeit der Absassung dieses hochvollendeten Trauerspiels ist nur das Eine mit Sicherheit zu sagen, daß es in dem Zeitraum von 1603 bis 1610 entstanden sein muß. Denn erst aus dem letzten Jahre haben wir einen Bericht — in dem Tagebuche des Dr. Forman — über eine theatralische, wahrscheinlich aber nicht erste Aufsührung des Stückes\*), während

<sup>\*)</sup> hallimell führt zwar eine Anspielung auf Macbeth icon aus 2B. Rempe's "Nin Daies Wonder" vom Jahre 1600 an; ba aber hier nur ber Rame Macbeth

anderseits die in der Tragodie enthaltene Anspielung auf die Bereinigung von England, Schottland und Irland unter Ronig Jatob I. beweift, daß es nicht vor 1603 gefchrieben fein Dag bas Stud im Jahre 1606 bei Gelegenheit ber Unmefenheit bes Ronigs von Danemart am englischen Sofe gur Aufführung gekommen fei, ift nur eine Bermuthung. Doch macht ein anderer Umftand es mahrscheinlich, daß es nicht sogleich nach Jakobs Regierungsantritt, sondern einige Jahre später gefdrieben ift. Jatob follte aus dem Gefdlecht ber Banquos abstammen, worauf ber Dichter auch in ber Erideinung der Nachkommen Banquo's hinweift. In einem 1606 erschienenen Werte wird aber diese Abstammung Ronig Satobs hervorgehoben, und es ift nicht mahrscheinlich, daß dies ichon früher bekannt mar. Der Dichter, in garter Rudficht für ben Konig, wich hinsichtlich bes Charafters Banquo's von feiner Quelle ab, nach melder Banquo an ber Ermordung Ronig Duncans mit Theil genommen hatte.

Als die Geschichtsquelle für "Macbeth" haben wir gleich= falls die Chronit von Solinihed zu betrachten, und zwar fie ausschlieflich, obwohl auch G. Buchanan in seiner Geschichte ber schottischen Ronige, melde bereits 1583 erschien, Die Ereignisse mit einigen Abweichungen berichtet. Gine englische Uebersetung biefes lateinisch geschriebenen Geschichtswerkes mar zu Shatespeare's Zeit noch nicht erschienen. Wenn aber auch ber Dichter fo viel Renntnig des Lateinischen befeffen haben mag, um Buchanans Gefchichtsmert ebenfalls zu Rathe giehn gu tonnen, und wenn auch eigenthumlicher Beife icon Buchanan verschiedene Dinge in der Geschichte Macbeths für mehr theatralisch als historisch erklärte, so hatte auch schon Solinihed ben Gegenstand viel mehr bramatifch behandelt als Buchanan und mußte unter allen Umftanden dem Dichter als ber für ihn geeignetere Bemahrsmann gelten. Shakefpeare hat benn auch Holinfheds Darftellung in allen wefentlichen Momenten Bug für Bug beibehalten, freilich babei aus

vorkommt (es heißt: "Macdobeth or Macsomewhat"), so brauchte diese Andentung sich noch keineswegs auf die Tragödie zu beziehn.

ŗ

eigenem Geifte, namentlich für die beiden Hauptgestalten — Macbeth und sein Weib — alles das hinzugethan, mas erst unsere tiefinnerste Theilnahme für die Handlung erwedt.

Um dies vollständig zu murdigen, muffen wir den von bem Chroniften gegebenen Stoff, wenigstens bie Grundzuge feiner Darftellung, ins Muge faffen. Much Bolinfbed berichtet gunachft von bem Aufftand gegen ben milden, aber fleinmuthigen fcottifden Ronig Duncan, und von den erften großen Erfolgen des Rebellenführers Macdowald; ferner wie Macbeth fich jum Retter aufwarf und in Bemeinschaft mit dem Feldherrn Banquo die Emporer bestegte. Ermahnt fei bierbei, baf Solinfhed gleich von vornherein Macbeth als ftolz, graufam und rachbegierig schildert, mabrend uns in der Tragodie zunächst eine reine und icone Belbennatur entgegentritt. Rampfe gegen die Norweger, die mit ihrem Ronig Sueno gu Fife gelandet maren, wie auch gegen die Danen, die abmechfelnben Siege und Riederlagen, werden bei Solinfhed genauer berichtet als in ber Tragodie. Die auf den entscheidenden Sieg folgende Begegnung Macbeths und Banguo's mit den Beren hat Shatespeare dem Berichte ber Chronit getreu nachgebilbet, in ben Zwischenreden Banquo's fast wortlich. Sierauf mirb Laby Macbeth geschildert, als eine "ftolze, ehrsüchtige Frau, voll brennender Begierde, Konigin zu werden", die nicht aufborte, Macbeth ,,zu plagen, bis fie ibn bazu völlig entschloffen gemacht hatte". Das ift bie gange Charafteriftit ber Laby; bag Macbeth für fein Borbaben feinen Freund Banquo ins Bertrauen jog, ift icon bemertt worden. Die Ermordung bes Ronigs zu Inverneg wird nur in einer Beile berichtet, fo bag bem Dramatiter überlaffen blieb, bas buftere und hochvollendete Nachtgemälde baraus zu ichaffen, bas aus ber gangen Scenenreihe des zweiten Aftes gebildet wird. Die fo genaue Detaillirung diefes Greigniffes in der Tragodie ift um fo wichtiger, als uns durch daffelbe das innerfte Wefen bes Belben wie auch Die Natur feines Weibes volltommen enthüllt wird. Bei Solinfhed folgt auf die gang knapp berichtete Ermordung des Ronigs ebenfalls die Flucht bes Bringen und Macbeths Rronung.

Nach Solinibed eigte Macbeth als Berricher viel Rlugbeit und Festigfeit. "Er rottete", beigt es, "all die lebel und Migbrauche aus, welche fich durch die fcmache und laffige Regierung Duncans eingeschlichen hatten. Er felbft machte verichiedene gute Gefete und regierte gebn Jahre hindurch das Reich mit der größten Rlugheit und Gerechtigfeit." fügt der Chronist bingu, batte er bei alledem nur die Absicht. "fich die Bunft des Bolts zu erwerben". Der Dramatiter bat fich mit der "Regierung" Macbeths eben nicht aufgehalten, fondern läkt auf das Berbrechen fogleich Diejenigen Momente folgen. in benen wir die Bergeltung immer riefiger über ben Belben empormachfen febn. Bier zeigt fich ber Dichter wieder in feiner einzigen Brofe, ben Stoff echt bramatifch zu foncentriren und durch die grokartige Blaftit übersichtlich und auschaulich gu Wie Macbeth fich Banquo's entledigt und wie deffen Sohn Fleance den Mörderhanden entgeht, wird von Solinshed ebenfalls in nur vier Zeilen berichtet. Die Bermerthung bes Greigniffes, uns baburch in ber marterschütternden Gastmabl3icene ben ichredlichen Geelenzustand bes Belben zu zeigen, blieb wieder dem Genie des Dramatiters porbehalten. Macbeth ift feine Rede weiter. Dagegen erzählt der Chronift noch von Macbethe zunehmender Beforquik um Die Sicherheit feines Thrones und pon feinen baraus entspringenden weitern Graufamteiten, von Macduffs Flucht nach England und ber Ermordung all der Seinen auf feinem Schlosse zu Fife, wie endlich auch von jenen Brophezeiungen der Beren, durch die Macbeth fein Leben gefichert glaubt. Die gange in England spielende Scene, in welcher Macbuff ben Malcoln um bulfe anspricht, wie diefer anfangs fich migtrauisch verhalt und endlich, da er fich von Macduffs Wahrhaftigfeit überzeugt hat, fich mit diefem verbundet, hat Shatespeare bereits in größter Ausführlichkeit bei Solinfbed vorgefunden. Nach dem Bericht über bas Ende Macbeths burch bas Schwert bes nicht vont Beibe gebornen Macduff fügt der Chronift noch hingu, daß Macbeth fiebengehn Jahre in Schottland regiert habe, daß er, verblendet durch den Teufel, den Ruhm feiner guten Sandlungen, indem er im Anfang feiner Regierung viel Löbliches verrichtet, burch abscheuliche Grausamkeiten verdunkelt hatte.

Bei einem fo unendlich reichen Beifte wie Shatefpeare, bei ber Unermeflichkeit ber Grengen feines Benies und bei feiner fo vielfältigen Gestaltungsfraft mare es gewagt, behaupten gu wollen, daß dem einen oder andern feiner Werte der erfte Breis gutame. Wie aber "Lear" an Gewalt und Grogartigfeit ber Bhantafte mobl alle seine Tragodien überragt, so dürfte allerbings "Macbeth" in der scenischen Detonomie bes Studes, in bem einheitlichen Guß ber gangen Romposition fcmerlich von einem andern Werke übertroffen werden. Nirgends wird bie in riefigen Bugen und mit ehernem Schritte fich fortbewegende Sandlung in ihrer Einheit und in der fonfequenten Entwidelung der überall hervorragenden Grundidee burch gu viel Details, durch Mebenhandlungen u. f. w. gestört. über die Breite des Zeitraums (von fiebengehn Jahren!) fommen wir mahrend ber Sandlung taum gum Bewuftfein, fo bestimmt und logisch ift ein Moment ftets aus bem andern entwidelt, fo ftraff und fest greifen alle Glieder ineinander. Gehr treffend fagt darüber Schlegel: "Es ift, als ob die Bemmungen an dem Uhrwerke ber Zeit herausgenommen waren, und nun Die Raber unaufhaltsam abrollten." Allerdings find es Strome Blutes, welche die Sandlung in fo ichnellem Sturze fortreißen, - aber wohl nie und nirgends, felbst nicht in ber Trilogie des Aefchplos ift bas Furchtbare mit größerer Gewalt und in gleich poetischer Rraft zur Darftellung gebracht worden wie bier. Go plaftifch, wie uns die mächtigen, ftartfnochigen Belbengeftalten bes Macbeth, Banquo u. f. w. entgegentreten, jo eindrucksvoll ift auch die Mitwirfung der nordischen Landschaft, und fo barmonisch wirft wieder in der lebendigen Naturschilderung das Gespenstische ber aus den Sumpfen und Rebeln fich entwidelnben Berengestalten. Diese Beren haben freilich nicht allein ben Belden Macbeth auf die Bahn des Bojen gelodt, fondern fie haben auch manche Rritifer verwirrt und auf faliche Bege Schon ber gelehrte Johnson hatte, in Beforgniß, daß man bem Dichter ben Berenglauben gum Bormurf machen

tonnte, ausführlich bargelegt, wie biefer Glaube zu Shatefpeare's Beit ein febr allgemeiner mar, wie Ronig Satob felbft in feiner "Damonologie" Diefen Gegenstand mit wiffenschaftlichem Ernft behandelt batte, und wie fogar bas Barlament unter bemfelben Jatob ein Gefet erließ, das den Bertehr mit bofen Geiftern aufs ftrengste bestraft. Tros alledem bat man auch in neuerer Zeit fich bie Dube gegeben, in ber Shateipeare'ichen Tragodie ben Beren jene Bedeutung abzufprechen, Die fie in dem alten und verbreiteten Boltsglauben hatten; fie follten dafür nur den Refler der bofen Wedanten des Selden felbft bilden, nur eine vertorperte Darftellung feines innern Wefens fein. Diefe Auffaffung ift nach allen Seiten bin völlig unhaltbar, namentlich durch den fortgefesten Bertehr Macbeths mit ben Beren und ihre erneuten Brophezeiungen, sowie burch bie Thatsache, daß fie uns ja auch in ihren Berathungen unter fich, ohne Macbeths Gegenwart, vorgeführt werden, und bag bei ber erften Begegnung nicht Macbeth allein, fonbern auch Banquo fie fieht und mit ihnen fpricht. Für die hochromantische Tragodie mußten dem Dichter Die von der Chronif ihm gegebenen Sputgeftalten gang willtommen fein. Freilich verwerthete er fie fur die Idee der Dichtung in einer Beife, daß er damit der Schidfalsidee der griechischen Tragiter eine durchaus felbständige Auffassung ber innern Freiheit bes Menschen mit ben von außen ihn zwingenden Mächten entgegenhalten fonnte. Aus allen Bugen ber Tragodie erkennen wir, daß Macbeths innere Freiheit durch feinerlei außere Gewalt oder durch ein höheres Gebot beschränkt wird. Die Beren tragen bas Berberben in ibn, weil der in ihm liegende Reim gum Bofen burch die gunftige Belegenheit zur Entwidelung tommt. nender Ehrgeig ift es, ber ihn durch die trugerische, die lugnerisch = mahre Prophezeiung in folche Begriffsverwirrung fturgt, daß die Beren ihre Freude baran haben tonnten, wie leicht fie Macbeth über bas Wesentliche ber Sache ju täuschen Um flarften tritt bies in bem Gegensate bervor, in welchen bier Macbeth zu Banquo geftellt ift. Die Beren tennen diesen Unterschied, benn fie antworten bem Banquo nur

auf dessen ausdrückliches Befragen, während sie von vornherein sich nur an Macbeth wenden. Tropdem ist im Macbeth eine ursprüngliche starke Helbennatur geschildert, die auch noch keineswegs durch die Herenbegegnung von ihrer guten Bahn abgelenkt wird. Die Prophezeiung bringt nur sein Gemüth in Aufruhr, aber seine Reslexionen beendet er mit der ganz richtigen Erkenntniß:

Will bas Schickfal mich zum König, gut, So möge mich bas Schickfal krönen, Thu' ich auch selber nichts bazu.

Diefer gang natürlichen Ertenntnig bes naiven Belben ftellt fic nunmehr mit ihrer fcredlichen Energie fein Weib entgegen, bes Belben eigentlicher bofer Damon. Alls folchen bat fie ber Dichter fo bestimmt und unverfennbar gezeichnet, bag es taum begreiflich erscheint, wie bei einzelnen neuern Aesthetikern eine andere Auffassung Blat greifen tonnte. Namentlich bat fich's Bodenftedt angelegen fein laffen, ben Charafter ber Laby gu verschönen, und zwar gunt Nachtheil bes Belben. früher hat man eine gewisse Entschuldigung für Lady Macbeth darin finden wollen, daß all ihr Streben und Sandeln in ihrer Liebe ju ihrem Gatten ihren Urfprung habe. Gin Dichter aber wie Chatespeare, follte man meinen, burfte ein fo großes Motiv nicht ganglich verschweigen. Ihre Liebe zu Macbeth ift bas, mas ein jedes Weib dem Manne gegenüber anftrebt, bem fie einmal angebort: fie mochte ibn geehrt und groß febn. Wenn aber in der Regel der Chraeis des Weibes fich in dem Ruhm bes Gatten befriedigt fühlt, fo geht doch Lady Macbeth - nicht mit ihrer Liebe, fondern mit ihrem Chrgeis - barüber hinaus. Ruhm, Große, Dant und Chrenbezeigungen aller Art find bem Belben zu Theil geworden; aber Ronigin gu fein, ift ber Chrgeis diefes unseligen Beibes, und fie fucht bies um ben furchtbaren Breis zu erringen, baf fie ibn, ben gefeierten, gerühmten und geehrten Belben gum Morber macht. Sonderbare Liebe das! Schon vor jener Berenbegegnung hat dies Weib mit ihrem franthaften unheilvollen Ehrgeist den Mann gestachelt und feinen Blid bortbin gelenkt, von

wo aus ihn ein Migbehagen beschleichen follte. Das tonnen wir annehmen aus der Art und Weise, wie Macbeth feinem Beibe die briefliche Mittheilung von der Berenbegegnung macht, und wie fie diefelbe aufnimmt; benn fie bat fofort nur ben Ginen Gedanken: Die Ermordung bes Ronigs. Auch ihr Gemuth ift aufgeregt burch die Runde von jener fo mertmurbigen Erscheinung und von der Prophezeiung, beren zwei Theile icon in Erfüllung gegangen find. Ju Uebrigen aber gilt ihr für die Erreichung bes Sochsten boch nur bas Sandeln des Mannes felbft. Und auch da, als fie nach ihrem ersten Anlauf fieht, wie febr feine gange Ratur fich gegen ben Mordgedanten fträubt und baburch aufs furchtbarfte erschüttert wird, - auch da, wo fie erkennen mufte, daß die ihm augeichobene Aufgabe eben fein Liebesbienft ihrerfeits ift, auch ba fahrt fie mit erhöhter Rraft ber Beredfamteit fort, ihn zu bem Berbrechen zu brängen. Und fie thut bies mit allem Aufwand Beil er auf jene Berenprophezeiung idandlicher Cophistit. fühne und freudige Soffnungen baute, halt fie ihm in trugerifder Beife vor, daß es feige von ihm fei, wenn er feinen Bunfchen nicht auch die That folgen laffen tonne. Mit diefer nichtsmurbigen Logit padt fie ibn bei feiner fcmachen Seite, bei feinem Bemuftfein ber Mannhaftigfeit, und mit biefer Sophistit weiß fie ibn feiner beffern Natur abmendig zu machen. Ehrgeig, Sochmuth und Berrichsucht - bas find die Triebfedern biefes Beibes, meldes bafur mit entfetlich ftablernen Nerven und mit einer ungludseligen Energie bes Beiftes begabt ift, durch welche fie weit über die Grenzen ihrer weiblichen Natur hinausgedrängt wird. In ihren Reflexionen über ibn und über die beabsichtigte That erfennt fie nichts als bofe an, mas ihren Bunichen gur Erfüllung verhelfen tonnte. Er felbft hingegen fühlt vom erften Moment, da der Gedante des Berbrechens in ihm Blat geminnt, bas Berbrecherische ber Sandlung in feiner gangen Schwere. Dies Bewuftfein und ber damit verbundene Rampf in feinem Innern fteigert fich, je mehr er ihren Vorstellungen weicht, und als die That gethan ift, zeigt fich ichon in bem furchtbaren Entfeten, bas ibn ergreift, welch einem bemitleidenswerthen Zustand dieser Mann für sein ganzes Leben versallen ist; während sie noch fest, kalt und voll ruhiger Ueberlegung bleibt. In der Scene während des Gastmahls erkennen wir vollständig den besammernswerthen Zustand des zu Grunde gerichteten Helden; hier bringt uns auch eine naiv-tiefsinnige Betrachtung von ihm in Erinnerung, daß diese Tragödie bereits einer vorgeschrittenern Kulturepoche angehört als "König Lear", indem Er, Macbeth, sich fragt, wie es käme, daß, wenn sonst ein Mord geschah, es Brauch war,

Daß, war bas hirn heraus, der Mann auch ftarb. Jest aber stehn fie wieder auf, Mit zwanzig Todeswunden in den Köpfen, Und stoßen uns von unsern Stühlen!

Diese staunende Betrachtung über bas, mas man Bemiffen nennt, fann wohl taum in antreffenderer und zugleich fo naiver Form die Sache bezeichnen. Aber jene gunehmenden Somotome feiner innersten Berftorung haben endlich auch begonnen, feines Beibes harte Natur zu brechen. Schon jenes Gaftmabl gibt uns Gelegenheit, ju erfennen, baf fie mit ber furchtbaren Ueberspannung ihrer Rrafte bem Ende entgegengeht, benn fic erscheint felbft ibm bereits matt und ben anwesenden Gaften gegenüber feine heitere Wirthin. Aber bei bem barauf folgenden Ausbruch feiner innern Bergmeiflung, bei ber Bifion von Banquo's Beift, gewinnt Sie die große Berrichaft ihres Beiftes wieder. Rur in dem Buftande, ber fie diefer Berrichaft beraubt, im Schlafe, unterliegt fie nunmehr ihrer Bemiffensqual. Es ift einigermaßen genugthuend für uns, aus ben Reden ber Nachtwandelnden mahrzunehmen, wie gerade fein gerrütteter Buftand es ift, ber fie mit fo tiefem Grauen erfüllt. In der That ift es das furchtbarfte ihrer Berbrechen, Die fo fcone Seldennatur in ihm fo entfetlich zerftort zu haben. Unberfeits ift es wieder charafteristisch für ibn und fpricht für feinen ursprünglich fo hoben Sinn, daß wir niemals ein Bort von ihm vernehmen, in welchem eine Rlage gegen fein Beib enthalten mare, bag er nichts von feinem Berbrechen ibr

aufzuburben fucht. Bas Er vollführte, bas will er auch Dag im Macbeth dies Gefühl feiner Dannallein pertreten. haftigfeit ftets vorberrichend bleibt, ift bie Urfache, wenn mir für ibn noch eine menschliche Theilnahme empfinden. von vornherein mare ja bie Unfelbständigfeit, bie er feinem Beibe gegenüber zeigt, wenig geeignet, uns einige Theilnahme für ibn abzugewinnen. Aber es ift mirklich eine urfprüngliche Belbennatur, welche bier jammervoll zu Grunde geht in dem Digverhältniffe, in welchem er hinfichtlich ber geiftigen Fähigkeiten gu dem ihm überlegenen Weibe fteht. In Diefem Digverhaltniffe zwischen Mann und Weib muffen wir in der That bas wichtigfte Moment ertennen für den unbeilvollen Schidfalsgang des Belden. Wie unlogisch handelt er gegenüber den Berenprophezeiungen! Das, mas ihm die Beren in Aussicht ftellen, mas er also ruhig abwarten konnte, bas sucht er zu erringen, indem er fich mit Mord befledt. Und bezüglich Banquo's fuchte er bann wieder umgefehrt bie Berenprophezeiung ju Schanden ju machen, wovon er ja doch feinen Rugen erwarten tonnte, wenn er überhaupt auf das Wort der Beren etwas gab. Lady Macbeth fummert fich weit weniger um den Sput der Beren; ihr gilt nur des Mannes felbstbestimmender Wille etwas. Und indem fie ihn dazu antreibt, gerath er, schwantend zwischen dem blinden Glauben an die Schicffalsgewalt und feinem eigenen Willen, mehr und mehr aus den Fugen feines beffern Wefens. Durch ihre ibn ftachelnden und flügelnden Raisonnements, benen ber ichlichte Beld nicht gewachsen ift, wird er allmählich berart untermühlt, bag er allen Boden unter fich verliert und gleich einem mächtigen Felsblod mit fteigender Schnelligfeit dem Abgrund gufturgt.

Bon ben andern an dieser Tragodie Mitwirkenden ragt die Gestalt des Macduff besonders anziehend aus dem blutigen und dustern Gemälde hervor. Bon Anbeginn des Studes ist er als ein vorwiegend politischer Ropf gezeichnet. Die Situation rechtzeitig überschauend, zeigt er sich gleichzeitig mit den ersten Gewaltthaten Macbeths als Derjenige, an den sich die Hoffnung klammern darf. Es ist ebenso schon als be-

380 Othello.

beutsam, daß gerade in ihm der selbstbewußte Patriot dem Tyrannen entgegengestellt wird. Macduff ift so sehr Politiker und Patriot, daß er darüber der nöthigen Fürsorge für die Familie, für Beib und Kind vergißt, und er hat surchtbar dasür zu büßen. Aber um so großartiger wird dadurch sein ganzes Besen aufgerusen, wenn in ihm mit dem beleidigten Patrioten noch der in seinen heiligsten Gefühlen getrossene Gatte und Bater sich vereint, der den greuelvollen Mord der Seinen an dem Peiniger des Baterlandes zu rächen hat.

#### Othello.

Die erste Ausgabe bieses Stückes erschien erst nach dem Tode des Dichters im Jahre 1622, also kurz vor dem Erscheinen der ersten Gesammtausgabe der Dramen, unter dem Titel:

"Die Tragodie Othello, der Mohr von Benedig. Wie sie zu verschiedenen Malen im Globus und in Blackfriars durch Sr. Majestät Diener aufgeführt worden. Geschrieben von William Shakespeare. London 1622."

Das dieser Ausgabe beigefügte Borwort weist darauf hin, daß der Name des Autors, welcher nicht mehr am Leben, genügen werde, um die Herausgabe des Stückes zu rechtsertigen. Nach einem von Collier entdeckten Dokument über Hofhaltungsrechnungen wäre Othello schon im Sommer 1602 zur Aufführung gekommen, doch hat man die Echtheit jenes Dokumentes entschieden in Abrede gestellt, und auch die später veröffentlichten Notizen, in denen eine Aufführung der Tragödie aus dem Jahre 1604 erwähnt wird, sind für unecht erklärt worden. Sicher ist dagegen eine Aufsührung bei Hose vom Jahre 1613, und bei der großen künstlerischen Bollendung des Werkes, der erschöpfenden Aussührung der Charaktere, läßt sich wenigstens annehmen, daß das Stück eine der letzten Arbeiten des Dichters

sei, daß es aber noch der Zeit seiner persönlichen Theilnahme am Theater angehört. Man setzt es allgemein und mit gutem Grund in daß Jahr 1612 oder — wie Malone will — 1611. Nur nebenbei sei erwähnt, daß in den Public Act's unter König Jakobs erstem Parlament im Jahre 1604 gegen Berschwörungen, Zaubereien n. s. w. besondere Strasen verkündet sind, auch gegen Diejenigen gerichtet, "welche beabsichtigen, eine Person zu unrechtmäßiger Liebe zu bewegen". Halliwell meint, daß Brabantio's Klage gegen Othello sich auf Shakespeare's Kenntniß dieser Akte gründe, — was übrigens an sich von keinerlei Wichtigkeit wäre.

Die einzige uns befannte Quelle für Die einfache Rabel bes Studes haben mir in Cinthio's Novelle zu fuchen. Doch hat Die Erzählung durch Shakespeare nicht nur viele Buthaten erhalten, welche für die reichere Motivirung nothig maren, sondern der Dichter ift auch in mehreren Sauptmomenten von ber Novelle bedeutend abgewichen, mehr als es in ber Regel feinen Quellen gegenüber geschah. Gine englische Ueberfetung Cinthio's hat man awar bisher nicht entbeden tonnen; boch ichlieft dies nicht aus, daß die Geschichte vielleicht aus einer frangösischen Uebertragung vom Jahre 1584 in Die englische Erzählungsliteratur gelangt ift. Bon ben Namen in bem Shafefpeare'ichen Trauerfpiel findet fich einzig der Desdemona's in ber italienischen Rovelle. Der Mohr und der Fahndrich find dort gar nicht mit Namen genannt, und Steevens machte Die Mittheilung, daß die Ramen Othello und Jago in einer englischen Erzählung "God's Revenge against Adultery" portommen, und ba biefe Erzählung ebenfalls bas Thema ber Eifersucht behandele (jedoch völlig unabhängig von Cinthio), fo liege es nahe, daß die Namen dorther genommen find.

Nach Cinthio's Bericht lebte in Benedig ein sehr tapferer Mohr, der dem Staate große Dienste geleistet hatte, und dessen Tapferkeit ihm auch die Liebe eines sehr schönen und tugendreichen Fräuleins Namens Disdemona errang. Trot des Widerstrebens ihrer Eltern nahm Othello sie zu seiner Gemahlin. Diernach folgte die Berufung Othello's nach Eppern,

mobin ihn Disbemona begleitete. Im fernern Berlaufe ber Erzählung find, in Uebereinstimmung mit ber Tragodie, berichtet: Die Bosheit bes Sahnbrichs, feine Bemuhungen, durch die Berfon eines bei Othello beliebten Sauptmanns (bei Shakefpeare Caffio) Othello eifersuchtig zu machen; die Entwendung bes gestidten Tafchentuchs, bas ber Fahndrich in bes Sauptmanns Wohnung bringt; Die Entfetung bes Sauptmanns burch Othello megen eines Bergebens im Dienfte; Distemona's Bemühungen, ihren Gemahl mit bem Sauptmann auszuföhnen, mas der Fähndrich benutt, des Mohren icon porhandene Gifersucht noch mehr anzufachen; endlich bes Mohren Beschluß. Disbemona und den Sauptmann umzubringen, bes Saupt: manns Berftummelung burch ben Fahnbrich und Disdemona's Ermordung. Auch einzelne betaillirtere Ausführungen ftimmen mit bem Drama überein, fo g. B. wie ber icon eifersuchtige Mohr in ber Unterredung mit bem Fahndrich biefen ploplic mit feiner furchtbaren Rache bedroht, falls er Desdemona verleumde; ferner: wie der Fähndrich, mahrend Othello in einiger Entfernung harrt, ben Sauptmann in ein Gefprach bringt und biefen zu lautem Gelächter veranlagt, mas ber Dobr auf feine Aussagen über Desdemona beutet. Diese Uebereinstimmungen einzelner Detailausführungen beweifen wenigstens, daß Shatespeare zu bem Stoff nicht durch mundliche Ueberlieferung gelangt fein fann, wie Ginige annehmen wollten. find die Abweichungen von der Rovelle, wie ichon bemerkt, febr erheblich. Wie genau ber Dichter einzelne Nebenumftande fur die Motivirung verwerthete, zeigt unter Anderm die Benutung ber Entfetung des Sauptmanns von feinem Boften, "weil der Sauptmann auf ber Bache gegen einen Golbaten ben Degen gezogen und ihn verwundet hatte". Dies hängt bei Cinthio mit bem fcon vorher von Jago gefaßten Blan gunachft gar nicht gufammen, mahrend Shatespeare bem Jago bas gange Arran: gement diefes Bubenftuds überträgt, wodurch gleichzeitig bem Caffio die fo liebensmurdige Charakteristik zu Theil wird. Robrigo, und bas Berhältniß Jago's zu biefem, ift gang und gar Chakespeare's Buthat; von Brabantio, vom Genat, wie von Lodovico und ben Andern ift in der Novelle ebenfalls nicht Dagegen ift in ber Erzählung bem Fahndrich für feine Bosheit gang ausbrudlich bas Motiv verlieben, bag er eine leidenschaftliche Liebe gu Distemona faßte, Die jedoch auf feine Berführungsfünfte nicht einging, und baburch bes Fahnbrichs Sag und Rache auf fich jog. Chatespeare lief bies fo bedeutende Motiv gang fallen und hatte bafur ben Charafter Rago's völlig felbständig zu entwickeln. Endlich ift der ichliekliche Ausgang bei Cinthio gang verschieden von dem ber Tragodie: Disbemona wird vom Mohren, und unter Beibulfe bes Rabndriche, in ihrem Schlafzimmer durch einen mit Sand gefüllten Strumpf mehrfach auf ben Ropf gefchlagen, bis fie tobt ift; bann wird fie, nachdem ihr noch ber Ropf gerichmettert ift, in bas Bett gelegt und bie über bem Bette befindliche Baltenbede wird berabgesturgt, fo bag es icheinen foll, als fei fie durch biefen Bufall ums Leben getommen. Der Mohr, ber feine That forgfältig verschweigt, scheint auch teine fo große Reue barüber zu empfinden; sondern er mirft nur einen bittern Sag auf feinen Belfershelfer, ber bafur einmal gu dem um fein Bein gefommenen Sauptmann geht und ihm enthüllt, bak es ber Mohr gemefen fei, ber ibn um fein Bein gebracht und der auch Distemona getöbtet habe. Der Sauptmann bringt dies zur Anzeige; der Mohr gesteht aber auch auf ber Folter nichts ein, ftirbt jedoch fpater durch die Bermandten Much der Rahndrich mird fpater, jedoch der Disbemona. megen einer gang andern Sache, auf die Folter gebracht und ftirbt baran.

Ein Bergleich dieses Novellenstoffes mit der Tragödie erzgibt zunächst das Eine mit Bestimmtheit: daß der Dichter den Stoff durch die damit vorgenommenen Umwandelungen von dem Gebiete des Kriminalistischen auf den Boden der wahren Tragit versetzt hat. "Othello" ist, was die Ausarbeitung, die psychologische Feinheit und Tiese der Charaktere betrifft, ein Werk von allerhöchster Bollendung, — obwohl uns vom ersten Schritte zu dem tragischen Verhängniß tiese Wehmuth kaum verläßt und den reinen Genuß, den uns auch die Tragis eines

Runftwerkes gemahren foll, nicht wenig beeintrachtigt. Diefen Benuk an bem Berte empfinden wir bier erft, wenn wir mit fritischer Forschung die feine Gliederung bes gangen Baues in allen Theilen betrachten. In der allgemeinen volksthumlichen Unschauung ift "Othello" die Tragodie ber Gifersucht, ber Beld felbft ift fprichwörtlich jum Prototyp eines Gifersuchtigen geworden. Wie wenig aber gerade Othello an jener franthaften Ericheinung leidet, die man mit dem Namen Gifersucht. bezeichnet, geht aus den erften Aften der Tragodie aufs übergeugenofte berpor. Othello ift ein flarer, porurtbeilefreier. verftändiger Ropf, ein Mann von ficherm Blid, festem Charafter und bobem ebeln Sinn. Das ftarte Fundament biefes Charatters fo furchtbar zu erschüttern, bas hatte felbft bie bartnädigfte Bosheit nicht zu vollbringen vermocht, wenn nicht noch andere wichtige Borbedingungen babei mitmirtend gemefen Das Auffallenofte in Othello's Ericheinung muß uns gunachft bie Race fein: - ein Afritaner unter Europäern. Denn die fonderbarer Beife aufgebrachte Streitfrage, ob Othello wirklich als Mohr, b. h. als Schwarzer gedacht werden muffe, ober nur als Maure - eine Bezeichnung, Die im Sprachgebrauch vielfach in Mohr verfehrt worden, ob er gar urfprunglich eine geschichtliche Berfon gewefen, beffen Rame - Criffoforo Moro - zu dem Irrthum geführt habe. - bas Alles tann und gang gleichquiltig fein, wenn wir nur bas Gine miffen: ob Shatefpeare fich babei einen Mohren, b. h. einen Schwarzen gebacht habe; und bag bies ber Fall ift, geht aus zahlreichen Dialogstellen gang unzweifelhaft bervor. nun, fo barf man fragen, ein Beifer wohl in diefer Sandlung an der Stelle Othello's gedacht merden? Den Abstand ber Race hat der Dichter bereits in der italienischen Rovelle porgefunden. Aber bei dem Novelliften gab biefer Umftand nur ben Anlag, die ursprüngliche Wildheit und Graufamteit ber Race baraus zu motiviren, nebenbei auch noch den Beweis zu führen, daß schwarz und weiß nun einmal nicht zusammen paffe. Go faat bei Cinthio Disbemona einmal: "Ich fürchte febr, daß ich jungen Madden noch zur Warnung dienen muß,

fich nicht wider ben Willen ber Eltern zu verheirathen, und bag Die Italienerinnen von mir lernen follen, fich nicht mit einem Manne zu verbinden, den Ratur, Simmel und Lebensweise uns völlig entfremdet." Gin Dichter wie Chatefpeare ging naturlich über folche Sausmoral weit hinaus. Der Abstand ber Race ift es bei ihm nicht, der ein vereinzeltes großes Unglud berbeiführt, fondern er gibt ber Tragit, Die baraus fich entwidelt eine viel umfaffendere und tiefer gebende Bedeutung. Othello hat trop feiner verachteten Farbe burch Tapferkeit und alle ebeln Charaftereigenschaften fich zu ber Dacht und bem Unfebn emporgeschwungen, womit wir ihn geehrt febn. Aber - er felbit meif es fehr mohl, dag er biefe Macht und Ehre eben tros feiner Farbe errungen hat, daß feine Farbe an fich eine berachtete ift, und bag Reid und Unverstand biesen vermeintlichen Matel feiner Abstammung auf feiner Stirne lefen. Schon in ber erften Unterredung amischen Jago und Rodrigo vernehmen wir einige dabin zielende Redensarfen, die dem Bobel und dem bofen Willen ftets geläufig find. Rodrigo nennt ihn ben "Didmänligen" (also auch hiernach Mohr!), Jago äußert sich in feiner gemeinen Beife bem alten Brabantio gegenüber noch fräftiger, und Brabantio felbst gerath gang außer sich über bie-Berirrung der Natur, daß feine Tochter diefen "schwarzen Teufel" lieben konnte. Othello tann die Beleidigungen Brabantio's, die diefer auf der Strafe, wie vor dem Senat gegen ihn ichleudert, rubig binnehmen; benn bag Desbemona ihn liebt, die Geine ift, bas bebt ibn leicht über all jene Bibermartigfeiten hinmeg. Aber er hort es boch, hort es wieberholt, wie die Gefinnung jener Leute fich gegen ihn außert.

Aus dem Bericht Othello's, wie Desdemona ihn lieb gewonnen, lernen wir auch diese in ihrem eigenthümlichen Wesen kennen. Daß Desdemona eine ganz absonderlich geartete Natursei, darauf müssen wir durch die ganze Situation schon vorbereitet sein. Wir ersahren durch Brabantio, wie dies Mädchen stets abhold jeder Berbindung war, daß sie den Bewerbungen der edelsten Benetianer sich entzog. Desdemona's Natur ift schüchtern, still und sanst; und die erste Regung, die sie einem

Manne gegenüber empfindet, ist Bewunderung für seinen hohen, reinen Heldensinn, tiese mitleidvolle Theilnahme für seine vielsachen Leiden und Gefahren, durch die er sich zu kämpsen hatte. In ihrem ganzen Berhältniß zu Othello zeigt sich die kindlichste Seelenreinheit, und gerade diese volltommenste geistige Unschuld, die sie auch nach der Berbindung mit Othello sich bewahrt, wirkt in der Folge mit zu ihrem Berderben.

Der Charafter Othello's, feine ursprüngliche Ratur, feine Bergangenheit und fein ganges, burch Schidfale mannigfacher Art bestimmtes Wefen ift vom Dichter in folder Bollftandigfeit bargelegt, daß taum Gin Bug bei ihm verbedt ober zweifelhaft bleibt. Gine reine, eble und mannliche Ratur ift er burch Charafter und Fähigfeiten aus ber begrenzten Stellung, die ihm feine Nationalität unter ben Weißen anweisen mußte, binausgehoben morben. Aber gerade diese ausnahmsmeise Stellung erfüllt ihn mit einem grublerischen Ernfte, ber fich pollfommen in der Beife ausdrudt, wie er fein Glud bezüglich Desbemona's auffaßte. "Wenn ich Dich nicht mehr liebe, fo kehrt das Chaos mir wieder!" Er erinnert damit an das Chaos in feiner Bruft, ebe biefe Lichtgestalt in fein Leben trat. Aber nicht ein Moment bes 3meifels an ber Reinheit und Dauerbarkeit ihrer Liebe kommt ihm in den Sinn. Der porfichtige Jago hat Alles febr fünftlich erft gurechtlegen muffen, ebe er den Angriff magt. Und auch feine ersten Bersuche, burch leicht hingeworfene Bemerkungen Othello ftutig zu machen, bleiben wirkungslos. Aber Jago fpekulirte gang richtig gerade auf das offene und ehrliche Gemuth Othello's, bem es unmöglich in den Sinn tommen tonnte, daß folche Buberei, wie Die Jago's, überhaupt möglich fei. Als Jago ihn fo lange ge-Berrt hat, daß er ihm endlich die beuchlerische Warnung vor der Gifersucht zurufen tann, bat er die erfte Breiche geschoffen. Aber wie ftraubt fich noch Othello's Berg gegen das Unglaubliche, wie hat Jago mit ihm zu ringen, mit allem Aufwand raffinirtefter Beuchelei, bis er fich fagen tann: Rest mirb er Diefe Solle nicht mehr los! Beim erften barauf folgenden Unblid Desbemona's lägt ber Arme wieder allen Argwohn fallen,

Othello. 387

— dann folgt das Bubenstüd mit dem Tuche, und die faltblütige Zähigkeit, mit der Jago sein Opfer festhält, macht jeden Reaktionsversuch in Othello's Natur vergeblich. Da Dieser endlich gebrochen ist, folgt er wie ein willenloses Kind seinem Leiter.

Als Desdemona fich um den Berluft des Taschentuchs befummert, fagt fie zu Emilia: "Bare mein edler Mohr nicht groß gesinnt und frei vom niedern Stoff ber Gifersucht, dies könnte ihn auf schlimme Meinung führen." Und auf Emilia's Frage: "Weiß er nichts von Gifersucht?" erwiedert Desdemona: "Wer - Er? Die Sonn' in feinem Lande, glaub' ich, fog fo üble Dunfte von ihm aus." Gleich hieran reiht fich aber bann bei Othello der erfte unheilverfundende Ausbruch des Bulfans, woran Emilia bann gegen Desbemona bie Frage fnupft: "Ift ber nicht eiferfüchtig?" Wir miffen aber, daß Desbemona nach ihrer Renntnig vom Bergen Othello's volltommen Recht hatte, wenn fie ihn für frei erflarte vom niedern Stoff der Gifersucht. Und gerade weil jene menschliche Schmäche der Gifersucht ibm fremd ift, um fo ichredlicher ift ber Musbruch feiner Buth, als er die Gemigheit zu haben glaubt, daß er betrogen ift. . felbst fprach fich gegen Jago gang richtig barüber aus; bei ben Bweifeln, die Rener in ihm zu erregen trachtete, will Othello teinen Aufenthalt. Schon diefer Bug charafterifirt ihn hinlanglich. "Beweise will ich", - ruft er - "und hab' ich die, fahr' hin mit Gins bann Lieb' und Gifersucht!" Jenes Stabium ber Rrantheit ber Gifersucht, bas eben ben Sauptinhalt biefer Leidenschaft ausmacht, das Stadium des 3meifelns, wird von Othello mit einem ungeheuren Sate übersprungen.

Größere Schwierigkeiten als der Charakter Othello's bietet für das vollkommen klare Verständniß die zweite Hauptsigur der Tragödie: der Charakter Jago's. Daß der Dichter sich hierbei viel mehr als irgendwo mit Monologen geholfen hat, durch die er uns diesen Menschen und seine ungeheure Bosheit begreiflich machen will, daß er selbst sich dieser Schwierigkeit vollkommen bewußt war, ist bezeichnend. Er selbst, der Dichter, hatte sie sich dadurch bereitet, daß er daß bequeme Motiv der Novelle, die Leidenschaft Jago's für Desdemona, ausgab und dafür in

dem tomplicirten Gewebe ungemein gablreicher feiner Buge einen Charafter fouf, ber - fo feltsam dies bei bem ungeheuren Dag von Bosheit biefes Schuftes erscheinen mag - als Reprafentant einer gang bestimmten Menschengattung burchaus feine fo ausnahmsweise Stellung einnimmt. Es ift bei Jago vor Allem bemerkenswerth, daß er felbst über die Motive feines fcurtifchen Berfahrens fort und fort rasonnirt, als suche er nach immer neuen und stichhaltigern Grunden. Ru allererst gibt er, gegen Rodrigo, als Grund an, daß er von bem General nicht die feinen Berdiensten angemeffene Beforberung erhalten habe; und wir muffen dies als den eigentlichen Ausgangspuntt für feine Sandlungsweise festhalten. felben Motiv entspringt auch fein Sag gegen ben bevorzugten Caffio. Späterbin redet Jago fich gewaltsam ein, daß er wegen feines Weibes bem Othello eins verfeten muffe. Er bat fattifc feinen Grund, an den Umgang Emilia's mit Othello ju glauben, er felbft fagt, ber Berbacht fei vielleicht grundlos, - aber er mill baran glauben, um fich felbft recht anzustacheln für feine Büberei. Othello ift ihm zumiber, erft meil er als Schwarzer gu foldem Unfehn gelangt ift, bann weil Jago trop feiner Brotettionen bei Othello feine Bortheile für fich erlangen tann, endlich weil diefer verwünschte Mohr in den Befit eines fo reizenden Befens wie Desbemona gelangte. Caffio ift ibm megen feiner angenehmen Berfonlichkeit zuwider, wie Sago Dies mieberholt ausspricht. Rurg, die Sauptquelle feiner Bosbeit ift bei ihm der Reid, der gemeine Reid gegen gludlicher Gestellte. Budem ertennen wir aus Jago's großer Redefertigfeit und aus dem Reichthum der Lebensregeln, die er Rodrigo porführt: er ift ein Mensch von der Sorte Jener, Die fich außerordentlich viel auf ihre prattifche Lebensweisheit einbilben. Er ift ein Lebenskluger von der allernichtswürdigften Sorte, und weil er fich felbft für geiftig fehr überlegen gegen feine gange Umgebung halt, babei aber nicht die Stellung einnimmt, Die ihm feiner Meinung nach gebührt, fo reigt es ihn, feine geiftige Ueberlegenheit wenigstens zum Schaben Anderer geltend au machen. Bon Grund aus ein völlig gemutblofer Egoift, bat

Othello. 389

er mit feinen felbstfüchtigen Principien fich perfonlich doch wenig Bortheil zu erringen vermocht. Mus Bosheit barüber entichabigt er fich bamit, bag er fich felbft für feine Schurtenftreiche Bewunderung gollt. Fur bas Gelingen feiner Blane tommt ibm gu Statten, dag er vermittelft feiner Berfonlichkeit Allen als ein Mann von Biederkeit, Wohlwollen und Geradheit er-Gegenüber fo naiven Naturen, wie Othello und Desdemona, murde dies nicht fo große Schwierigfeiten haben; aber felbft fein Beib Emilia, eine recht erfahrene, wenn auch autartige Perfon, läßt fich über fein eigentliches Wefen taufchen. Die Unwahrscheinlichkeit, bag Emilia, die doch fieht, welche Gefahren ber Berluft bes Tuches ihrer geliebten Berrin bereitet, über die Entwendung des Tuches fo lange fchweigt, Diefe Unmahricheinlichkeit murbe fcminden, wenn wenigstens Emilia bei ihrem Manne Unftrengungen machte, das Tuch wieder zu erlangen. Dag bies nicht geschieht, ift eine Lude in ber Moti-Bollfommen begründet und pfnchologisch mahr ift hingegen bas Berhalten Jago's nach ber Entbedung ber Buberei, wiewohl manche Rritifer in feinem Attentat gegen Emilia finden wollen, daß er hiermit aus der Rolle falle. Das thut er mirtlich, aber es ift burchaus richtig, bak ein Menich wie Er, ba fein fünstlicher Bau plöplich aufammenfturzt, und ba Alles gegen ibn fich wendet, im Moment die Fassung verliert, und dag in folchem Augenblide feine innerfte und forgfältig verhüllte brutale Natur burchbricht.

Reine Tragödie des Dichters hinterläßt einen so überaus traurigen Eindruck wie "Othello". Der Triumph so kaltblütiger Büberei, so leidenschaftsloser Berechnung über die Naivetät und Treuherzigkeit, durch welche sowohl Othello als Desdemona zu Grunde gehn, hat etwas ungemein Niederbeugendes. Bei Desdemona's elendem Ende forschen wir vergebens nach einer tragischen Schuld. Sie ist in der That ein schuldloses Opfer, und mit um so größerer Kraft hat der Dichter deshalb den ganzen Schwerpunkt der Tragis in Othello's Geschief gelegt.

### Der Sturm.

"The Tempest" - biefes liebensmurdige Marchen voll ber bochften Boefie und von dem reinsten Cbenmage in den Berbaltniffen - ericien im Drude erft in ber Folioausgabe. Dort nimmt es den erften Blat unter den den Anfang des Wertes bilbenden Romodien ein, und bies mag ber Unlag gemefen fein, bag man es anfänglich zu ben früheften Berten bes Dag es jedoch gerade zu Shakespeare's Dichters gablte. letten Schöpfungen gebort, wenn es nicht vielleicht wirklich bie allerlette ift, fteht langft feft. Wenn icon allein die hochvollendete Form diefer Dichtung bafür fpricht, fo hat man auch ein äußeres Mertmal dafür gefunden, daß bie Dichtung nicht früber als im Jahre 1610 entstehen konnte. Der englische Rritifer Theobald mar es, der zuerft barauf aufmertfam machte, daß die Schilderung der munderbaren Begebenheiten auf der Infel bervorgerufen fei durch die im Jahre 1609 stattgefundene englische Expedition nach Birginien, bei welcher bas Geschwader burch einen heftigen Sturm gerftreut und das Abmiralsichiff nach ben Bermudasinfeln getrieben murde, die gmar bereits entbedt, aber bis dahin noch ziemlich unbefannt maren. Der Bericht über bie Bermudas, "fonft Teufelsinfeln genannt", erfchien Abgesehn von einzelnen mit Chatespeare'schen Dialogftellen übereinstimmenden Bügen in diefem Bericht über die Gefahren sowohl, wie über bie Schönheiten ber Infeln, werden im Stude felbft die "fturnifden Bermudas" ermähnt. bem haben wir eine Unspielung von Ben Jonson in deffen Bartholomew Fair (erschienen 1614), worin er von den "Tales Tempests und ähnlichen Sonderbarfeiten", fowie von einem "Dienenden Ungeheuer" (servant monster) fpricht. Db es mit einer aus dem Jahre 1611 ermähnten Aufführung bes Studes bei Sofe feine Richtigfeit hat, muß dahingestellt bleiben.

Die Beziehung auf die Bermudas betrifft natürlich nur die Für die Sandlung felbst bat man lange Lofalitat bes Studes. vergeblich nach einem beutlich erkennbaren Borbild gesucht, und es ift bei diefem Stude ein fur uns besonders intereffanter Umftand, daß die Sandlung, so weit fie fich auf die Feindschaft der beiden fürstlichen Bruder und die nachsten daraus entwickelten Situationen begiebt, eine große Uebereinstimmung mit einem alten beutichen Stude zeigt, bas zuverläffig früher als bas Shatespeare'iche entstanden ift. Es ift bies bes Murnberger Dramatiters Jatob Aprer "Comedia von der iconen Sidea". Die Grundidee hat viel Aehnlichkeit mit dem Inhalt verschiebener altdeutscher Sagen, unter benen die "Bon den brei Ruffen" (in Bechfteins Marchenbuch enthalten) und die Geschichte ber "Rönigstochter beim Bopang" (in einer Sammlung martifcher Sagen) Erwähnung verdienen. In letterer fpielt die Gefchichte. freilich in veranderter Geftalt, auf einer von einem Bauberer bewohnten Infel, mabrend im erstermabuten Marchen ber Boden der Sandlung feine Infel ift, fondern wie bei Satob Unrer ein großer milber Wald. Jakob Uhrer beginnt seine "Schone Sibea" (welche amifchen 1595-1605 gefdrieben ift) mit den erften Unfangen der bei Chatespeare ichon vor Beginn ber Romodie langft geschehenen Begebenheiten, die allerdings nur in den allgemeinen Umriffen übereinstimmen. Begner find Ludolf, "Fürft in Littau", und Leudegaft, "Fürft in ber Wiltau", und bas Stud wird mit bes Ginen fchriftlicher Berausforderung durch den Andern (durch einen "Boftboten") Ludolf, der geschlagen wird, bittet um Gnade; ihm wird bas Leben geschenft unter ber Bedingung, bag er mit feiner Tochter Sidea das Land verlaffe, auch darf er nur fo viel mit fich nehmen, als er und feine Tochter tragen können. Ludolf aber, ber "einen weißen Stab" mit fich genommen bat, finnt auf Rache und gibt fich bann, als wir ihn mit feiner Tochter allein febn, als Bauberer zu erkennen. Er beschwört ben Teufel Runcifal, ber ihm auf fein Befragen berichtet, er merbe balb feines Feindes Gobn fangen tonnen; berfelbe muffe ihm fo lange dienftbar fein, bis er wieder gu feinem Bater gurudtommen werbe. Am Schlusse bes zweiten Aktes erscheint benn auch Engelbrecht, der Sohn des Leudegast, und wird durch Ludolfs Zauberstab sogleich überwältigt. Im nächsten Akte sehn wir den Prinzen unter Sidea's Besehl Dienste verrichten und unter Anderm "einige Klöß Holz" tragen und niederlegen. Sidea will aber doch hier ihre Herrschaft zu ihrem Glück benuten, und ohne viel Strupel, um ihrer Einsamkeit zu entsliehn, befragt sie ihren Gesangenen, ob er einverstanden sei, mit ihr zu sliehn; wenn er sie zur Gemahlin nehmen wolle, so werde sie ihm seine Freiheit geben. Bon hier ab, mit den beginnenden Abenteuern der Flüchtigen, gehn die Wege des deutschen und des englischen Dichters völlig auseinander, bis auf den Schluß, da durch die Bereinigung der Kinder auch eine Berschnung der Bäter, am Hose des Fürsten Leudegast, herbeigeführt wird.

Eine Bergleichung Dieses Stückes mit Shakespeare's "Sturm", so weit die Situationen mit einander übereinstimmen, zeigt uns, daß der große Britte hier viel einsacher in der Komposition ist als der deutsche Berfasser, selbst einsacher, als der Märchenstoff zu sordern schien. Shakespeare, der sonst den gegebenen Stoff durch eigene Zuthaten bereicherte und die Fabel komplicirter machte, hat sich hier auf eine einzige Situation und auf die Wirkung ihres poetischen Zaubers beschränkt. Für diesen Zweck gebraucht er denn seinen Zauberstab mit solcher Herrschehoheit, daß hier das dramatische Interesse der ohnebies so einsachen Fabel gleichzeitig gehoben und überstrahlt wird von dem Zauber der poetischen Farbe des Ganzen.

Die große Einfachheit der Handlung scheint die ganze Form dieses Stückes gewissermaßen bedingt zu haben. Der Charakter des Singspiels ist dier noch mehr vorherrschend als im "Sommernachtstraum", und die "Maske", obwohl hier nur von geringer episodischer Bedeutung, ist an sich doch mehr als irgendwo dieser von Ben Jonson so ausgebildeten Gattung entsprechend, und unterscheidet sich auch hierin von der jugends lichern Elsenkomödie, in welcher die Aufführung von Phramus und Thisbe weit mehr mit der ganzen Handlung verwebt ist. Im Gegensatz zum "Sommernachtstraum", in welchem die

tomifde Lebensauschanung bes Dichters bie Bafis ber Sandlung bildet, ift es im Sturm der Ernft des Lebens, ber bier jedoch burch bas Marchenhafte in ber Darftellung eine milbe und verfohnliche Auflofung findet. Die burlesten Figuren bilben freilich auch zu ben ibealeren Gestalten einen ftarten Gegenfat, durch die niedere Sinnlichkeit ihres gangen Befens. Caliban hat der Dichter ein Meifterftuck besonderer Art geichaffen; ein Wefen, fur welches wir in ber Ratur tein Borbild haben, und welches bennoch durch die Wahrheit der Charatteriftit in Erstaunen fest, indem uns diefe munderbare Mijdung bes Menfdlichen mit dem Thierifden ftets die Symbolit diefer Geftalt empfinden läßt. Bir febn eine Rreatur, beren Bemeinheit fich nie verleugnet, bei ber meder die Runft Brofpero's, noch irgend welche Mittel ber Bute und ber Menschlichkeit eine Wandelung jum Beffern bemirten tonnten, weil eben ber Stoff an fich ein unwandelbarer ift.

So eigenthümlich in der dramatischen Form dieses Stückes die Exposition, der Seesturm, ist, so trefflich wußte der Dichter daran sogleich jene Scene zu knüpsen, in der wir durch Prospero's Bericht vollständige Austlärung über alle schon in der Bergangenheit liegenden Ereignisse erhalten, wonach die für uns sichtbare Handlung eigentlich nur die Auflösung des Konslittes bringt. Nur durch dieses Mittel war es möglich, daß Shakespeare in dieser Dichtung, wie sonst nirgends, die Einheiten von Handlung, Zeit und Ort auß strengste beobachtete. Daß er selbst sich dessen der wiederholt von den "drei St und en" gesprochen wird, innerhalb welcher sich Alles auf der Insel zugetragen habe.

Dies freilich wurde durch Ariels Zauberfünfte bewirkt, und dafür wird er frei. Brofpero felbst aber gerbricht den Stab, der die Geister an seinen Willen fesselte; er schwört die Runfte ber Magie ab und kehrt gurud in fein stilles herzogthum.

# Shlugwort.

Und mit der letten "himmlischen Musit", die Prospero beschwor, sprach auch der Dichter seinen schaffenden Geist, der so lange allen seinen Geboten gehorchte, von fernern Diensten frei. "Du wirst mir sehlen, mein lieber Ariel", — aber dennoch muß es sein! Der Zaubermantel ist abgeworsen, "da liege meine Kunst!" — und indem er sich wieder nach seinem stillen Heimatsort wendet, verläßt er den Boden, auf welchem er mit der Zaubergewalt seiner Phantasie so lange geherrscht, denn seine Insel war — der Globus! Er selber freilich rust einmal, im hinblid auf den engen Raum dieser seiner Bühne, welche Heinrichs des Fünsten Thaten verherrlichen sollte: "Faßt diese Hahnengrube wohl die Ebenen Frankreichs?"

Mehr als das: fie umfaßte eine Welt. Niemals ist ein bramatischer Dichter so mannigfaltig in feinen Darftellungen bes Lebens, niemals in biefem feinem umfaffenden Beifte weniger perfonlich und baburch weniger parteiisch in feiner Widerspiegelung des Lebens gemesen als Shatespeare. gende, feit er die Sonnenhohe feiner Runft erreichte, zeigt er fich einseitig in der Auffassung irgend welcher Berhältniffe. Und ebenso wenig läßt er irgend eine Borliebe fur die eine ober anbere Gattung ber bramatischen Dichtung erkennen. Wie feinem schrantenlosen Geifte die verschiedensten Zeitalter und Natio: nalitäten zugänglich maren, fo ift er gleich einzig in ber Darstellung ber furchtbarften Tragit mie des hinreifendsten Bumors. Und wie er bas Menichen berg zu enthüllen vermochte in allen feinen Trieben, allen feinen Ronflitten mit dem wirtlichen Leben, fo mußte er gleichzeitig uns über die Erde zu erheben und unsern Blid borthin zu lenken, wo das ewig Ideale wohnt, aus deffen Sphare der wahrhaft dichterische Geist uns mehr empfinden läßt, als er zu enthüllen vermag.

Bohl ift es begreiflich, wenn folch ein Dichter uns felbft mit magischer Bewalt umschlingt, so dag er, ber Auserwählte, und "in Aetherglang gehüllt und jeder menschlichen Beschränftbeit enthoben zu fein icheint". Go murben mir ibn betrachten fonnen und durfen, wenn wir feine Apotheofe zu fcbreiben Das war aber nicht ber 3med unferer Darftellung. Nicht über den Wolten wollten wir ibn fuchen, fondern in feinem menschlichen Wirten und Schaffen. Es mar daber unfre Aufgabe, Alles das darzulegen, mas aus den mit feinem Wirten aufammenfallenden Zeitverhältniffen irgend wie geeignet ift, die eine ober andere Seite feines Wefens in ein helleres Licht gu feten, oder deffen Renntnig zu einem beffern Berfteben gemiffer verschleierter Begiehungen oder verborgener Motive zu führen vermag. Denn wie weit auch von dem mächtigen Baume feiner Boefie die Bluthenzweige hinausragen, für Nahrhunderte noch Entzuden und Befriedigung gemahrend, fo murgelt boch ber Baum felbst gang im Boden feiner Beit. Dit find es fcheinbar unbedeutende Dinge in den Berbaltniffen feiner Beit, feines Lebens u. f. m., die uns überrafchende Aufschluffe über manche Intentionen des Dichters geben. Rach diefer Richtung bin wird für die Shatespeareforschung immer noch viel zu thun übrig fein.

Ganz anders verhält es sich mit der ästhetischen Kritik, deren Bertreter im Uebermaße des Sifers, zuweilen auch der eigenen Sitelkeit, nicht selten und nicht Weniges in die Schöpfungen des Dichters, unter dem Borgeben, sie zu erklären, hineingedunkelt haben. Sehr richtig sagt Karl Frenzel (in "Dichter und Frauen"): "Je harmloser wir diesen Dramen entgegentreten, je weniger wir in ihnen die Lösung von Räthseln und Problemen aussuchen, je inniger wir uns dem Sindruck hingeben, den sie, uns anziehend und abstoßend, auf uns aussüben, desto mehr nähern wir uns ihrem Berständniß." Auch Sebler in Bern, dessen, "Aufsätz über Shakespeare" (1865) zum Besten gehören, was in neuerer Zeit über den Dichter

erschienen ift, hat sehr richtig erkannt, woran der größere Theil der deutschen Shakespearekritik leidet. Er gesteht den modernen Auslegungen zu, daß sie den sittlichen Geist dieser Werke besser zu würdigen wissen, als es früherhin geschehn ist, daß aber "die Fähigkeit unbefangener Hingabe an reine Aunstwirkungen" nicht in demselben Maße Fortschritte gemacht habe; daß serner in den so verdienstlichen Arbeiten über den Dichter, die wir besitzen, das Verhältniß der Werke zu ihren Quellen und die Romposition allzu kurz wegkommen.

Nach den mancherlei Andeutungen, die wir darüber gelegentlich ber einzelnen Stude gemacht haben, moge in biefen Schlugbemerkungen noch im großen Bangen auf Die Brundlinien, auf die Umriffe bingewiesen werden, die der Lefer fich felber ausfüllen mag. Mdes, mas von der "Idee" eines jeden ber betreffenden Dramen, wie von bes Dichters religiöfer ober philosophischer "Weltanschauung" und bergleichen mehr zu entbullen mare, bas lagt fich boch im Grunde bei ihm ftets auf amei Ausgangepuntte gurudleiten: auf feine urfprungliche poetische Rraft, insbesondere fein Benie für bramatifche Bestaltung, und auf feinen fittlichen Charatter überhaupt. Sinfictlich ber bramatischen Form feiner Dichtungen wiffen wir, bag Chakespeare's Drama teinesmegs als eine neue Gattung erschien, sondern dag er fich - gang natürlich - an die porgangigen und gleichzeitigen Dramatiter anlehnte; bag er aber burch die Groke feines poetischen Bermogens ben Formen einen ungleich reichern und tiefern Inhalt gab. Aber auch mas Die eigentliche Rompo fition anlangt, hat Shakespeare keineswegs durch ein bestimmtes Princip fich feffeln laffen, fondern fein richtiges poetisches Gefühl murbe ftete burch bas Befen bes Stoffes geleitet.

Zunächst ist er hinsichtlich ber Weite oder Beschränkung bes Zeitraums, in welchem die von ihm behandelte Fabel sich bewegen soll, sich nicht gleich geblieben. Um wenigsten kuntzlerisch versuhr er hierbei in den zuerst geschriebenen Historien, den drei Theilen "Heinrichs des Sechsten", in denen die epische Breite offenbar den dramatischen Bau beherrschte. Bei Be-

handlung der Fabel von "Romeo und Julie" führte ibn die nothwendige theatralische Dekonomie dazu, die Begebenheiten. welche bei feinen Borbildern fich über einen ungleich größern Beitraum ausdehnen, auf einen Zeitraum von nur menigen Tagen zusammenzuziehn. Und indem er dies that, zunächst aus Rudficht für die scenische Form, traf er mit gludlicher Inspiration in der Schilberung ber fich überfturzenden Leibenschaft nicht allein das italienische Tempo, sondern ertheilte der gangen Begebenheit damit zugleich die tiefere ethische Bedeu-Bang anders verfuhr er bei "Macbeth". Sier liek er ben von der Chronif vorgeschriebenen langen Reitraum der Regierung Macbethe bestehn, übersprang aber in ber Darftellung ber Ereignisse ftillichmeigend bie Epochen vieler Jahre und hob nur diejenigen Momente baraus hervor, auf welche fich bas dramatische und ethische Interesse zusammenzieht. hat er dort gang besonders mit fo ficherer Sand gethan, daß wir in der That den Eindruck erhalten, als ob die gangen furchtbaren Greigniffe fich in nur furgen zeitlichen Zwischenräumen abspielten.

In ben meiften feiner Dramen führt uns Chatespeare ben bramatifchen Ronflitt von ben erften Anfangen vor, anftatt mit Sulfe erganzender Berichte über Dinge, die bereits gefchehn find. Go, den Konflitt aus feinen früheften Reimen entwidelnd, verfährt er in "Othello", in "Romeo und Julie", "Macbeth", "Lear", "Cymbeline", "Coriolan" u. f. w. Bei Befprechung bes "Sturm" zeigten wir bagegen, in wie auffallender Beife, mie es scheint in bestimmter Absicht, er von diesem gewöhnlichen Berfahren, welches ja ben Charafter bes altenglischen Drama's überhaupt bestimmte, abmich. Aber auch in einer feiner außerordentlichsten tragifden Schöpfungen - im "Samlet" fehn wir ihn von jener Methode in auffallender Beife abweichen. Indem er dort die eigentliche Aftion, die Ermorbung bes Ronigs burch feinen Bruder u. f. m., icon mit Beginn ber Tragodie als geschehn barftellt, gewann er um fo mehr Raum, bem Charafter feines Belben, ber Schilderung feines Seelenzustandes in ben betaillirteften Bugen alle Sorgfalt zuzuwenden. Mit größter kunftlerischer Meisterschaft hat er es jedoch im "Othello" vermocht, die Charaktere vor uns zu entwickeln und die Leidenschaft Othello's in größter Bollständigkeit im Werden zu zeigen und dabei die Prämissen dafür mit der beginnenden Aktion uns vor Augen zu stellen.

Man wird aus diefen wenigen Beispielen icon erfebn, daß es bedenklich ift, aus den Shakespeare'schen Dramen bestimmte Theorien und Spfteme geminnen zu wollen, nach benen ber Dichter verfuhr. Er ichuf eben vor Allem als echter Dichter. bem fich mit ber poetischen Anschauung bes Stoffes auch die demfelben zuträgliche Form gang von felbft ergab, und ebenfo traf bei ihm mit ber poetischen Unschauung bes Gegenstandes fein ethischer Gefichtspunkt gusammen. Wenn wir hiermit fein naip ichaffendes Benie und die Bewalt beffelben hober ftellen, als es Diejenigen thun, welche überall nach tomplicirten Spftemen und verborgenen Faden fuchen, fo meinen wir barum boch feinesmege, daß ber Dichter alles Schone und Große, bas er ichuf, nur fo von ungefähr und ohne jedes fritische Bemußtfein getroffen habe. Dit wie viel Scharffinn, mit welch hellem fritischen Blide er feine Stoffe durchbrang, wie er felbft ein hohes und flares Bewuftfein von feiner Runft hatte, mird man am besten ertennen, wenn man feine Intentionen ba gu erforschen sucht, wo fie am natürlichsten fich uns zeigen, in ber Bergleichung feiner bramgtischen Dichtungen mit ben Stoffen, Die er dafür benutte, gleichviel ob aus der Geschichte ober aus ber Erzählungeliteratur. Wie er hier megließ, bort erganzte oder umgestaltete, um ben bramatischen Schwerpuntt auf bas ewig und allgemein Menschliche hinzulenten, - Die Ertenntniß alles Deffen wird uns feine bichterifche Grofe deutlicher und begreiflicher machen, als wenn wir diefelbe in moderne philosophische, pantheiftische, rationaliftische und alle möglichen Systeme zwängen, nebenbei auch noch für alle - oft gleichgültige - Details der Dichtung Begiehungen, Absichten und fernliegende Berbindungstheile suchen, die nicht hinein gehören und beshalb nur die mahrhafte Runftwirfung ftoren tonnen. Shatefpeare's Dramen maren ja mahrlich nicht bie glanzenden Beugniffe für den göttlichen Beruf des gebornen Boeten, wenn fie fo detaillirter Erklarungen aller ihrer Theile und Theilchen und fo fomplicitter Auslegungen bedürften.

Bas bem Dichter trot feines weit über feine Beit fich erhebenden Benies von den Besonderheiten feiner Beit antlebt, ift leicht zu erkennen, wenn wir ihn mit ben zeitgenöffischen englischen Dramatitern vergleichen. Wir brauchen in Diesem Buntte ebenso wenig zu beschönigen als zu tadeln; benn fein Benie ift machtig genug, daß wir nicht biefe und jene Gigenbeiten, die fich aus dem Zeitgeschmade ertlaren, hinnehmen fonnten, ohne bag unfere Bewunderung für ihn fich beshalb gu Die großen Ideen, welche in der Menichverringern brauchte. beit emig fortleben, feelische Rampfe, Schmerzen und große Leidenschaften, wie fie ber Mensch seit Beginn ber Schöpfung mit fich weiter trägt, fie werben in der poetischen Darftellung auch für die bramatische Dichtung jeder Beit ihre Berechtigung haben; und in folden Darftellungen bes ewig Menschlichen ift auch Shakefpeare unvergänglich. Für die theatralische Form aber, in der uns diefer Inhalt gegeben wird, eriftirt noch tein für alle Zeiten gultiges Gefet; Die Zeitsitte, Die Schicklichkeit im konventionellen Sinne ift hier entscheibend.

Mit der besonders großen Befähigung Shatespeare's, wie die Ereigniffe fo auch die Charaftere auf bas Wefentliche ihres bestimmten Behaltes zu verengen und baburch gur ichnellften Gindringlichkeit zu bringen, mit biefer boch gang speciell bem Wefen ber bramatischen Dichtung entsprechenden Befähigung fteht gang entschieden die Sorglofigfeit in Berbinbung, mit welcher häufig, man tann fagen in ben meiften Fällen, die Rabel an fich behandelt ift. Die Rabel galt ibm meift nur, um für fie Charaftere zu schaffen, und nur zuweilen hat Shakespeare die von ihm wo anders her genommene Kabe ber Sandlung, wenn fie große Unwahrscheinlichkeiten enthielt, burch andere Mittel glaubwürdiger zu machen gesucht, als burch die von ihm fast immer gang felbständig geschaffenen Dag Shatespeare die Fabel bes Studes nur zu Charaftere. Diesem 3med gebrauchte, ersieht man aus der Thatsache, daß er

oft Stoffe behandelte, die icon vor ihm nicht nur befannt, fondern häufig wirklich icon popular waren. Es fonnte bann alfo nicht fein 3med fein, burch bie Intrigue zu fpannen ober au überraschen; vielmehr biente fie ihm als Mittel, lebensvolle Charaftere, feelische Ronflitte und ben Rampf großer Leidenichaften barin porzuführen. Wie häufig er in folder Weife bem blogen Gerippe Fleisch und Blut und warmes Leben gab, haben wir bei der Mehrzahl der von ihm bearbeiteten Dramenftoffe gezeigt. In der That ift auch die Bahricheinlichteit eines Vorgangs auf der Bubne nicht immer von ber Frage abbangig, ob man fich benfelben Borgang in unfer wirkliches Leben verfett benten tonne. In foldem Sinne murbe Shatefpeare gar häufig gegen die Wahrscheinlichkeit verftogen. tonnen jedoch bekanntlich weder die Charaftere, noch die aus ihnen hervorgebenden Greigniffe des Lebens für Die Buhne in photographisch treuer Wiedergabe brauchen, damit borte das Wefen der Poefie auf. Der dramatische Dichter erfüllt feinen 3med, wenn er die Charaftere in folche gegenseitige Beziehungen zu bringen vermag, daß wir daraus die Wahrheit des Lebens erkennen; wenn er in der Symbolit der Ericheinungen die Buge bes Lebens fo ftart bervortreten läßt, daß er uns die Borgange felbst dadurch lebendig erscheinen läßt. Diese Gewalt übt Shatespeare in außerordentlichem Dage, und hierin ift er trop feiner realistischen Darftellung febr weit entfernt von bem Realismus unserer heutigen Runft. In innigfter Berbindung mit der Shatespeare'schen Dichtung fteht freilich die gange fcenifche Ginrichtung bes Theaters feiner Beit, welche baburch, daß fie die Tauschung burch das bichterische Wort allein bemirtte, in der That einem weit funftlerifchern Zwed biente als das heutige Theater mit seinem tomplicirten und geiftlosen Mechanismus. Wie aber jene altenglische Scene erft Bieles in ber gangen Struftur ber Shatefpeare'fchen Stude erflart, wie fie vom Beift und von der Form derfelben ungertrennlich ift, fo werben auch Shatespeare's Dramen (nur eine gemiffe Grubbe berfelben tann bier ausgenommen merden) zu unferm modernen Theater mit feiner tomplicirten Scenerie ftets in

einem unlösbaren Widerspruche stehn, möge auch immerhin Shakespeare für den darstellenden Künstler sowohl wie für den dramatischen Dichter der höchste Lehrmeister für die Naturwahrheit in der Kunst — d. h. nicht für den unkunstlerischen Realismus — bleiben.

Wir haben ichlieglich noch auf benjenigen Buntt gurudzufommen, den wir als einen von den zwei Ausgangspunkten bezeichneten: auf welche bie wesentliche Bedeutung Shakespeare's gurudguführen ift: es ift feine fittliche Größe, über welche übrigens unfers Wiffens zu feiner Beit eine erhebliche Deinungsverschiedenheit geberricht bat. Was man bei ihm als feine philosophische, religiose, historische Weltanschauung gu bezeichnen pflegt, das Alles ift doch im Grunde bei ihm auf bas allgemein Ethische gurudzuführen. Für die Größe seiner bichterifden Natur fpricht es aber dabei wieder, daß er trot feines boben fittlichen Charafters niemals lebrhaft nach jener Richtung wird. Man bat fich viel bemüht, die religiöfe Ueberzeugung bes Dichters festzustellen. Dag man babei zu gang entgegengesetten Resultaten gelangt ift, fann nicht in Erstaunen setzen. Bei Werten ber Boefie tann es eben nicht bas Biel fein, Sufteme von religiofen Begriffen und Grundfagen aufauftellen. Je umfaffender ber Geift bes Boeten, um fo meniger wird er getrieben fein, in foldem Ginne einen andern Standpunkt einzunehmen als ben menschlich-sittlichen. In Diesem Sinne fteht er in der That boch erhaben über jedem positiven Religionsgefet, fo driftlich ober fo philosophisch : heidnisch er auch dem Ginen und Andern - ftets nach ben perfonlichen Bunfden inquisitorifder Forfder - erscheinen moge.

Bwei und ein halbes Jahrhundert find seit der ersten Gesammtausgabe seiner Dramen vergangen, und noch ist der Eifer, ihn zu ersorschen oder zu "erklären", immer im Steigen geblieben. Und wie die ewige große Wahrheit von Jrrwegen umgeben ist, so ist auch Er, so viel Großes und Schönes auch seine Anregung bei ebeln Geistern hervorgebracht hat, daneben umsponnen worden von mancherlei verwirrenden Neten. So verschieden aber auch die Vorstellungen von dem Wesen seiner Größe sein mögen, — in der Liebe zu dem freigebigen Segenspender finden sich Alle zusammen, die ihm näher zu kommen gesucht. Und die fortdauernde Pflege eines so hohen Gutes, wie und seine Poesien geworden sind, hat doch ihren wesentlichen Grund in dem bessern Theile im Menschen. Nur aus einer großen und kraftvollen Nation konnte eine solche Erscheinung hervorgehn; aber es muß auch eine gute und zum Großen berusene Nation sein, die — wie die deutsche — einen solchen Geift sich anzueignen verstand.



# Namen = und Sachreaister.

Accolti's "Birginia' Seite 325. Alleyn, Schaulpieler 70. Unna hathaway, Shatespeare's Weib 38. 105, 106. 108.

Antites Drama, Einstuß besselben 15. Apollonius von Tyrus 153. Arben, Robert 82. 33. 74. - Mary, Shatespeare's Mutter 33. 36.

105

- Arioft, Rajenber Roland 293. Ausgaben Shafespeare'scher Werke.

  unrechtmätige 87. 88. 101. 119.

  bie ersten Holios 120—132.

  bon Picolas Rove 133.

  bon A Hope 133.

  von Theobald, Hammer, Johnson 135. 138. 135. 138.
  - bon G. Steebens 137. 138. bon Capell 137.

- von Malone, Reed, Boswell 198. z neuere 198. 139. Aprer, Jatob, bessen Nachbildung der "Spanischen Aragöbie" 20. Dessen "Schaffen Eidea" 390.

Bandello 247. 293. gundetto 241. 225.
Barnfield, iber Shafespeare 73.
Beaumont, Francis 91.
Belleforest, bessen Histoires tragiques 300.
Ben Jonson 89. 90. 123.
Bladfriars-Theater 28. 29. 47. 78. 102.
Blancters 17. 24.
Boccaccio 324. 333. 359.
Brante bessen und Sussen 128. Broofe, beffen "Romeo und Julie" 245. 249-256.

Buchanans Schottische Geschichte 371. Burbadge, James 28. 45. = Richard 45, 47, 68, 70, 102,

Chaucers Knights Tale 267. - Troilus und Creffeibe 358. Chettle, Benry, beffen Urtheil über Chatepeare 56. Cinthio's Novellen 318. 326. 381. Clown, ber, zu Shakelpeare's Zeit 69. Cochpit, altes englisches Theater 30. Colliers Emenbationen 139,

Davenant, John und William 105.
- William, bewegliche Dekorationen einführend 65. Davies' Wittheilungen über Shale peare 42. 43. Dekorationen 64. 65. Drybens Prolog zu Davenants Circe. 152. Dumb-show 16.

Chuard ber Zweite von Marlowe 23. Elifabeth 27. Englifdes Drama, Entwidelung beffelben 13. Deffen Ginflug auf Deutschland 20. Englische Dramatiter, als Borläufer Shatespeare's 18 u. f. Effer, Graf 187. Euphues von Lily 18. 181.

Fauft von Marlowe 23. Hauft von Borrez 16. Fiorentini's Pecorone 278. 289. 290. 291. Forman, Dr., bessen Tagebuch 101. Frauencollen auf der alten englischen Bühne 67. 68.

Globus ober Globetheater 59. 60. 75. 76. 102. 104. 240. Goethe über Hamlet 305. Gorboduc 16. Goffon, Stephen 19. Deffen "Schule bes Diftbrauchs" 27. Gower 153. Greene, Robert 21. 51. 158. Deffen "Do-raftus und Faunia" 329.

Ball, Dr., Shatespeare's Schwiegersohn 107. 108. 109. 110. Deinrich Julius bon Braunschweig, bessen "Bincentius Ladislaus" 182. Dessen "Shebrecherin" 290. Beminge und Condell 68. 120. 123. Henmood, John 15. Holinheds Chronik 168. 333. 335. 363. Borribilicribrifag von Graphius 182.

Jeronimo von Kub 145. Jefis und Jiggs 69. Interlubes 14. 15. Jones, bessen Mittheilungen über Shake-speare 43. Jonion, Ben 89. Bube von Malta, von Marlowe 23.

Rempe, Will 47. 68. Rinbervorstellungen 60. 101. Ryd, Thomas 18. 21.

Leicesters Schauspielertruppe 28. 29. 47. Lity, John 17. Lodge, Th. 20. 21.

= beffen Bertheibigung bes Theaters 97.
- beffen "Rosalinbe" 315.
Londoner Berschwender, der 101.

Lord-Ranglers, bes, Schaufpielertruppe 45.

Luch, Sir Thomas 41—43. Luigi da Borto 247. - da Groto, italien. Dramatiker 248.

Manninghams Tagebuch 92. Marlowe, Christopher 21 u. f. Majuccio, bessen Borbild für da Porto's "Romeo und Julie" 246. "Momeo und Julie" VA. Meres über Shafelpeare's Dramen 81. Montaigne's Essays 303. Montemahors "Diana" 175. Moralitäten (ober Moral plays) 14. Olhstein und Mirakelspiele 14.

**R**ajh, Thomas 57. 110. 156. 189. Norton, Th. 16.

Oldcaftle, Sir John 88. Ovids Metamorphofen 72.

Palladis Tamia von Meres 81. Bantomime 16. Pantomine 16.
Recke, G. 20. 21.
Berch's Reliques of ancient English
Poetry 149. 275. 365.
Plantus', Menädmen" 178.
Plantus', Menädmen" 178.
Plantus's Lebensbeschreibungen 339. 345.

Painters ,, Palace of Pleasure" 256. 325.

Buritanifche Berfolgung bes Theaters 19. 26. 27. 29. 102.

Quartausgaben ber Shatefpeare'iden Dramen 119.

Rabelais' Gargantua 182. Red-Bulltheater 76. 77. Richs "Apollonius und Silla" 319. Romanische Literatur, Einfluß derselben 19. Rofetheater 89.

Sadville, Th. 16. Saro Grammaticus 300. 302. Schauspieler, Die erften in England 14. Schaufpielertrubben 14. 15. 25. in Stratford 37. 45.

in London 59.

Schaufpielhäufer, die erften 28. 29. 58. 59. - Ginrichtung berfelben ju Shatefpeare's

Beit 60 u. f. Sibney über bie altenglische Bühne 64. Deffen "Arcadia" 367.

Shafelpeare, der Name 30. 31. 30hn 32. 33. 34. 35. 74. 105. Shafelpeare, William. Seine Abstammung 32. - Seine Geschwifter 33. 34. 80. 107-110. - Seine Geburt 83. - Seine Berheirathung 38. — Seine Rinder 39. 41. 79. 106. 107. 108. 109. 110. — Sein Wohnhaus in Stratford 35. 79. - Der Wildviebstahl 41. — Shatespeare ver-läßt Stratsord 45. — Sein erster Aufenthalt in London 45. 46. — Seine Aufenthalt in London 45. 46. — Seine erften branatischen Berlucke 47. 48. — Bon Grettle gepriesen 56. — Als Schalbelle gepriesen 56. — Sein Bentmal in Stratford 105. — Sein Dentmal in Stratford 112. — Seine Bildmisse 111. — Gebicke auf Shakespeare 70. 121. 123. — 127. 127.

Shatespeare's Gedichte: Benus und Abonis 71. 82. Raub ber Lucretia 73. 82. Der verliebte Bilgrim 88. Die Sonette 40. 83-87.

Shateipeare's Dramen : Antonius und Cleopatra 337. 345-349. Beibe Beronefer 174-177. Cajar 337-345. Coriolan 337. 349-354. Combeline 832. Ende gut, Alles gut 82. 324. Englijde Königsbramen 156—174. 186

243. Hamlet 20. 60. 296—314. Heinrick IV. erster und zweiter Theil 82, 188, 198–203, 211, Heinrick V. 189, 204–206, 211–212, Heinrick VI. 52, 54, 156–174, 212–

214.

Heinrig VIII. 102. 239—243. Johann, König 235—239. Kaufmann von Benedig 82. 272—283. Rönig Lear 362—870. Romöbie der Jrrungen 177. Luftige Weiber von Windsor, 42. 94. 287.

Macbeth 100. 370-380. Mag für Mag 326. Othello 102. 380-389. Perifles 150-155. Ricard II. 24. 82. Ricard III. 82. 216—221. Romeo und Julie 82. 243-263. Sommernachtstraum 50. 82. 263-271. Sturm 106. 107. 390.

Timon von Athen 354.
Titus Andronicus 20. 52. 141—149.
Troilus und Ereffda 358.
Berlorne Liebesmih 82. 180.
Viel Lärm um Midis 292.
Was ihr wollt 93. 317—322.
Wie eš eud gefäll 314—317.
Wintermächen 329.
Jähmung der Reiferin 284.
Southampton, Lord 71—74. 102.
Spanish Tragedy von Ryb 18. 20. 145.
Sebenfers "Thränen ber Mufen" 48.
Sitraparola's Novellen 289. 290.
Etraiford, i. Shafejpeare.

Tamburlaine von Marlowe 21. 22. Tarlton, Schauspieler 69. Dessen "Two lovers of Plas" 290. Taylor, Schauspieler 68. Terttriift der Shafelpeare'schen Dramen 117. 118. 131—141. Trauerspiel in Yorkspire 101.

Whetfione, G. 19. Deffen "Promos und Caffandra" 326.

Kenophon Ephefius 246.

# Inhalt.

| Borbemertung                                                                                                                                                                                   | Seite<br>5 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| •                                                                                                                                                                                              | Ū          |
| Erster Abschnitt.                                                                                                                                                                              |            |
| Das Leben Shakespeare's                                                                                                                                                                        |            |
| und das englische Theater seiner Zeit.                                                                                                                                                         |            |
| I. Entwidelung des englischen Drama's.,,Gorboduc". Shale-<br>speare's Borganger: Lily, Kyd, Green u. s. w. Chri-<br>stopher Marlowe und seine Bebeutung                                        | 13         |
| II. Die Schauspielertruppen. Die Feinde und Freunde bes Theaters. Stephen Gosson und die Puritaner. Entstehung bes Blackriarstheaters                                                          | 25         |
| III. Shakespeare's Abkunft. Seine Jugendjahre. Seine Ber-<br>heirathung und Entfernung von Stratford                                                                                           | 30         |
| IV. Shatespeare in London. Anetboten. Spensers "Thränen ber Musen". R. Greene's Angriff und Chettle's Entschuldigung. Shatespeare's erfte Erfolge                                              | 45         |
| V. Bachsenbe Popularität bes Theaters. Einrichtung ber Schauspielhäuser und ber Buhne zu Shakespeare's Zeit                                                                                    | 58         |
| VI. Des Dichters Freundschaft mit Lord Southampton. Das<br>Globetheater. Der Dichter erwirbt Besitzungen in<br>Stratsorb                                                                       | 71         |
| VII. Shakespeare auf ber Höhe bes Ruhms. Erwähnung in Meres' "Palladis Tamia". Die Sonettenfrage. Fälsspungen und widerrechtliche Ausgaben. Shakespeare's Beziehungen zu Ben Jonson. Anekboten | 81         |
| 'III. Tod der Königin. Jakobs I. Beziehungen zum Theater.<br>Macbeth. Shakespeare gibt seine Thätigkeit als Schauspieler auf. Seine letzten Dichtungen. Seine Rückschr                         |            |

| Inhalt. |   | 407 |
|---------|---|-----|
|         | • |     |

| * ~                                                                                                        | €e   | ite            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|
| nach Stratford. Sein Tod und Testament. Nachsommer<br>Das Stratfordmonument und die Bildnisse des Dichters |      | 8              |
| Bweiter Abschuitt.                                                                                         |      |                |
| Ueber Chafespeare's Dramen.                                                                                |      |                |
| • • • • •                                                                                                  | 11   | 17             |
|                                                                                                            | . 11 | . 8            |
| Die Werke der ersten Periode:                                                                              | 4.   |                |
| Titus Andronicus                                                                                           |      | 14<br>50       |
| Perilles                                                                                                   |      |                |
| Die beiben Edelleute von Berona                                                                            | . 17 |                |
| Die Komödie der Frrungen                                                                                   |      | 77             |
| Berlorne Liebesmüh                                                                                         |      | 30             |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                    | . 10 | ,,,            |
| Die englischen Königsbramen:                                                                               | 40   | 86             |
| Der Historiencyklus von Richard II. bis Richard III                                                        |      | 50<br>94       |
| Richard der Zweite                                                                                         | . 13 | 9 <del>*</del> |
| Heinrich ber Fünfte                                                                                        | -    | 90<br>03       |
| Ricard ber Dritte                                                                                          | . 2  | 13             |
| König Johann                                                                                               | . 2. | 34             |
| Heinrich der Achte                                                                                         |      | 39             |
| Durch Schönheit zur Bollenbung (die Werke der mittler                                                      |      | -              |
| Periode):                                                                                                  | 11   |                |
| Romeo und Julie                                                                                            | -    | 43             |
| Ein Sommernachtstraum                                                                                      |      | 63             |
| Der Kaufmann von Benedig                                                                                   | . 2  | 72             |
| Die Zähmung ber Reiferin                                                                                   | . 28 | 34             |
| Die lustigen Weiber von Windsor                                                                            |      | 87             |
| Biel Carm um Richts                                                                                        | . 2  | 92             |
| Hamlet                                                                                                     |      | 96             |
| Wie cs euch gefällt                                                                                        | . 3  | 14             |
| Was ihr wollt                                                                                              | . 3  | 17             |
| Die Tragikomödien:                                                                                         |      |                |
| Ende gut, Alles gut                                                                                        | . 39 | 23             |
| Maß für Maß                                                                                                | . 3  | 26             |
| Wintermärchen                                                                                              |      | 29             |
| Cymbeline                                                                                                  | . 3  | 32             |

## Inhalt.

|                                  | Seite |
|----------------------------------|-------|
| Die Dramen nach antiten Stoffen: |       |
| Die römischen Tragobien          | . 337 |
| Julius Casar                     |       |
| Antonius und Cleopatra           |       |
| Coriolan                         |       |
| Timon von Athen                  |       |
| Troilus und Cressida             |       |
| Die brei tragifden Meifterwerte: |       |
| König Lear                       | . 362 |
| Macbeth                          |       |
| Othello                          |       |
| Der Sturm                        |       |
| Schlußwort                       |       |
|                                  |       |
| Ramen - und Sachregister         | . 403 |
|                                  |       |

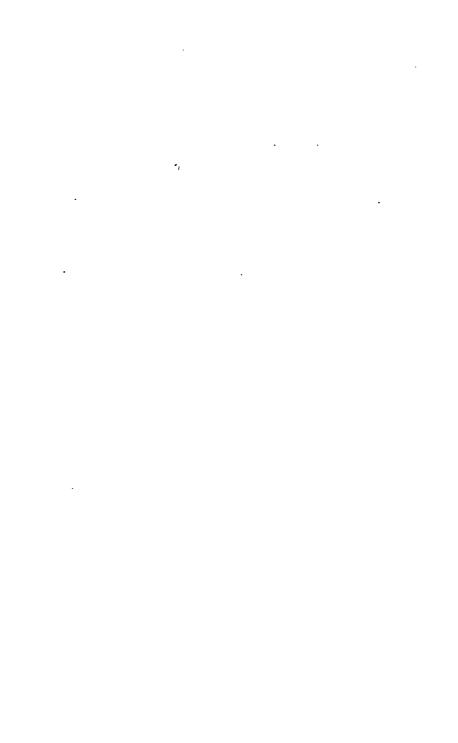

3m Bertag: Sie Bibliographifchen Juftitute in Sifobneg-

# Chateipearce

# jämmtliche dramatische Werle

neuen Stigtuglüberfehungen

Er, Dingelftebt, Ill, Jordan, B. Berger, It, Simrock und 3. Diehoff.

P Bunbe, gen ba, Thir. - geb. 81/, Thir. Jedes Seilid apart

### Juhaltz

#### I. Bons,

tionin Jahann, von Seeget. Rimara II., von Viehaff. Detarich IV. 1 und E, pon Biehaff.

#### 2. Baub.

pringin t., one Biebatf. Seinerd TL 1-0, our Biehalf.

#### 3. Bund.

Nigern (164, non Juydau) Gelarin VIII., wo Siegoff Perieffe, von Simpuik Litun Andronjens, non Sieheld.

#### 4- Band.

Die Laufole ber grenngen. von Dingelfiebt. Die leinen Chritenie bon Beronn, von

Der Liebe gagn vertoren, von Cim rochte Bunft einen Tranfopy ju vermein, um Gint par Glindiger, von Beingen Weiher ban Windpar, von

#### B. Mana.

nomes une Anlie, ben Jorban.

Der Moulumun ben Brugdig, von El -

finder gur. Alles gat, von Simeral Der Mothargiennareirann. von II.

#### 6. Blank

Idel Chemend um Aigis, von Eliment. The commorable, von Thungfleber, Iva für mode, von Tingelfiere. Testins and fiespisse, oos Sinsener.

### 7. Bond.

Gleider mit Gueigem. von Bigerad. frantet, ben Errart, Ciurin, ben Birtan, Marbeib, po Berban,

#### S. Boul.

König Lier, nen Borben Opmbelln, von Borben Opmbelln, von Borben Opmbellnen, von Simond Der Tenem, von Tingenscht.

#### D. Bond.

Timon bon Athen, van Seegee Julius Gaige, von dechoef, Antoniaa n. Alendatra, von S, myon. Carialan, von Girhoff.

Bhabelpenera Sonelle, bentid bon & M Welbde, Geb 5 Sar, Well: 12 291:

Drud vere Dibliogenphiligen Inflient (M. Meyer) in hitmurghaufen.

L.M.



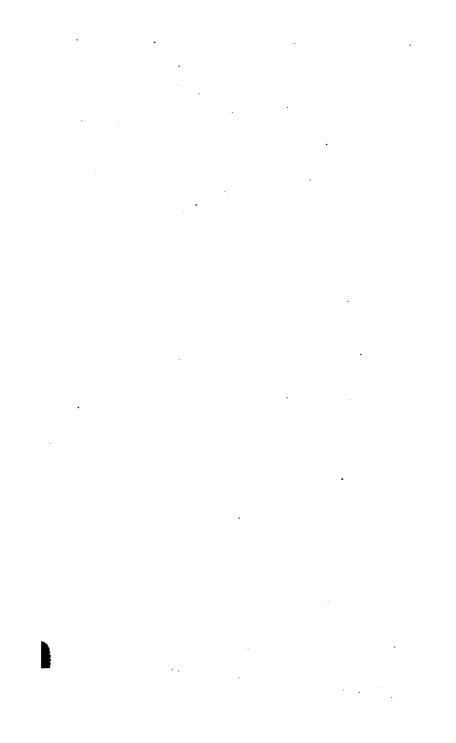

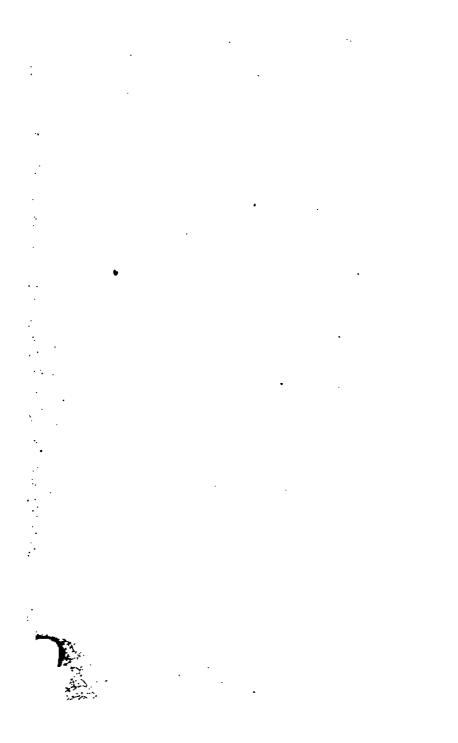

